

Besser kann man zwei

Milliarden nicht anlegen. Zwei Milliarden Daten. Und deswegen kann die Bank, pardon die Datenbank Ihres Vertrauens eigentlich nur noch Phoenix heißen. Zumal diese zwei Milliarden für jede der Datenbanken gelten, von denen Sie bei Phoenix bis zu acht gleichzeitig eröffnen können. Mausmäßig einfach und saumäßig schnell. Denn ein eigener Cache-Puffer sorgt für Geschwindigkeiten, die man auf ST und TT bisweilen schmerzlich vermißte. Was ganz nebenbei verdeutlicht, daß Phoenix sowohl auf dem ST als auch auf dem TT läuft. Und das wahlweise in s/w oder schön bunt.

man mit Phoenix nur Adressen verwalten? Könnte man. Man kann aber noch viel mehr. Bereits einsatzfähig vorprogrammiert, verwöhnt Phoenix mit einer Adressverwaltung, einer Audio-Videoverwaltung und einem Literaturverzeichnis. Darüber hinaus lassen sich aber auch die Mitglieder von FKK-Vereinen oder unbezahlte Rechnungen, die Playmates von 1958-1963 oder seltene Seevogelarten verwalten. In Form von Bildern, Formularen oder Tabellen. Das bringt uns ziemlich unvermittelt zu der Frage: Wie macht man das?

Man bedient sich einfach des integrierten Maskengenerators und legt dann schlankweg mit dem Mausmeister fest, in welcher Form man seine Daten geordnet haben möchte. Sollten tatsächlich Schwierigkeiten auftauchen (kaum unvorstellbar), hilft Phoenix sofort. Mit einem sogenannten kontext-sensitiven Hilfesystem. Was nichts anderes heißt, als daß Phoenix zu jeder gerade stattfindenden Tätigkeit einige äußerst nutzvolle Tips bereithält.

der drei Worte (so zwischendurch) zum Begriff der relationalen Datenbank. Schließlich handelt es sich bei Phoenix um eine solche. Relational bedeutet, daß Sie aus purer Lust und Laune zwei völlig unterschiedliche Dateien miteinander verknüpfen können. Die Adressen aus der Freundinnen-Datei mit einer Telefonrechnung aus der Rechnungs-Datei.

Zum Beispiel. Um anschließend mit dem eingebauten Rechner (!) die durchschnittlichen Pro-Kopf-Gebühren präzise zu ermitteln. Nur so zum Beispiel.

#### Milliarden klitze-

kleiner Bits (ja, so viele) halten sich während Ihrer vergnüglichen Arbeit mit Phoenix sehr bescheiden im hintersten Hintergrund einsatzbereit. Damit sie auf Ihren leichthin geäußerten Wunsch solch mühselige Pflichten wie Importieren/Exportieren von Daten, Reporte



erstellen, Drucken etc. abarbeiten. Wovon Sie gar nichts merken werden, denn Sie können gleichzeitig weiterhin Ihrer Arbeit mit Phoenix nachgehen. Mit tollen Datentypen, die jedem Anwendungsnutzen gerecht werden. Genannt werden müssen da insbesondere Text, Zahl, Datum, Zeit und Grafik. Und Blob. Ein echt extremer Datentyp mit Zukunft.

Bei ihm sind die beliebigsten und unstrukturiertesten Daten ablegbar. Und aufrufbar. Und ablegbar. Und...

**Nicht** jeder sollte an Ihr Eingemachtes (datenmässig

Eingemachtes (datenmässig zumindest) herandürfen. Finden wir. Und deshalb bietet Phoenix einen unsäglichen Bankräuber-Verzweifelungs-Paßwort-Schutz und codiert damit auch gern die kleinste Ihrer Datenbanken. Da werden Computer-Hacker zu Computer-Hockern.

#### Anlegen oder nicht?

Das dürfte jetzt wohl keine Frage mehr für Sie sein.
Schließlich hat Phoenix genau das, was Sie brauchen. Und leistet dies mit unvergleichlicher Perfektion bereits bei bescheidenen 1 MB Arbeitsspeicher. Es wartet auf Sie eine zeitlos-elegant gestaltete Diskette, ein dickes Handbuch und ein wunderwunderschöner Aufkleber. Für nur 398,- DM – unser letztes Wort - wird Phoenix mit größter Freude die Datenbank an Ihrer Seite.





EDITORIAL

# Konrad-Duden antWORTET nicht

ie Weisheit, daß Kleider Leute machen, gilt nicht nur für Menschen, sondern auch für Software. Was würden Sie schließlich von einem Editor namens "Editor" halten? Stellen Sie sich vor, Signum! hieße "Schöndruckprogramm mit integrierter Textver arbeitung" - sicherlich kein schöner Name für ein Programm. Doch gerade bei der Namensgebung scheinen viele Software-Häuser große Probleme zu haben, denn die meisten guten Namen sind bereits vergeben. Natürlich könnte Signum! auch "Aphrodite" heißen, aber solcherlei Namensgebung läßt doch einiges zu wünschen

übrig, sagt sie doch nicht viel über das Programm aus. So versammelt sich dann die halbe Sagenwelt um den ST und nennt sich Merkur, Wodan, Hermes, Phoenix oder Zerberus.

Doch das Dilemma der Namensgebung nimmt auch recht ungewöhnliche Formen an. Orthografische Ungetüme wie "ReProK", die jedem Redakteur die Tastatur erzittern lassen, sind inzwischen keine Seltenheit mehr. Von Rechtschreibung kann hier keine Rede mehr sein, nur von künstlerischer Freiheit. Hinter dem Namen "OMIKRON." sitzt beispielsweise immer ein Punkt. Das ist zwar werbewirksam, beendet nach "OMIKRON." aber grundsätzlich den Satz, so daß man sich immer überlegen muß, wie man den Namen als letztes Wort im Satz plazieren kann - ganz abgesehen davon, daß das Wort groß geschrieben wird, was orthografisch ebenfalls nicht zu rechtfertigen ist. Hinzu kommen Schöpfungen wie "vortex", "rhothron", "eickmann", "protar" oder als Krönung "mouseWare PAD", die nicht am Anfang eines Satzes stehen sollten, weil sie immer klein geschrieben werden.

Doch nicht nur Software-Hersteller, sondern auch andere Gruppen erfinden immer neue Wortungetüme. Bei Studenten, die ja bekanntlich viel mit Computern arbeiten, hat sich beispielsweise die Bezeichnung "StudentInnen" eingebürgert. Was aus Emanzipationsgründen entstanden ist, sieht inzwischen eher nach dem krampfhaften Versuch aus, eigene Wortschöpfungen zu kreieren. Und selbst hier fehlt eine klare Linie. Geht man davon aus, daß man hieraus die Begriffe "Student", "Studentin", "Studenten" und "Studentinnen" bilden kann, müßte das "Wort" eigentlich "StudentInNEn" heißen!

Ist es nötig, die Rechtschreibung so zu vergewaltigen? Stellen Sie sich eine "frankFurter.SparKASSE" oder den "metzGER\_aM\_mARKT" vor. Würde Ihnen das gefallen? Der geneigte Leser kann daraus nur eine Lehre ziehen: Nicht alles, was man spricht, ist Deutsh!

Martin Pittelkow

#### INHALT

#### SOFTWARE Convector Phoenix TOS-Construction-Set **HARDWARE** Drucken mit Licht - 6 Seitendrucker im Vergleich .......33 ST-REPORT Articolor **GRUNDLAGEN** CPX-Format Datenstrukturen in Omikron.BASIC und Modula-2 DTP-Grundlagen - Visitenkarten und Briefbogen ......57 Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft - Verbesserung des LZW-Komprimierverfahrens....... 159 Programmer's Toolbox-Dateien

Tempus für TeX und Fortran ......164

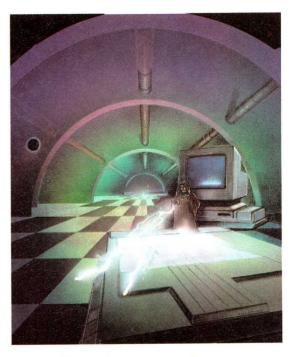

#### Low-Cost-Laserdrucker

Zu den spannendsten Sachen im Computerbereich gehört, die Verschiebung von Maßstäben zu beobachten. Galt echten Puristen vor Jahren das Druckbild der neun Nadeln noch als adäquat: heute werden sie es kaum noch entziffern können. Stand der Dinge in Sachen Computerdruck sind nun mal - das kann niemand leugnen die Seitendrucker. Permanent fallende Preise sorgen ebenfalls für Spannung. Wir haben als Einstimmung auf das neue Thema sechs Geräte der unteren Preisklasse untersucht.

#### Seite 33

#### Convector



Die in letzter Zeit immer häufiger auftretenden Programme zur Bearbeitung von Raster- und Vektorgrafiken benötigen zum Austausch von Daten zwischen beiden Grafikarten eine Möglichkeit zur Vektorisierung. Beim Programm Arabesque von SHIFT war diese Umwandlung bisher nur manuell möglich, indem man eine Rastergrafik einfach mit Vek-

torgrafik nachzeichnete. Für Anwender, denen das zuviel Aufwand war und die lieber ihren Rechner arbeiten lassen (der hat ja auch genug gekostet), bietet SHIFT jetzt in der Reihe 'Arabesque-Tool-Box' ein Programm namens Convector an, welches diese Arbeit erledigen soll.

Seite 20

ST-Speed



#### **Phoenix**

#### - Datenbank der Zukunft?

Nachdem wir ja bereits in einem Interview in der letzten Ausgabe der ST-Computer einen kleinen Vorgeschmack auf das relationale Datenbanksystem Phoenix bekommen haben, können wir Ihnen hier endlich auch einen Test präsentieren. Mit reichlich Vorschußlorbeeren bedacht, wollen wir Ihnen zeigen, ob Phoenix all' das hält, was es verspricht.

#### Seite 24



#### **Articolor**

Jeder, der DTP anwendet, ist eigentlich ein kreativer Mensch. Aber seine Produktion endet zumeist mit dem Ergebnis des Laserausdrucks oder der Belichtung. Für viele Kleinaufträge wie Urkunden, Visitenkarten, Poster usw. ist es nicht lohnend, Mehrfarbendrucke im Offset zu fertigen. Genau hier aber setzt das System der Firma Elzner an, um über den konventionellen Bereich (Offset oder Siebdruck) hinaus preiswert farbige DTP-Erzeugnisse zu fertigen.

#### Seite 16

#### **PROGRAMMIERPRAXIS**

| Der Bildverbieger              | 87 |
|--------------------------------|----|
| Kompakter Texteditor als Modul | 81 |
| MScroll                        | 95 |
| TT-Manipulation auf 24 Bit     | 74 |

#### **AKTUELLES**

| Demodisks        | 85  |
|------------------|-----|
| Immer up to date | 196 |
| NEWS             | 6   |
| Sonderdisks      | 197 |
| Vorschau         | 202 |

#### **PUBLIC DOMAIN**

| $Address Help - Adreß buch \ mit \ Komfort193$ |
|------------------------------------------------|
| Bar - Feuchtfröhlich                           |
| Hextris - Sechseck-Tetris                      |
| Lock - Hände weg!                              |
| Masze - Maß halten                             |
| Midimaze II- Midi mal anders!191               |
| Neue Public Domain-Disketten                   |
| Pentomino - Denk mal!                          |
| Schwierigkeiten mit OXYD?190                   |

#### RUBRIKEN

| Editorial             |        |
|-----------------------|--------|
| Einkaufsführer        | 64     |
| Kleinanzeigen         | 71     |
| Inserentenverzeichnis | 179    |
| Impressum             | 202    |
| Leserbriefe           | 187    |
| Rockus                | 14 144 |



#### 2-GB-Laufwerk

Synelec Datensysteme GmbH bietet ab sofort mit dem DAT-Laufwerk Python von Archive das erste DAT-Laufwerk mit einer Kapazität von 2 GB an. Die Übertragungsgeschwindigkeit von 5 MB/Sek. (Burst) und 183 kB/Sek., SCSI-1 oder SCSI-2-Interface sowie die hohe Kapazität und geringe Bauhöhe zeichnen das Laufwerk aus. Weiterhin hervorzuheben sind die geringe mittlere Suchzeit von 30 Sekunden nach einer beliebigen Datei sowie eine Such- und Rücklaufgeschwindigkeit in der 200fachen Aufzeichnungsgeschwindigkeit. Erreicht wird dies durch 4 Motoren, die Antriebsriemen und Umschaltmechanismen ersetzen. Der SCSI-Controller erlaubt Hard- oder Software selektierbare Konfiguration in SCSI-1 oder SCSI-2. LSI-Technik und Vollintegration ermöglichen die niedrige Leistungsaufnahme von 9,5 Watt. Die synchrone oder asynchrone Betriebsart wird von dem DAT-Laufwerk automatisch erkannt und unterstützt.

Synelec Datensysteme GmbH Lindwurmstraße 95 W-8000 München 2 Tel. (089) 5179-0

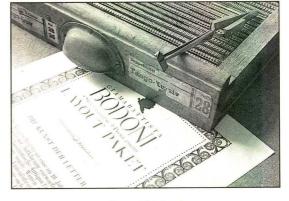

#### Laser-Bodoni

Der beliebte Bodoni-Zeichensatz für Signum! und Script ist jetzt auch in einer Laser-Version erhältlich. Das Bodoni-Layout-Paket enthält insgesamt etwa 5300 Zeichen in 46 Schnitten von 7 bis 22 Punkt, Book, Kursive, Bold, Demibold, Light, Versalien, Kapitälchen, Negativ, Ligaturen usw. Der Preis für das Laser-Paket: DM 198,-.

Ebenfalls neu ist das Bodoni Paket Sprachwissenschaft. Bisher war der Satz sprachwissenschaftlicher Arbeiten eine extrem aufwendige und entsprechend unbezahlbare Aufgabe. Jetzt ist es zum ersten Mal auf dem ST möglich geworden, seine Arbeiten komfortabel selbst reprofähig zu edieren. Das Paket enthält 27 spezielle wissenschaftliche Zeichensätze und Grafiken. Darunter befinden sich alle indogermanischen Zeichen, griechische und kyrillische Fonts in mehreren Größen und als Kursive, Phonetik-Zeichensätze, linguistische Zeichensätze usw. Der Preis für das Sprachwissenschaftspaket (Laser und 24-Nadler) beträgt DM 298-.

Semiotic Soft Richildenstraße 24 W-8000 München 19 Tel. (089) 174587

#### TommySoftware senkt Preise

Der Berliner Software-Hersteller TommySoftware senkt ab sofort die Preise für seine Produkte der MegaPaint II-Serie deutlich. Die MegaPaint II Professional Bookware-Edition kostet DM 299,- und ist vom Leistungsumfang her identisch mit dem Vorgänger Mega-Paint II Professional. Die neue MegaPaint Professional Plus-Version wird mit allen Modulen (außer: TT-Modul) sowie vier Font-

Disketten für DM 799,- vertrieben. Nur die Plus-Version ist auch als Studentenversion lieferbar. Der Preis des TT-Moduls wurde ebenfalls gesenkt. Statt DM 399,- zahlen die Kunden nur noch DM 199,-

TommySoftware Selchower Straße 32 W-1000 Berlin 44 Tel. (030) 621-4063

#### VME-Karten für Atari

Ataris neue TT- und Mega STE-Rechner sind serienmäßig mit einem VME-Bus-Steckplatz ausgerüstet, der ohne Öffnen des Gehäuses zugänglich ist. Hierfür bietet die Mainzer Firma PAM Software ihr Ethernet-Netzwerk (10 MBit/s) jetzt auch in der Variante PAM's NET/VME an. In Entwicklung ist noch ein Modul, bestehend aus zwei VME-Karten zur Ankopplung eines Standard-VME-Systems mit mehreren Einschüben. Die Atari-Computer wirken dann als Master auf dem externen VME-System. Die mit dem Netzwerk gelieferte umfangreiche Software wurde weiter verbessert und unterstützt - wie bisher - Multi-Server-Betrieb, d.h. es kann auf

alle Platten im Netz, insbesondere die in den TT- und Mega STE-Arbeitsplätzen vorhandenen, mit hoher Geschwindigkeit zugegriffen werden. Mischnetze mit den verbreiteten PAM's NET/E-Adaptern für den DMA-Port, PAM's NET/Emega-Karten und den neuen Mega 2/4-LANstations sind möglich. Auf der CeBIT wird die Mainzer Firma den NFS-Einsatz

zur UNIX-Anbindung zeigen, welcher auch parallel zur ST/TT-Vernetzung funktioniert. Darüber hinaus soll eine PC-Anbindung über Novell und BSS+ demonstriert werden.

PAM Software Carl-Zuckmayer-Straße 27 W-6500 Mainz 33 Tel. (06131) 476312

Ein neuer, besonders gut zu führender Handy Scanner, der

**GRAU und LINE-ART** hervorragend darstellt.

200/300/400 dpi/32 grau

Dieses Paket kommt mit dem Malprogramm "Roger Paint" und mit Druckertreibern bis

**HANDY SCANNER 105 mm** MIT OCR



DM 498,-

#### **METEO-SAT-EMPFANGSANLAGE**



m

Stand

CEBIT: Halle 20.

der (

auf

sind

von der Antenne bis zum Computer incl. Programm. Sie empfangen wie im Fernsehen Bilder vom Satelliten. Ideal für alle, die ständig über das aktuelle Wetter informiert werden möchten.

METEO-SAT MIT FILM SOFT, komplett

DM 2.498,-

#### Videodigitizer PRO 8900 für ATARI



Der Videodigitizer PRO 8805 liefert die höchste Auflösung, die bei Verwendung einer normalen Videokamera möglich ist: 1024 Punkte in 512 Zeilen. Gleichzeitig digitalisiert er mit einer Genauigkeit von 7 bit, was einer Anzahl von 128 Graustufen entspricht. Technische Daten des PRO 8900: Bildformate: Neochrome, IMG, Doodle, Stad, Aus-

druck auf: NEC P6/P7. ATARI Laser. Auflösung: 320 x 200, 640 x 200, 640 x 400, 512 x 512, 1024 x 512. Graustufen: 128 (7 bit). Anschluß: ROM-Port des ATA-RI ST. Eingangssignal: BAS oder FBAS. S/W und Farbmonito

DM 498.-

Neue Colorsoft von Imagic 16 Farben aus 4096/Zusatzsoft zum PRO 8900

DM 98,-

PRO 8900 mit RGB-Filter + Imagic Soft Der "Farb-Digitizer"

DM 698,-

#### Realtizer für ATARI ST

Der REALTIZER ist ein in den ROM-Port einsteckbares Modul zur rasanten Digitalisierung von Videobildem aller Art. Die Auflösung beträgt 320 x 200 Punkte, wobei der Farb- und Monochrom-Modus (640 x 400) des ATARI ST unterstützt wird. Die Auflösung: 16 Graustufen. Pro Graustufe beträgt die Digitalisierungszeit 1/25 Sekunde.

Automatische Helligkeits- und Kontrastregelung

DM 148,-

#### **RGB-Splitter**

Der RGB-SW-Splitter zerlegt jedes Farb-Videosignal in seine Grundfarben Rot, Grün und Blau. Mittels Drehschalter kann jede Grundfarbe mit Schwarz/Weiß an einen Videoausgang geschaltet werden. Passend für alle Videodigitizer mit Farbdigitalisierungs-Software (z.B. PRO 8805). Noch nie erreichte Farbbildqualität.

#### Videotext-Decoder

Neue Generation

DM 198.-

Zum Anschluß an den ROM-Port. Kann mit jedem Videosignal betrieben werden. Läuft auf Farb- oder S/W-Monitor. Seitenweises Aufrufen - automatisches Blättern – Seiten halten – Speichern und Laden der empfangenen Seiten im Textoder Bildschirmformat - Textausdruck-Möglichkeit über beliebige Drucker.

DM 1.998,-Neuer Superpreis/Neue Software

#### PROFESSIONAL SCANNER II

mit OCR-Junior inkl. Ganzseiten-Malprogramm ROGER PAINT OCR Junior, selbstlernende Schrifterkennung, 300 x 300, 300 x 600, 600 x 600 DPI-Auflösung und 64 Graustufen,

Diese Scannereinheit für den Indurstrie- und DTP-Bereich stellt einen absoluten

Preishit dar. Mit ihm lassen sich sowohl Halbton als auch binäre Vorlagen scannen und ablegen und mit allen auf dem Markt befindlichen Programmen (auch Calamus) weiterverarbeiten.

Das mitgelieferte Schrifterkennungsprogramm erlaubt das Umsetzen von Text in ASCII-Zeichensatz und ist durch seine Lernfähigkeit von hoher Effizienz



NEU: "NO LIMITS" DIE SUPERSOFT FÜR ST + TT

NEU: DESIGNTE SOFT / WINDOW TECHNIK (8 BILDER GLEICH-ZEITIG) / SIGNUM-KOMPATIBEL / BLOCKMANIPULATIONEN / IMG / TIF komprimiert-unkomprimiert-grey / STAD-MONOSTAR, SCREEN / POSTER PRINT / SENSATIONELL

#### UNIVERSAL SCANNER II FAX-SCANNER, KOPIERER, PRINTER:

Ein NEUER Universal Scanner löst die alte Generation ab. Endlich mit einem zweiten Motor versehen, stellt er das Gerät wieder in der Ausgangsposition automatisch ab. Mit SuperSoftPaket!

> SCAN SOFT / FAXFUNKTION / MALPAKET / OCR 200 dpi / 16 Grau.

Eine Preis-Sensation:

DM 1.698,-

NUR FÜR EXPORT oder intern-private Haustelefonanlagen. Ein Anschluß an das öffentliche Telefonnetz der Deutschen Bundespost ist in der BRD nach § 15 Fernmeldeanlagen-Gesetz strafbar.



NEU

#### OMR =OPTICAL MUSIC RECOGNITION

Paketpreis mit Scanner und Software incl. Manual

DM 2.298.-

Ein bis zu A4 großes, bedrucktes Notenblatt wird mittels des Print Technik-Universalscanners in den Computer eingelesen. Der Computer verarbeitet das Bild und erkennt die Noten, Pausen, Zeichen etc. Das Musikstück läßt sich über ein MIDI-Keyboard sofort abspielen oder aber abspeichem und mit anderen Programmen weiterverarbeiten, z.B. C-Lab, Notator etc. Erkannte Symbole: Notensystem, Taktstriche, Taktbezeichnungen, G-Schlüssel, F-Schlüssel, Vorzeichen, alle Arten von Noten + Pausen, ganze bis 1/16 Noten, jeder Akkord, Kreuze, BE, Normal, Punkte, Doppelpunkte; Stakkato + Triolen etc.

Wir zeigen diese Neuentwicklung in Hannover!

Wir sind auf der CEBIT: Halle 20, Stand B 05/1

#### Neue Ideen rund um den ST

#### Mathematikus V2.1b

Das Mathe-Lern-Programm für Lehrer und Schü-ler. 3 Programme zum Preis von einem Kopfre-chentrainer. Mathetrainer u. Mathe-Lexikon für

nur DM 80.—

Der Kopfrechentrainer/Kopfrechnen mit 7 Rechentrainer/Kopfrechentrainer/Kopfrechnen mit 7 Rechentrainer/Kopfrechnen mit 7 Rechentrainer/Kopfrechnen mit 7 Rechentrainer/Kopfrechnen einstellbare Zeitkontrolle, Protokolfdruck, Tips u. Tricks und als Besonderheit frei editierbare Lernprogramme f. alle

Klassenstufen Der Mathetrainer Anleitungen, Beweise, Anwendungen u. Übungsaufgaben zu 23 wichtigen The-men der Klassen 4–10. Druck von Übungs- u. Lösungsbögen zu allen Themen.

Das Mathe-Lexikon Komfortables Lexikonzur Archivierung d. Schulstoffes etc. mit umfang reichem Reispiellexikon

3 Disketten + Handbuch für nur DM 80,-Fordern Sie ausführliche Informationen an!

#### PD-Software

ST-Computer-Seriound PD-Journal Serien

"und "V" je Disk nur DM 3.50. Ab 10 Disks: DM 3.-, ab 30 je DM 2.75 und ab 100 Disks je Disk nur DM 2.50. Im Abo nur 2,80 Pro Disk

PD-Pakete... bieten Ihnen die besten Programme zu einem Thema und nehmen Ihnen die mühevolle Sucho park die ie mühevolle Suche nach den gewünschten Programmen ab.

Pakete mit 5 Disks, je Paket nur DM 20,—
1) Midi 1, 2) Midi 2 Tolle Midi-Programme wie Sequencer, Drumcomputer, Notensatz, Soundeditoren etc. und viele Songs.
3) Sound 1 Bringt Ihrem ST die Flötentöne beil Die Krönung ist ein Amiga-kompatibl. Soundtracker 12!
4) Business 1 Geschäftsprogramme wie Buchhaltung, Fakturierung, Statistik, Datenbank 5) Anwender 1 Professionelle Anwenderprogramme für Text, Grafik, Dateiverwaltung und Tabellenksikulation.

6) Signum >80 Zeichensätze f. 24-Nadler 7) Games 1: Geschicklichter

7) Games 1: Geschicklichkeits- u. Ballerspiele 8) Games 2Strategie- u. Gesellschaftsspiele 9) Games 3: Adventures für Fantasy-Freaks

PD-Pakete mit 10 Disks, je Paket nur DM 35,-

) Einsteiger Eine komplette Grundausstattung mit Anwendungen, Utilities, Spielen etc. 2) Megasound-Pack Mit diesem Paket produziert der ST Sound, daß Ihnen Hören und Sehen vergeht: Super Digi-Sound vom Amiga, Sound-Demos der Extraklasse.

3) Science 1: Mathe- u. Physikprogramme 4) Science 2 Chernie- u. Biologieprogramme

Software That's Write Profi 289,— Signum! 2 mit 50 Fonts: DM 379,—Script 1/2 mit 50 Fonts: DM 179,—IDM 259,—Tempus Word: DM 549,—Tempus 2.1 DM 119,—Publishing Partner Master: DM 679,—Stad: DM 169,—Creator: DM 229,—Write on: DM 139,—That's Address: DM 169,—GFA-Basic 3.0x: DM 189,—3.5x DM 249,— Komplette Liste im Katalog. Informationen zu einzelnen Produkten können Sie anfordern.

Drucker und Zubehör von STAR, NEC, OKI, Epson, Panasonic, HP..zum Beispiel: LQ 400 DM 649,—, LQ 550 DM 749,— CitizenSwift 24 DM 798,—

NEC P60 DM 1399,- NEC P70 DM 1699.-NEC P20 DM 799,- NEC P30 DM 799,-Panasonic KX-P1123 nur DM 599.-HP Deskjet 500, 3 Jahre Garantie DM 1449,-

Logitech Pilot Maus DM 89,- That's a Mouse (Heim-Verlag) DM 89,-

TEAC-Laufwerk, 720Kbyte, 3,5" DM 169,- TEAC-Laufwerk 1,44 MByte DM 189,-Diskstation, 3.5", Anschlußfertig DM 209,-

Alle Preise unverbindlich empfohlene Verkaufspreise

#### Händleranfragen erwünscht

Vollst. (PD-) Katalogür DM 5,- (in Briefm.) o. mit der 1. Bestellung. Versandkosten: Vorauskasse (Bargeld bitte nur per Einschreiben) DM 4.50,-Nachn.: DM 6,50

#### Softwareservice Jan-Hendrik Seidel

Telefon: 0431-242908 Hafenstraße 16, 2305 Heikendorf

#### **NEWS**



Das Multi-Accessory Harlekin hat sich in der neuesten Version 2.0 zu einer Kombination aus Datenbank, Termin-Manager und Editor gemausert. Natürlich sind alle bisher vorhandenen Features wie z.B. Disketten- uns Speichermonitor, Kopierprogramm, Makros etc. auch weiterhin vorhanden. Harlekin II verfügt jetzt über eine dynamische, reset-feste Speicherverwaltung, so daß immer nur soviel Platz beansprucht wird, wie gerade benötigt wird. Und auch nach einem Absturz hat man in der Regel noch seine Daten. Ein Teil der Harlekin-Module werden bei Bedarf nachgeladen, wodurch der Speicherbedarf stark reduziert wird. Eigene Module, ähnlich den CPX-Modulen des neuen Atari-Kontrollfeldes, lassen sich in Harlekin II einbinden und dann über Tastaturkürzel aufrufen. Viele Harlekin II-Module können jetzt auch aus dem Hauptprogramm konfiguriert werden. Der integrierte Personal Planner wurde stark überarbeitet, so daß er jetzt u.a. an wichtige Termine erinnert, auch wenn sich diese jede Woche wiederholen

sollten. Übersichtliche Tages- und Monatsübersichten, Gliederung von Daten und Terminen nach bestimmten Gruppen über Symbole, Suche nach Texten in der Datenbank u.v.m. bewältigt er mit Leichtigkeit. Ausdrucke in vielen übersichtlichen Formen sind möglich (siehe Bild). Auch im File-Utility hat sich etwas getan: In Harlekin II lassen sich jetzt komplette Ordner kopieren. Durch eine schnelle Dateisuchoption findet man ohne Probleme seine Daten und Programme. In der Fileselectorbox wird automatisch auf den richtigen Dateinamen gesprungen. Beim Terminal-Programm wurde u.a. die Kommunikation verbessert bzw. automatisiert. Harlekin II ist zum Preis von DM 159,- erhältlich. Registrierte Benutzer erhalten ein Upgrade zum Preis von DM 60,- und Einsendung der Originaldiskette.

MAXON Computer GmbH Schwalbacher Str. 52 W-6236 Eschborn Tel (06196) 481811

#### Neue Speichererweiterung von Catch

Eine neuartige Speichererweiterung auf 4 MB stellt die Firma Catch Computer vor. Durch die Verwendung von zwei programmierten Logik-ICs ist es möglich, den im Atari bereits vorhandenen Hauptspeicher mitzunutzen. Einzige Voraussetzung ist, daß dieser mindestens 1 MB beträgt. Da dadurch auf der Erweiterung CCMB4 nur 3 MB nötig sind, kann diese für DM 488,- angeboten werden. Auf der Platine befinden sich zur Erhöhung der Betriebssicherheit zusätzlich Treiber-ICs für die Adreßleitungen. Durch CMOS-Technologie liegt die Leistungsaufnahme bei durchschnittlich zwei Watt.

Catch Computer GbR Ludwigsallee 1b W-5100 Aachen Tel. (0241) 157393

#### Sekretär

Mit dem Programm "Sekretär", das zur CeBIT vorgestellt wird, hat man Serienfax und komfortable Adreßdatenbank direkt aus dem Computer. Weiterhin bietet Sekretär Textbausteine, Gebührenzähler, Paßwortschutz und Verschlüsselung (auch im Export). FAXen und Telefonwahl kann man mit jedem Modem mit Sierra-Chipsatz, Mit FAX kostet das Programm DM 359,-, mit dem passenden Modem DM 669,-. Neu ist auch das Programm PARC, eine digitale Datenbank, mit der man Bilder archivieren kann. Die archivierten Bilder lassen sich über Bildnummer, Namen und/oder Stichworte suchen. Letztere sind frei vergebbar. Das Programm liest alle gängigen Atari-Formate und speichert im gepackten Format. Optional sind auch TIFF-Bilder verarbeitbar.

comtex Gitteweg 3 W-7801 Bollschweil Tel (07633) 50784





**KOSTENLOSEN KATALOG ANFORDERN** 

#### **PROFESSIONELL & PREISWERT**

## **ZUBEHÖR und SOFTWARE** für Ihren ATARI<sup>TM</sup> im BÜRO oder ZUHAUSE 'ATARI ist ein eingetragenes Warenzeichen der Atari-Computer GmbH

Riedstr. 2 - 7100 Heilbronn - Tel. 0 71 31/7 84 80



#### Multiport

Mit dem Multiport stellt die IBP Elektronik GmbH ein zweites Interface für den Portfolio vor. Neben dem Portalog, das als Multimeter/Logger-Interface speziell für Meßaufgaben konzipiert ist, soll das Multiport-Interface alle Portfolio-Anwender ansprechen. die die Aufrüstung ihres Rechners mit mehreren Funktionen realisieren wollen. Multiport beinhaltet eine Centronics-Druckerschnittstelle, eine RS232-Schnittstelle, eine 512 kB-Speichererweiterung sowie einen Steckplatz für ein bis zu 256 kB großes EPROM. Die RS232- und Druckerschnittstellen sind vollständig kompatibel zu den von Atari erhältlichen Interfaces. Für die Datenübertragung zu PCs gehört eine Übertragungs-Software für den PC zum Lieferumfang. Die RAM-Erweiterung rüstet den Portfolio auf insgesamt 640 kB auf, die dann ie nach Anwenderwunsch als Laufwerk oder als Systemspeicher verwendet werden können. Der Steckplatz für das EPROM wird als Laufwerk B verwaltet und kann wahlweise mit 256- oder 128 kB-Bausteinen bestückt werden. Mit diesem Steckplatz hat der Anwender die Möglichkeit, Programme und Daten resident zu speichern. Das Laufwerk B ist autobootfähig, so daß Treiber eingebunden werden können. Um das Interface dauerhaft mit dem Portfolio zu verbinden. wird eine Montageplatte mitgeliefert. Der Preis für Multiport liegt bei DM 1499,-.

IBP Elektronik GmbH Lilienthalstraße 13 W-3000 Hannover 1 Tel. (0511) 630963

#### BTX-Mail jetzt international

GTC teleCommunication GmbH hat mit sofortiger Wirkung im BTX-System der Deutschen Bundespost einen Übergang zu allen kommerziellen internationalen Netzen geschaffen. Jeder Teilnehmer an Bildschirmtext kann nunmehr Mitteilungen an e-mail-Teilnehmer weltweit versenden, sei es nun EUNET, USNet, BitNet, MCI oder auch im neuen X.400-Netz. Damit stehen den deutschen BTX-Teilnehmern weltweit über 20 Millionen e-mail-Partner zur Korrespondenz zur Verfügung. Der Versand einer Nachrichtenseite kostet, unabhängig von der Entfernung, DM 0,90. Dadurch stellt email aus BTX weltweit die günstigste und schnellste Versandform dar. Der internationale email-Dienst für BTX steht auf der Seite \*35008024#. Der Empfang von Mitteilungen aus internationalen Netzen ist ebenfalls möglich. Jedoch ist dazu die Mitgliedschaft in einer geschlossenen Benutzergruppe erforderlich, wie auch beim Telexdienst.

GTC TeleCommunication GmbH Alexanderstraße 79 W-7000 Stuttgart 1 Tel. (0711) 232653

#### Schön-Schrift in englisch

Sämtliche zwölf Schön-Zeichensätze (also alle Diskettenvarianten) sind ab sofort auch mit englischer Tastenbelegung lieferbar. Damit wird denjenigen Kunden, die beispielsweise in Großbritannien. Holland oder in den skandinavischen Ländern über keinen Atari mit deutscher Tastatur verfügen, die Möglichkeit gegeben, die Schön-Zeichensätze problemlos zu benutzen. Die englische Tastatur unterscheidet sich nämlich keineswegs nur dadurch, daß Z und Y vertauscht sind, sondern auch in der Lage vieler anderer Zeichen (z.B. Anführungszeichen, Klammern, Akzente, %, &, +, -, ? usw.). Auch fehlen bei der englischen Tastatur die Umlaute Ä, Ö, Ü sowie das deutsche "ß". Diese Zeichen sind deshalb an anderer Stelle verfügbar. Die Zeichensätze mit englischer Tastenbelegung sind in denselben Zusammenstellungen (z.B. Diskette 1 oder 2 oder 3 oder Kombi-Diskette 1+2 oder 1+2+3) wahlweise für 24-Nadler oder für Laserdrucker oder für beide Druckertypen erhältlich. Die Preise bleiben unverändert. Das Anweisungsheft kann allerdings nur in deutscher Sprache ausgeliefert werden, da die zu erwartenden kleinen Stückzahlen die hohen Kosten für ein englisches Anweisungsheft nicht rechtfertigen.

Walter E. Schön Berg-am-Laim-Straße 133a W-8000 München 80 Tel. (089) 4362231

#### Neues von Richter

Augur 2.0 durchbricht erstmals die Einschränkungen der Texterkennungen. Ein neuronales Netz übernimmt auf höherer Ebene Funktionen, die bisher der Programmierer für den Anwender erledigt hatte. Neue Eigenschaften wie automatischer Blocksegmenter, Buchstabensplitter und eine nochmalige Geschwindigkeitssteigerung, die jede für sich bei anderen OCR-Systemen als bahnbrechende Eigenschaften deklariert werden, sind in Augur 2.0 selbstverständlich. Mit dem "ScanTool" lassen sich komfortabel Bilder nachbearbeiten. Für DM 128,- erhält der interessierte Anwender ein Programm, das er täglich beim Scannen benö-

Interessant dürfte auch das "Dulek-Tool" sein, mit dem ein Wörterbuch zweifach benutzbar ist. Das wird dann interessant, wenn ein Wörterbuch mit einem speziellen Thema nicht mehr ausreicht. So lassen sich verschiedene Fachthemen in einem Wörterbuch zusammenfassen, ohne gleich ein neues Wörterbuch erstellen zu müssen. Das Dulek-Tool kostet DM 59,-. Eine sehr bemerkenswerte Neuigkeit dürfte "Imagic Wizard" werden. Wer "PC-Tools" vom PC kennt und das Programm schon lange für seinen ST sucht, kann die

Suche jetzt beenden, denn mit Imagic Wizard gibt es endlich PC-Tools ST bzw. ST-Tools. Lediglich einige festplatteninterne Funktionen konnten nicht in das Programm integriert werden. Imagic Wizard kostet DM 89,-. Ebenfalls im Angebot von Richter ist ein BASIC-Konverter nach C. Die neue Entwicklungsumgebung für den ST/TT konvertiert GFA-BASIC-Programme in C. Dadurch entstehen keine Turn-Around-Zeiten bei der Entwicklung im Interpreter. Die C-Programme können leicht portiert werden durch eine hochoptimierte kompatible Bibliotheksfunktion. Der konvertierte C-Code richtet sich nach dem modernen ANSI-C-Standard. Dadurch sind die Listings gut lesbar und auf andere Computer übertragbar. Der entstandene Code ist außerdem sofort unter C lauffähig. Der ohnehin schon schnelle GFA-BA-SIC-Ouelltext wird dadurch noch schneller. Der Konverter wird ab der CeBIT mit einem 530seitigen Handbuch ausgeliefert und kostet DM 189,-.

H. Richter Hagener Str. 65 W-5820 Gevelsberg Tel. (02332) 2706 Wie Sie es - oder besser ihn - auch betrachten, das ist sicher: der neue ATARI MEGA STE ist im wahrsten Sinne vielseitig.

Schon auf den ersten Blick ist seine Professionalität unverkennbar. Das moderne Design ist auf ergonomische Bedürfnisse abgestimmt. Klare Funktionalität dominiert.

Der Prozessor MC 68000 mit 16 MHz getaktet, die 3,5 Zoll Floppy, und die 48 MB Festplatte - beides serienmäßig - sowie die reiche Ausstattung mit Schnittstellen ermöglichen Computerleistungen, mit denen Sie Ihre Maßstäbe neu setzen können. Die Vorteile merken Sie so-

fort, wenn Sie mit dem neuen MEGA STE arbeiten.

Sie brauchen selbst bei anspruchsvollsten Anwendungen keine abstrakten Befehle aufs Komma genau
einzutippen. Welch eine Erleichterung! Mit der Maus geht vieles viel
einfacher. Über Symbole und Begriffe steuern Sie sämtliche Operationen. Übersichtlich und leicht verständlich zugleich.

Der MEGA STE ist mit allem ausgestattet, was für professionelles Arbeiten auf unterschiedlichen Anwendungsgebieten erforderlich ist. Zum Beispiel für Desktop Publishing, für kaufmännische Abläufe wie Buch-

# Vorn wie hinten mit dem neuen en. set bei anspruchsungen keine abufs Komma genau ch eine Erleichteus geht vieles viel mbole und Begrifamtliche Operation und leicht ver Tempt allem ausgeste tempt allem ausges

haltung, Textverarbeitung, Dokumentation. Datenbanken. In der Forschung genauso wie in der Entwicklung oder in der Musik und Grafik. Um nur einige Beispiele zu nennen.

Mit Anschlüssen ist der MEGA STE besonders üppig ausgestattet. Drehen Sie ihn doch einfach mal um



## Hinten wie vorn hält der MEGA STE Nicht zu ve Die Video-E die Auflöst punkte in o mittleren bi

MEGA STE mehr als viele andere versprechen

Eine ungewöhnliche Ansicht, die Ungewöhnliches möglich macht.

Die Vielzahl der Schnittstellen war schon immer eine der Stärken von ATARI Computern. Den einen oder den anderen Anschluß werden Sie vielleicht nicht gleich brauchen. Aber es ist beruhigend zu wissen, daß keine kostenaufwendige Erweiterung des Rechners notwendig ist, wenn Sie sie einmal nutzen wollen.

Da ist zum Beispiel der VME-Bus. Konstrukteure und Techniker wissen sofort, was damit alles in Bewegung gesetzt werden kann. Da sind zwei serielle (RS-232 C) und eine parallele Schnittstelle, der ACSI-Bus (Direct Memory Access) sowie der Anschluß für eine zweite Floppy. Die LAN - Schnittstelle verbindet den MEGA STE mit anderen Computern um im Netzverbund zu arbeiten.

Nicht zu vergessen: TV und Monitor. Die Video-Betriebsarten unterstützen die Auflösungen 320 x 200 Bildpunkte in der niedrigen Stufe, in der mittleren bis höheren Auflösung stehen 640 x 200 und 640 x 400 zur Verfügung. Die Farbpalette reicht bis zu 4096 Farben.

Über den Zwei-Kanal-Audio Ausgang können digitalisierte Klänge analog ausgegeben werden. ATARI Computer gehören seit Jahren zu den meistgekauften in Musikerkreisen. Die MIDI-Schnittstelle hat schon so manchem Musiker zu Weltruhm verholfen.

Der neue MEGA STE ist ein Beweis mehr dafür, daß es kein Widerspruch ist, Computertechnologie der Spitzenklasse leicht bedienbar zu machen. Wie einfach das geht?

Drehen Sie den MEGA STE doch einfach mal um...

## **八 ATARI**

...wir machen Spitzentechnologie preiswert

Weitere Informationen: ATARI Computer GmbH, Postfach 12 13, 6096 Raunheim





HDPlus 5.02
HDPlus ist die speziell für unsere Festplatten entwickelte Treiber software mit allem, was zur komfortablen Arbeit mit Massenspeisoftware mit allem, was zur komforfablen Arbeif mit Massenspei-thern und deren Wartung nur vorstellbar ist. Die wichtigsten Funktionen sind einfach zu bedienen, aber auch für den Experten ist HDPlus das universelle Werkzeug. Auf Datensicherheit wurde besonderer Wert gelegt, so können Sie den Rootsektor sichern, Partitionen schreibschützen, oder den Zugriff per Paßwort schür-zen. Booten verschiedener Accessories von beliebigen Partitions, beliebig viele Partitionen u.V.m.

eickmann Harddisks EX
30-60-120 MB
Alle eickmann Festplatten werden mit dem neuen HDPlus 5.02
und HDPlus-UTLITIE eiterliert. (Fast Filmewore von First GBR,
Optimizer von Projekt.FFF, Hard Disk Utilitie von Application Sys

z.B.: EX 60/L 1598 DM

24 ms Zugriffzeit, extrem leise, Autopark EX 120/L 24/24 ms Doppellaufwerk, extrem leise, Aut

2498 DM

Minidrive Festplatten 40·60·75·80·100·200 MB Die schnellen SCSI-Platten im Mini-Gehäuse mit der starken Lei-stung. Hardwaremäßiger Schreibschutz. Die eickmann Mini Drives wurden gezielt auf Platzeinsparung und freie Plazierungsmöglich-keiten hin konzipiert. Das Gehäuse ist im Design der Mega-Serie gehalten, aber kaum halb so groß!

z.B.: Minidrive 60 1498 DM 24 ms Zugriffzeit, Single-Laufwerk, SCSI, Autopark
Minidrive 200 F 3498 E
15 ms Zugriffzeit, Single-Laufwerk, 48K-Cache, SCSI, AP. 3498 DM

Megadrive Einbauplatten für Mega ST

z.B.: Megadrive 60
24 ms Zugriffzeit, SCSI, Autopark
Megadrive 100 F
18 ms Zugriffzeit, 16K-Cache, SCSI, Auto 2098 DM

Wechselplatte EX 40 W EX 40 W + 44MB Medium 25 ms Zugriffzeit, Wechselplatte 1998 DM

#### Wechselplatte + Festplatte in einem Gehäuse

z.B.:EX 40 W/75 F + Medium 3398 DM
25/18 ms Wechselplatte + eingeb. 75 MB Platte, Autopark
EX 40 W/80 + Medium 3198 DM
25/24 ms Wechselplatte + eingeb. 80 MB Platte, Autopark
EX 40 W/200 F + Medium 5098 DM
25/15 ms Wechselplatte + eingeb. 200 MB Platte, Autopark

eickmann EM 124 Multi 640x400, 640x200, 320x200 Graustufenmultisync 498 DM

eickmann FolioTalk 98 DM Interfaceprogramm und Verbindungskabel zwischen Atari ST und Portfolio. Die Übertragungssoftware läuft als Accessory oder 6Mt-Anwendung und ermöglicht den einfachen und sicheren Da-tenaustausch zwischen ST und Portfolio. Parallele Schnittstelle er-

Portfolio Komplettpaket Der kleinste PC der Welt. Inkl. Parallel-Interfa (Schnittstelle zum ST) 598 DM

weitere Angebote und Preise auf Anfrage

#### **ET-der eickmann Tower**

Der Tower macht Platz auf dem Schreibtisch! Computer (ST/TT), Festplatte, Wechselplatte, Diskettenlaufwerke, Grafikkarte, Beschleuniger, alternative Betriebssysteme (z.B. Spectre GCR, MS DOS-Emulatoren), Laserinterface, DMA-Buffer,

DMA-T-Switch, MS DOS Tastaturmodul, Modem, u.V.m. finden

Einfach einschalten und mit der Arbeit beginnen. Auf Ihre zig-fach Steckdosen werden Sie verzichten müssen, denn die Grundkonfi-guration, Tower, Bildschirm und Drucker, kommt mit einem Dreifachstecker aus.







#### mouseWare DESIGNER MAUS 98 DM

Das optimale Arbeitstier für höchste Ansprüche in den Bereichen DTP, Bildverarbeitung, Grafik und CAD. Die ergonomisch richtige Form macht die Maus zur sensiblen Fortsetzung der Hand.

►ergonomisch ► schnell ► langlebig ◄

#### mouseWare PAD 19,50 DM

Die Spezialbeschichtung ist genau auf die Gleitflächen der Maus abgestimmt. Mit diesem Pad gleitet die Maus wie auf einem Luftkissen und stoppt exakt dort, wo Sie es wünschen.

►abwaschbar ► flächenoptimiert ◄ ►nahezu unverwüstlich◄



#### ET-der eickmann Tower

NICHT in den Tower gehören: Tastatur, Monitor, Scanner und Drucker. Ihre gesamte restliche Hardware zieht gern in diesen Tower ein.

- ► vollklimatisiert
- ► ruhige Lage
- ► zentrale Energieversorgung
- ► repräsentative Architektur



Bei der individuellen **Ausstattung Ihres eickmann Towers** berät Sie kompetent:

> Das Planungsteam von eickmann computer





#### Neuer Service bei CIS

Die Ciechowski Computer Innovations hat zum Jahreswechsel den Vertrieb und Service für ihr Programm CIS - Lohn & Gehalt auf die CIS GmbH im Wörrstadt übertragen. Für CIS-Anwender ist die Hotline nun montags bis donnerstags von 17 bis 19 Uhr (für Anrufer aus den neuen Ländern von 6 bis 7.30 Uhr) verfügbar. Zusätz-

lich können CIS-Kunden an einem automatischen Update-Service für ihre Software teilnehmen. Damit ist die Lohnabrechnung immer auf dem aktuellen, gesetzlich vorgeschriebenen Stand.

CIS GmbH Ober-Saulheimer Straße 18 W-6501 Wörrstadt Tel. (06723) 7354

#### PegaFakt 3.0

Die neue Version des Fakturierungsprogramms PegaFakt mit integrierter Lager- und Adreßverwaltung enthält einige neue Features. Unter anderem sind jetzt zum Beispiel Stücklistenverwaltung, Serienbrieffunktion, frei einstellbare Rechnungsformulare, automatisches Schreiben von Bestellungen und automatische Sollberechnung eingebaut. Aber auch mit dem Druck von Paketkarten, zweizeiligen Artikelbezeichnun-

gen, Backup-Funktionen und dem Führen eines Lager- und Kundenarchivs wartet die neue Version auf. Aufgrund des erweiterten Funktionsumfangs erhöht sich der Verkaufspreis von DM 99,- auf nunmehr DM 149,-. Das Upgrade von Version 2.0 auf Verison 3.0 kostet DM 50,-.

PegaSoft Ringstraße 4 W-7450 Hechingen-Beuren Tel. (07477) 8158

#### Neue Version des Dual Standards

Das US Robotics Dual Standard, eines der beliebtesten Modems unter den DFÜ-Freaks, hat jetzt eine neue Platine erhalten. Das Modem beherrscht inzwischen die Standards V.32, V.32bis, V.42, HST (knapp 20000 Baud) sowie die üblichen Übertragungsgeschwindigkeiten 300, 1200 und 2400 Baud. Damit liegt es bislang ungeschlagen an der Spitze. Elbe Datentechnik, der deutsche Generalimporteur für US Robotics-Modems, bietet auf die Geräte 2

Jahre Garantie sowie ein kostenloses ROM-Update, solange das Gerät auf dem Markt ist. Reparaturen werden, sofern notwendig, innerhalb von 3 bis 4 Tagen durchgeführt. Ein HST-Modem kostet DM 1550,- (für Systembetreiber DM 1450,-), das Dual Standard kostet DM 2120,- (für Systembetreiber DM 1990,-).

Elbe Datentechnik Wittekamp 16 W-3000 Hannover 1 Tel. (0511) 392275

#### AT-Speed C16

Neu von Sack kommt zur CeBIT der AT-Speed C16. Er verfügt über einen mit 16 MHz getakteten 80286-Prozessor. Dadurch erreicht das Gerät einen 8,2-Norton-Faktor Der EGA-/VGA-Monochrommodus kann emuliert werden. AT-Speed C16 besitzt außerdem ei-

nen Steckplatz für einen mathematischen Coprozessor 80C287. Zusätzlich ist das leistungsfähige Betriebssystem DR DOS 5.0 im Lieferumfang enthalten.

Heim Verlag Heidelberger Landstr. 194 W-6100 Darmstadt 13 Tel. (06151) 56057

#### Station-One-Creator

Das neueste Programm von Dr. Böhm ist der "Station-One-Creator", eine Musik-Workstation. Das Programm übernimmt übersichtlich und komfortabel die wesentlichen Editor-Sequenzen beim Erstellen neuer Sounds, Presets, Rhythmen oder Sequenzen der Station One von Böhm. Man erhält sofort einen Überblick über die Daten eines Tracks (Sounds. Presets, Rhythmen, Instrumente, Noten usw.), die direkt mit sofortiger akustischer Kontrolle verändert werden können. Darüber hinaus bietet der Station-One-Creator noch viele weitere Highlights wie z.B. die Darstellung von 24 Tracks (von 48) auf einen Blick, die Edierung aller 800 werkseitigen Sounds (sogar in laufender Sequenz), Wandlung beliebiger Sequenzen in Rhythmen, Intros, Fills, Breaks oder Endings, Speichern von Sequenzen und Rhythmus-Teilen inkl. Drum-Instrumenten auf Diskette und schnelles Selektieren und Löschen aller überflüssigen Daten einer Se-

Als interessante Ergänzung bietet die Firma Dr. Böhm zusätzlich noch ein Konvertierungsprogramm für MIDI-Standard-File-Formate an, den "MIDI-File-Converter". Mit Hilfe dieses sogar auf dem TT in Farbe lauffähigen Programms lassen sich nahezu alle auf dem Markt angebotenen

Songs im Standard-MIDI-Format direkt in die Station One "eindumpen" oder in Station One erstellte Songs in MIDI-Standard-Files wandeln. Das Programm kann im übrigen auch für das Multifunktions-Keyboard MD 900 T von Böhm verwendet werden.

Für alle Drum-Computer von Böhm in 24-Bit-Technologie werden jetzt weitere neue Drum-Instrumente in Form eines nachrüstbaren 8-Megabit-Chips angeboten, so daß jetzt über 100 gesamplete PCM-Sounds zur Verfügung stehen. Das gilt auch für das Drum-Set DS 16, einen preiswerten Drumsound-Expander in Studioqualität, der insbesondere für den Einsatz in Zusammenhang mit Computern entwickelt wurde. Für den ST bietet Böhm hier einen passenden Drum-Editor an, der jetzt auch die Verwaltung von bis zu 127 Drum-Sounds erweitert worden ist. Mittels dieses Programms können studioreife Rhythmus-Patterns mit Intros, Endings, Fills und Breaks erstellt werden, die sich über ein zusätzliches "Drum-Play"-Programm komfortabel, ähnlich wie bei einem Drum-Computer, verwalten und bedienen lassen.

Dr. Böhm GmbH + Co. KG Kuhlenstraße 130-132 W-4950 Minden Tel. (0571) 50450

#### MegaFakt

MegaFakt, ein Fakturierungsprogramm, ist ab sofort über den Fachhandel erhältlich. Das Programm läuft in der hohen Auflösung des ST, in der mittleren und der hohen TT-Auflösung. Das Handbuch liegt nunmehr in einer überarbeiteten Form vor, außerdem können ab sofort alle Formulare bequem vom Anwender eingestellt werden (mit Wordplus). Der Einführungspreis beträgt DM 1198.- (befristet bis zum 31.03.91), danach DM 1498.-.

MegaTeam OHG Rathausstraβe 1-3 W-5650 Solingen Tel. (0212) 45888

#### TT-Monitor

Welcher TT-Anwender hat es sich nicht gewünscht: Statt der zwei Monitore auf dem Schreibtisch nur noch einen einzigen - für alles! Ein deutlicher Platzgewinn. Von CSA DTP Center ist ein 21"-Graustufen-Monitor mit einem Spezialkabel nebst einer speziellen Switchbox erhältlich. Nicht nur die höchste monochrome Auflösung (1280x960 Pixel) steht zur Verfügung, sondern auch 256 Farben als Graustufen in den unteren fünf Auflösungen des TT.

CSA DTP Center Hüttenstraße 56 4650 Gelsenkirchen Tel. (0209) 203420

## SCSI-Festplatten zu »Schotten-Preisen«!



**Zum Beispiel:** 

85 MB SCSI-Festplatte (28 ms) für nur DM 1.198.-

105 MB SCSI-Festplatte (19 ms) für nur DM 1.398.-

40 MB SCSI-Festplatte (19 ms) für nur DM 1.048.-

998,-

Unsere SCSI-Festplatten werden komplett anschlußfertig incl. Software und Kabel ausgeliefert.

#### **Ausstattung und Leistungs**merkmale unserer Festplatten: Preise:

#### Datentransferraten > 600 KByte/s 32 MB, 40 ms, ST138N-0 DM (mit CDC- und Maxtorlaufwerke bis zu 850 KByte/s erzielbar), mittlere Zugriffszeiten bis zu

- Spitzensoftware: 255 Partitioner installierbar, Passwortfunktion, jede Partition autobootfähig, Interleave 1:1 einstellbar, Cache Backup, Optimizer in der Software enthalten
- 100% Atari-kompatibel, sämtlich Fremdbetriebssysteme (PC-Speed, PC-Ditto, Spectre, Aladin Minix, OS-9, RTOS) sind voll lauf
- Superleise (3,5"-Festplatten ohne Lüfter, 5,25"-Festplatten mit thermogeregeltem Lüfter)
- Durchgeschleifter gepufferter DMA-Bus, Autoparkfunktion hardwaremäßig
- Herausgeführter SCSI-Bus (50poliger Centronics-Anschluß, Apple MacIntosh und PC's anschließbar)
- Zweite SCSI-Festplatte im Gehäuse nachrüstbar (SCSI-Hostadapter und Gehäuse für interne zweite Festplatte vorbereitet)
- Unsere SCSI-Festplatten werden komplett anschlußfertig im Gehäuse incl. Netz-, DMA-Kabel, Software und Handbuch geliefert und Hardware auf Anfrage!

| n<br>n   | 40 MB, 19 ms, Quantum<br>49 MB, 28 ms, ST157N-1<br>85 MB, 28 ms, ST296N<br>80 MB, 24 ms, ST1096N<br>105 MB, 19 ms, Quantum                                                                    | DM<br>DM<br>DM<br>DM             | 1.048,-<br>1.098,-<br>1.198,-<br>1.298,-<br>1.398,-    |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| i,       | 170 MB, 28 ms, 2xST296N<br>280 MB, 17 ms, Maxtor<br>380 MB, 17 ms, Maxtor<br>702 MB, 14 ms, CDC<br>1200 MB, 14 ms, CDC                                                                        | DM<br>DM<br>DM                   | 2.498,-<br>3.498,-<br>3.998,-<br>5.998,-<br>11.998,-   |  |
| n,<br>f- | 44 MB, 25 ms, SQ 555                                                                                                                                                                          | DM                               | 1.498,-                                                |  |
|          | SCSI-Kits (Festplatte und<br>SCSI-Hostadapter für ST):<br>32 MB Kit (ST138N-0)<br>40 MB Kit (P40S)<br>49 MB Kit (ST157N-1)<br>85 MB Kit (ST296N)<br>80 MB Kit (ST1096N)<br>105 MB Kit (P105S) | DM<br>DM<br>DM<br>DM<br>DM<br>DM | 798,-<br>848,-<br>898,-<br>998,-<br>1.098,-<br>1.198,- |  |
|          | SCSI-Hostadapter (incl.<br>Software und DMA-Kabel                                                                                                                                             | DM                               | 198,-                                                  |  |

Weitere Modelle sowie sonstige Soft-

DM

DM

DM

DM

39,-

39.-

99,-

99,-

DMA-Kabel

SCSI-Kabel

Gehäuse

Netzteil 50 W

Cartridge für SQ555



**Datensysteme** 

Eugenstraße 28 73O2 Ostfildern 4 Telefon O711/4579623 Telefax 0711/4569566





## Die neue Dimension für DTP



Jeder, der DTP anwendet, ist eigentlich ein kreativer Mensch. Aber seine Produktion endet zumeist mit dem Ergebnis des Laserausdrucks oder der Belichtung. Genau hier aber setzt das System der Firma Elzner an, um über den konventionellen Bereich hinaus, wie Offset oder Siebdruck, professionelle DTP-Veredlungen auch in kleinen Stückzahlen lohnend zu machen, sowohl zur Zufriedenheit des Kunden als auch lukrativ für den Anwender. Einfach, schnell und sauber.



#### Unschöne Werbung ...

Zerrissen und zerfetzt hängt ein halbnasses Plakat an einer Hauswand: »oßer Gala-Abend« steht darauf, und dem Betrachter gleitet ein ironisches Lächeln übers Gesicht. Natürlich weiß er, daß es »Großer Gala-Abend« heißen muß, denn er hat gelernt, mit schmuddeligen Publikationen dieser Art zu leben.

Wenn das Plakat schon so aussieht, denkt er sich, kann es mit der Größe dieses Abends ja wohl auch nicht sehr weit her sein. Das triste, schwarz-weiß-grau bedruckte Papier unterstreicht geradezu diesen trübseligen Eindruck. Wenn doch wenigstens ein einziges Fleckchen Farbe auf dem Ding zu erkennen wäre!

Nicht selten liegtes an schlecht gemachter und schlecht verarbeiteter Werbung und weniger am angepriesenen Produkt, wenn der gewünschte Erfolg dann ausbleibt.

Auf derart unzureichende Produkte kann jedoch heute verzichtet werden, vor allem dann, wenn ideenreicher Esprit des grafischen Künstlers sich verbindet mit guter werbetextlicher Aussage sowie einem sauberen und gut gestalteten Erscheinungsbild der Präsentationen.

Auch die Technik stellt kein unüberwindliches Problem mehr dar. DTP hat den herkömmlichen Satz aus vielerlei Gründen schon fast verdrängt und wird ihn auch weiter verdrängen. Das Hauptproblem besteht in der Möglichkeit, preiswert farbige DTP-Erzeugnisse zu fertigen, da die professionellen Farbdrucker noch zu teuer sind.

Für viele Kleinaufträge wie Urkunden, Visitenkarten, Poster usw. ist es nicht lohnend, Mehrfarbendrucke im Offset zu fertigen. Dieses Problem wurde nun gelöst.

#### Eine neue, farbige Lösung - für DTPler ...

So suchte man in der Druckerei Elzner in Staufen nach einer Lösung und fand sie schließlich auch: Die erste manuelle Farbübertragung für Fotokopierer und Laserprinter. Ein eigens entwickeltes Handgerät mit einer temperaturgesteuerten, heizbaren Walze stellt die Verbindung zwischen den schwarzen Tonerpartikeln und einer darüber gelegten Farbfolie her.

Durch einfaches Überrollen mit der Heißwalze (dem »Articolor Handy-Scooter«) verschmelzen die Tonerteilchen mit der Farbsubstanz der Farbfolie. Durch ein mehrmaliges Abrollen hintereinander können auch größere Flächen eingefärbt werden. Nach Abziehen der Folienteile ist das Ergebnis eine trockene, farbige Reproduktion.

Grafik-Designer und Dekorateure sind begeistert. Endlich können sie Urkunden vergolden oder versilbern, Embleme, Schriftzüge oder Initialen farbig gestalten, ohne auf ihre üblichen flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten verzichten zu müssen. Inzwischen gibt es über 100 Farbfolien mit Matt- und Metallic- oder Misch-Effekten, abziehbare Folien zur Übertragung der Farb- oder Schwarzweißelemente auf Papier, Glas, Keramik, Holz, Kunststoff, Metall oder Textilien und anderes mehr.

## Farbe ohne Farbdrucker?

Die einzige Voraussetzung sind fotokopierte oder mit Laserprinter ausgegebene Vorlagen. Auch handgeschriebene oder gedruckte Vorlagen können bearbeitet werden. Man fertigt einfach eine Fotokopie von der Vorlage, also auch von Ihren Nadeldruckausdrucken - und schon ist die Grundsubstanz für den Farbtransfer, nämlich die erforderliche Trockentonerschicht, gegeben.



Wer über ein Fotokopiergerät oder einen Laserprinter verfügt, kann diese Geräte benutzen, um zu farbigen Ergebnissen zu gelangen. Der Farbtransfer wird dabei durch die Heißwalze in der Fixierstation des Geräts vollzogen. Die Papiereingabe erfolgt über den Einzelblatteinzug. Mit speziellen Haftklebepunkten werden die Folienteile an jeweils zwei Stellen befestigt, damit sie nicht verrutschen oder im Gerät hängenbleiben. Die Articolor-Farbkarte mit über 100 Farben oder die Desktop-Color-Farbkarte mit ca. 20 Originalfarben bieten eine große Farbvielfalt.

## Ein Probe-Set für Einsteiger

Für die Direktverarbeitung mit Kopierern und Laserdruckern wird ein Einsteiger-Set angeboten, mit dem unmit telbar die Wirkungsweise des Farbtransfers demonstriert wird und mit dem auch einfachere praxisorientierte Arbeiten realisiert werden können. Ideal für DTPler mit grafischen und typografischen Ambitionen. Professionellere Ergebnisse, gerade auch für vielfarbige oder ganzformatige Übertragungen, werden allerdings mit den speziellentwickelten Geräten erzielt, so mit dem Handy-Scooter mit einer Arbeitsbreite von 40 oder 80 mm sowie einer stufenlos beheizbaren Teflonwalze und elektronischer Temperaturregelung, oder aber mit dem Multifunktionsgerät Arti CTL 320, das nachfolgend beschrieben wird.

Der Markt verlangte im Zuge größerer Formate und größerer Effektivität nach weiteren Lösungen. So wurde ein Gerät entwickelt, das nicht nur in der Lage war, auf einfache und preiswerte Weise und dazu noch sehr umweltschonend aus Schwarzweiß-Farbreproduktionen zu fertigen, sondern auch noch zu laminieren und zu kaschieren und veredeln. Es entstand das Farbtransfer-, Kaschier- und Laminiergerät »Arti CTL 320«, ein Durchlaufgerät für DIN A4- und DIN A3-Formate.

#### Kaschieren ...

Die Begriffe Kaschieren und Laminieren sind für viele Interessierte gewiß etwas erklärungsbedürftig. Kaschieren bedeutet soviel wie planmachen, ebnen, ausgleichen. Selbst stark zerknittertes oder eingerolltes oder sehr dünnes Papier wird hierbei auf Karton aufgezogen, also mit einer stabilen Rückwand versehen, so daß ein weitgehend knitterfreies, festgefügtes Produkt entsteht. Ideal zum Beispiel für Preistafeln, Dekorationsschilder, Messe-



Articolor bietet über 100 verschiedene Farben



Das Multifunktionsgerät Arti CTL 320

und Kaufhauswerbung, Displays aller Art und vieles andere, was man gerne aufhängen oder aufstellen möchte, damit es nicht »vom Winde verweht« wird.

Displays oder Dokumente werden auf Karton aufgezogen, indem man einen speziellen Trockenklebeträger zwischen den Karton und das Dokument legt und beides in das Gerät einschiebt, bis die Walzen fassen. Wird das Dokument noch mit einem selbstklebenden Ständer versehen, erhält man sehr rasch ein Display.

#### Lackieren ...

Wer sein Display nun noch auf Hoch glanz bringen will, verwendet einfach eine Lackfolie. Die Folie wird von ihrem Schutzpapier abgezogen, auf das Dokument gelegt und in den Arti CTL 320 eingelegt. Die hauchdünne Folie bildet durch die Hitze einen Lackfilm. Das Ganze kann noch mit besonderen Effekten versehen werden, zum Beispiel einem Matteffekt mittels Sandpapier oder einer Leinenstruktur, indem man einen Leinenstoff über das Display legt und mit durchlaufen läßt.

Mit der Artiplan Vakuum-Montageplatte in Verbindung mit der Artiplan Vakuum-Thermo-Presse ist es sogar möglich, zerknitterte oder eingerollte Poster wieder zu glätten, fest und sauber einzufärben und zu präsentieren, bis über DIN A1.

Zu all dem gibt es einen Artiplan-Arbeitstisch mit einer mehrschichtigen großformatigen Ablage und der Möglichkeit, Montagearbeiten auf bequeme Weise zu erledigen.

#### ... und Laminieren?

Ganz einfach: Um Speisekarten, Dekorationen, Fotografien, Aushänge, Preislisten, Mitgliedsausweise, Visitenkarten und vieles andere vor Schmutz, Nässe, vor dem Zerknittert- und Zerrissen-werden zu schützen, müssen sie laminiert, das heißt



mit Glanz- oder Mattfolie überzogen oder in diese eingeschweißt werden. Jeder weiß wohl, was damit gemeint ist, wenn er seinen maschinenlesbaren Personalausweis zur Hand nimmt.

Mit den Laminiertaschen, die es von Scheckkartengröße bis zum Format DIN A3 gibt, können Fotos, Farbkopien und Dokumente dauerhaft versiegelt werden, und zwar gleichzeitig von beiden Seiten. Die eingefärbten und versiegelten Dokumente, die auch auf Magnetfolie aufgezogen werden können, sind besonders beliebt als Autoschilder oder Hinweistafeln. Auch das Typen schild des ARTICTL 320 wurde auf diese Weise hergestellt.

Der Arti CTL 320 ist damit wirklich ein multifunktionales Instrument, mit dem man gleichermaßen Farbe übertragen, kaschieren und laminieren kann. Das Gerät hat eine Arbeitsbreite von 32 cm und ist mit 2 beheizbaren Silikonwalzen für die Eingabe bestückt. Das Eingabematerial läuft über einen Heizkanal und wird von zwei weiteren Silikon walzen wieder aus dem Gerät heraustransportiert. Spezielle Führungstaschen sorgen dabei für eine saubere Transportführung und eine optimale Qualität. Die stufenlose elektronische Geschwindigkeitsregelung und eine elektronische Temperaturregelung bis 180° C ermöglichen auf komfortable Weise die individuelle Handhabung unterschiedlicher Materialien und Formate.

Die vielfältigen weiteren Einsatzmöglichkeiten diese Geräts, die wir aus Platzgründen hier gar nicht alle aufzählen können, machen den Arti CTL 320 zu einem wirklichen Multiplus-Creativ-System und weiten die Einsatzmöglichkeiten des DTP in großem Umfang aus.

#### Vielfältige Möglichkeiten

Das Multiplus-Creativ-System verfügt natürlich neben den unterschiedlichen Geräten für jeden Zweck über eine Fülle von Zubehör wie Kopier-, Farbfolien, Selbstklebekarton, Magic-Papier zum Abziehen und Aufkleben, Laminiertaschen, Kartonschutztaschen, Abtupf- und Klebeband sowie der Articolor-Farbkarte mit über 100 Originalfarben in echter Handarbeit auf dem Format DIN A3.

Wie bringt man einen roten Elefanten auf einen gelben Hintergrund? Kein Problem: Eine schwarze Volltonfläche wird gelb eingefärbt, ein erneuter Druck oder Fotokopie aufgebracht und rot eingefärbt. Resultat: ein roter Elefant auf einem gelben Hintergrund. Haben Sie noch mehr Ideen?

Mittels der Arti Clear-Folie (einer Klarfolie ohne Farbsubstanz) kann der Toner beim Aufschmelzen eingeglänzt werden. Dadurch werden Schrift oder Bildelemente dichter, was besonders für Reproaufnahmen von Vorteil ist. Außer Transparentpapier kann auch sogenanntes Barytpapier eingesetzt werden, wobei letzteres direkt für die Plattenbelichtung im Offsetbzw. Siebdruck verwendet werden kann.

Die Tonersubstanz wird, z.B. bei PVC-Aufklebern, in das Trägermaterial eingebrannt und damit witterungsresistent und tonerwischfest. Auch für Glückwunsch-, Hochzeits- und Visitenkarten ist dies von Vorteil, ebenso für alle dokumentenechten Anforderungen.

Direkt mit dem Laserdrucker können vorgestanzte Visitenkarten in mehreren Nutzen (durch Vervielfätigung einer Druckvorlage wird eine bessere Ausnutzung des Papierformats einer Druckmaschine erreicht.) direkt eingefärbt und bedruckt werden. Am Ende brauchen sie nur noch ausgebrochen zu werden und erfordern keinen Endbeschnitt. Künftig wird es auch Visitenkarten auf Selbstklebekartons geben. Der Druck wird zunächst einseitig aufgebracht. Nach dem Abziehen kann eine doppelseitig bedruckte Karte entstehen - einfach durch Zusammenkleben der beiden Karten mit unterschiedlicher Information. Auch Karten mit abgerundeten Ecken und verschiedenen Größen, vorgedruckte, mit Streifen oder Rasterverläufen versehene Karten in verschiedenen Farben sind erhältlich.

Was Buchbindereien und Taschenbuch-Fertigstraßen heute im großen erledigen, kann nun jeder auch im kleinen machen:

Mit sogenannten Schmelzklebemappen können Loseblattwerke zu Broschüren gebunden werden. Diese Mappen gibt es in verschiedenen Farben aus Karton oder mit Klarsichtdeckel. Die Mappen werden einzeln in das Arti Multiplus-Gerät, und zwar bei Stillstand der Walzen, gelegt. -Und schon ist aus einem Blätterwald eine hübsche, handliche Broschüre geworden!

#### Susis Traum: Übertragen mit Magic-Papier

Schon immer wollte Susi ein hübsches rotes Herzchen auf ihrer Schultasche, mit ihrem Namen darunter. Das kann sie jetzt haben - ebenso in ihrem Album, an ihrer Blumenvase und, und, und ...

Namen und Herzchen müssen seitenverkehrt auf das Magic-Papier auf gedruckt werden. Der Toner haftet dabei nur leicht am Übertragungspapier. Nun kann das Kunstwerk auf die gewünschte Stelle übertragen werden. Die Toner teilchen lösen sich durch Andrücken und per Hitze

vom Magic-Papier. Mit dem Handy-Scooter einwalzen - und schon ist das Kunstwerk übertragen. Abschließend kann das Herzchen rot eingefärbt werden und der Name mit irgendeiner anderen Farbe. Susi jedenfalls wird glücklich sein. Eine andere Möglichkeit besteht darin, Toner und Folie gemeinsam zu übertragen. Man legt die Farbfolie auf das bedruckte Magic-Papier. Nach der Übertragung haftet der Toner an der Folie und kann als Ganzes transferiert werden. - Bei Glas oder glatten Flächen sollte man die Stelle zuvor mit Zaponlack lackieren.

Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, einen Aufdruck mit einem Streifen Tesafilm abzunehmen. Damit erhält man schnelle Aufkleber für Kennzeichnungen, Postversand und andere Hinweisschildchen. Sogar Drucke auf T-Shirts lassen sich mit Magic-Papier übertragen. Für professionellere Arbeiten benutzt man dazu jedoch besser eine T-Shirt-Presse.

Zum Beseitigen von Tonerrückständen zur mehrmaligen Verwendung des Magic-Papiers gibt es ein Abtupfband, das auch als Montage-Klebeband für die Farbfolienmontage verwendet werden kann.

Der Kreativität kaum Grenzen gesetzt ist mit der "Arti-Strip" Abziehbildfolie. Und das ist so einfach und macht so viel Spaß wie ehemals die Schiebebildchen aus den Kindertagen.

Nachdem man das Schutzpapier entfernt hat, wird auf die Trägerfolie eine Kopie oder ein Laserdruck reproduziert. Natürlich auch über Farbkopierer. Es können selbstverständlich mehrere Motive auf einer Seite kopiert werden. Anschließend wird das gewünschte Objekt mit einem freien Rand von ca. 2 mm ausgeschnitten und etwa 1 Minute lang in eine Schale mit lauwarmen Wasser gelegt. Das Bild läßt sich nun ganz leicht vom Untergrund abschieben und auf einen beliebigen Gegenstand übertragen. Jetzt wird das Schutzpapier darübergelegt, mit dem Handballen oder einer Rolle darübergestrichen bis keine Blasen mehr zu erkennen sind. Nach 2-3 Stunden ist das Bild fest ausgetrocknet.

Tip: Das Trocknen mit einem Haarfön beschleunigt wesentlich den Trockenvorgang. Sollte das Motiv spülmaschinenfest gemacht werden, müßte man es im Backofen bei ca. 130° C, 10 Minuten einbrennen.

Die matte, selbstklebende Polyesterfolie eignet sich besonders für Aufkleber und Außenbeschriftungen. Sie läßt sich natürlich auch einfärben und bietet viel fältige Einsatzmöglichkeiten.

Zur Abrundung des Multiplus-Creativ-Systems gibt es ein neuartiges Schneidegerät mit einer hochwertigen Edelstahl-



klinge und einer Schnittlänge von 35 cm. Damit können Kartons von einer Stärke bis über 350 g geschnitten werden.

#### Vergrößern, verkleinern, kopieren

Für den professionellen Einsatz empfiehlt sich ein Großformatkopierer mit einem Format über DIN A2 mit einem stufenlosen Zoom von 50 bis 200% mit 3 verschiedenen Papierkassetten und einem Stapeleinzug. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen Ihr DIN A4-Laserdruckdokument und vergrößern es direkt auf eine Plakatgröße von DIN A2 und veredeln es mit Farbe oder Folie.

Für diese große Anwendungspalette wurde speziell eine Transportschutz- und Veredlungstasche entwickelt, die eine besondere Hafteigenschaft bei der Verarbeitung hat, um möglichst optimale, problemlose Ergebnisse zu erzielen. Sie dient somit nicht nur dem Schutz, sondern hat wesentlichen Anteil an der Qualität der ausgeführten Arbeiten. Deswegen sollte man alle Anwendungen (außer evtl. für das Laminieren) damit ausführen. Diese Tasche gibt es in verschiedenen Größen und ist ca. 30-50 mal verwendbar.

Das professionelle Know-how in Fragen des Offset-Drucks, des Schriftsatzes und der Weiterverarbeitung dürften ausreichend Garant dafür sein, daß nicht nur einfach Systeme verkauft werden, sondern daß Dienstleistung und Service in der Druckerei Elzner eine entscheidende Rolle für den Kunden auch in Zukunft spielen werden. Von dem Multiplus-Creativ-System gibt es eine Gesamtübersicht und Bedienungsanleitungen der einzelnen Anwendungsmöglichkeiten.

DK

Bezugsquelle: Manfred Elzner Druck+Sachen Abt. Articolor-Systeme Großmattenstraße 12 W-7813 Staufen Tel. (07633) 82413



Visitenkartendruck via Laser



Vorgestanzte Visitenkarten (10 Nutzen pro Bogen)



Auch Broschüren lassen sich ansehnlich gestalten



Eine Farbtransfertasche mit dem Articolor-Handy-Scooter

## **Convector**

## Ein Programm zur automatischen Vektorisierung



Die in letzter Zeit immer häufiger auftretenden Programme zur Bearbeitung von Raster- und Vektorgrafiken benötigen zum Austausch von Daten zwischen beiden Grafikarten eine Möglichkeit zur Vektorisierung. Beim Programm Arabesque von SHIFT war diese Umwandlung bisher nur manuell möglich, indem man eine Rastergrafik einfach mit Vektorgrafik nachzeichnete.

Für Anwender, denen das zuviel Aufwand war und die lieber ihren Rechner arbeiten lassen (der hat ja auch genug gekostet), bietet SHIFT jetzt in der Reihe 'Arabesque-Tool-Box' ein Programm namens Convector an, welches diese Arbeit erledigen soll. Als Accessory kann Convector mit Arabesque über die sog. Message-Pipe kommunizieren und wird damit quasi zu einem Teil des Hauptprogramms. Aber auch Benutzer, die nicht im Besitz von Arabesque sind, können mit Convector arbeiten.

## Convector als Programm

Es erscheint eine Menüleiste und der Hunger nach Rastergrafikdaten äußert sich sogleich in Form einer geöffneten Fileselectorbox. Es werden die Dateiformate IMG (GEM-Image), ABM (Arabesque-Raster), PAC (STAD) und PC3/PI3 (Degas) unterstützt. Es können also nur monochrome Bilder verdaut werden, was man aber nicht als Nachteil bezeichnen kann. Das Bild erscheint dann in einem (im

Gegensatz zu Arabesque) richtigen GEM-Fenster und kann ggf. mit Scroll-Pfeilen und -Balken im Fenster verschoben werden.

Sogleich zieht es mich zum Menüpunkt Vektorisieren, worauf sich eine Dialogbox im Apple-Macintosh-Design öffnet (Abb. 1). Ich bin nicht unbedingt ein Freund dieser winzigen Mac-Buttons (Grobmotoriker können da manchmal Probleme bekommen...), aber getreu dem Motto 'fast getroffen ist auch vorbei' wird nun erst 'mal auf den Buttons herumgedrückt. Geübte Keyboard-Spieler können die meisten Knöpfe auch über die Tastatur fernsteuern, und zwar mit gedrückter Alternate-Taste und dem unterstrichenen Zeichen. Ach ja, und die 'Flying dialogs' von Julian Reschke wurden auch gleich implementiert, was hier sicherlich sinnvoll ist, falls man sich vor dem Vektorisieren noch ein letztes Mal das Bild ansehen will, dieses aber durch die Dialogbox verdeckt wird.

HELF Vektorisierungs-Parameter Bitmap 00000 exakt normal grob ── Konturieren Rauschpegel 85 Pixel Polygone -Ontionen Optimieren O Umriss Füllen Kontur \_\_ fett 128 Punkte Abbruch Start

Abb. 1: Die Dialogbox zum Vektorisieren

Im Rahmen Bitmap kann man, falls Convector zusammen mit Arabesque benutzt wird, auswählen, ob die aktuelle Rastergrafikseite oder der Inhalt des Blockpuffers vektorisiert werden sollen. Beim stand-alone-Betrieb ist diese Auswahl gesperrt. Unter Toleranz wird eingestellt, wie genau die Vektorisierung vorgenommen werden soll, mit Konturieren kann die Grafik vor der Vektorisierung auf ihre Konturen reduziert werden. Ist hier Umriß eingestellt, wird eine Umrißlinie gezeichnet, welche um ein Pixel größer ist als das Original; bei Kontur ist der Umriß genauso groß wie das Original, und fett bestimmt die Dicke der Umrißli-

Ist die Rastergrafik ein gescanntes oder digitalisiertes Bild, treten manchmal kleine Verunreinigungen durch Staub oder Schmutz (wer hat da wieder beim Scannen mit Keksen gekrümelt?) im Bild auf, diese können mit einem Rauschfilter eliminiert werden. Alle Krümel- äh Pixel-Gruppen unterhalb des eingestellten Wertes werden dann beim Vektorisieren ignoriert.

Der letzte Rahmen erlaubt einige Einstellungen bezüglich der Behandlung von Polygonen. Das Optimieren führt dazu, daß alle Polygone nach ihrer Erzeugung noch einmal abgetastet und eventuell überflüssige Punkte eliminiert werden, Füllen stellt die Polygone als schwarz gefüllte Flächen dar. Und dann wäre da noch die Sache mit den Punkten. Manche Programme sind bedingt durch Einschränkungen älterer Versionen des Betriebssystems und des GEM-Metafile-Formats nicht in der Lage, mit mehr als 128 Punkten zu arbeiten. Tritt dieser Fall auf, kann der Default-Wert von

## SITIONEN

Die Textverarbeitung, Das kreative Grafiksystem, Der Publisher

#### That's Write

Leicht zu erlernen, praxiserprobtes Bedienkonzept, integrierte Referenzkarte, übersichtliche Fensterdarstellung, konfigurierbare Arbeitsoberfläche, Mausbedienung für Einsteiger, vollständige Tastaturbedienung in deutsch für Schnell- und Vielschreiber

Gleichzeitiger Einsatz von bis zu 20 Schriften, druckerinterne und grafische beliebig gemischt (selbstverständlich auch Proportionalschrift), Download möglich. Das That's Write System verarbeitet neben GEM- auch Signum-Schriften. Internationale Rechtschreibkorrektur/Trennung nach Langenscheidt, Deutsch mit ca. 3 Millionen Worten - Trennung und Korrektur für F, US, GB, NL, E, S, CH, CAN-F als Option

erhältlich. Herausragende Silbentrennung, zuschaltbar »nach Wörterbuch« Seitenansichtsfunktionen (PreView) für eine oder mehrere

Druckseiten vor Ausdruck. 1:1 oder verkleinert. Grafikeinbindung (kein 640x400 Limit) Automatische Erstellung eines Stichwort-, Inhalts-, Abbildungs-, Tabellenverzeichnis, ... Fuß- und Endnotenverwaltung (unabhängig!) — Freie Absatz- und Seiten-Layouts Gliederungsfunktion für Übersicht und schnellstes Anspringen anderer Textbereiche, Kapitel verschieben, Numerieren,...

Mächtige Makrofunktionen, -editor und -anzeige, alle Tasten können mit eigenen Befehlen und Texten nach Bedarf belegt werden.

Rechnen im Text für komplette Kalkulationen, Auf und Abschläge, Abrechnungen, oder tabellenkalkulationsähnliche Funktionen — Formularfunktionen, Ein- und Ausgabe, ....



Vernissage

Vernissage ist ein gut durchdachtes, praxiserprobtes, reichhaltiges und doch leicht bedienbares Kreativ-Werkzeug. Mit Ihrem Computer und Vernissage werden Sie künftig alles bewältigen, was Stift, Pinsel, Airbrush, Konstruktionswerkzeuge und viele andere sinnvolle Gestaltungsmittel zu bieten haben. Der professionelle Anwender ist ebenso wie der engagierte Freizeitkünstler in der Lage, kreative Ideen in kürzester Zeit optimal in sichtbare Erfolge umzusetzen. Es ist sozusagen vorprogrammiert, daß Vernissage zur Arbeitserleichterung und Produktivitätssteigerung beiträgt, auch aus kommerzieller Sicht. Welche Mal und Zeichentechniken Sie als Grafiker, Illustrator, Maler, Karikaturist Lavouter Art Director Desirent Zeichner u.s.w. auch bevorkaturist, Layouter, Art-Director, Designer, zugen, Vernissage wird Sie in individueller Art, wie auch im Ausdruck und in der zugen, Vernissage wird Sie in individueller Art, wie auch im Ausdruck und in der zugen, Vernissage wird Sie in individueller Art, wie auch im Ausdruck und in der zugen, Vernissage wird Sie in individueller Art, wie auch im Ausdruck und in der zugen, Vernissage wird Sie in individueller Art, wie auch im Ausdruck und in der zugen, Vernissage wird Sie in individueller Art, wie auch im Ausdruck und in der zugen, Vernissage wird Sie in individueller Art, wie auch im Ausdruck und in der zugen, Vernissage wird Sie in individueller Art, wie auch im Ausdruck und in der zugen, Vernissage wird Sie in individueller Art, wie auch im Ausdruck und in der zugen, Vernissage wird Sie in individueller Art, wie auch im Ausdruck und in der zugen, Vernissage wird Sie in individueller Art, wie auch im Ausdruck und in der zugen, Vernissage wird Sie in individueller Art, wie auch im Ausdruck und in der zugen, Vernissage wird Sie in individueller Art, wie auch im Ausdruck und in der zugen, Vernissage wird Sie in individueller Art, wie auch im Ausdruck und in der zugen, Vernissage wird Sie in individueller Art, wie auch im Ausdruck und in der zugen, Vernissage wird Sie in individueller Art, wie auch im Ausdruck und in der zugen, Vernissage wird Sie katurist, Layouter, Art-Director, Designer, Comicten, die Ihnen durch Vernissage zur Verfügung stehen, sind nahezu unbegrenzt. Jede Phase der mehrjährigen Programmentwicklung wurde erprobt und spiegelt sich in einer klaren und praxisgerechten Bedienbarkeit wieder, sodaß Sie nie die Übersicht verlieren werden. Gerade der ungeübte Anwender hat Probleme, innerhalb bestimmter Bereiche Stellen zu schraffieren oder auszumalen, ohne das Umfeld zu beschädigen. Vernissage bietet die Möglichkeit, das Übermalen von Rändern und Konturen zu verhindern. Bisher konnten Grafikfunktionen nur auf rechteckige Bereiche begrenzt werden. Dieses Problem wurde folgendermaßen gelöst: Sie definieren Ihre Arbeitsfläche durch markieren verschiedener Konturen der Grafik. Inner- oder außerhalb dieser Konturen können alle Gestaltungsmittel in Echtzeit verwendet werden.

Color-PostScript oder als Farbseparation, sonst in Graustufen. Überlappungsfunktion erlaubt den Druck im Posterformat über mehrere Druckseiten. Negativ und Spiegeldruck.

#### Heim Verlag

Pasc1 EPS

PUBLISHING P. MASTER.

Rolling

mm

mm

3-SHOL

Posti .. rt

Tic Vin

Heidelberger Landstr. 194 6100 Darmstadt-Eberstadt Telefon: 06151 - 56057 Telefax: 06151 - 56059

COMPO Software GmbH Ritzstr. 13, D-5540 Prüm Tel:06551-6266. Fax:06551-6339

Vertrieb Österreich RRR EDV GmbH Dr. Stumpf Str. 118 A-6020 Innsbruck

Vertrieb Schweiz Data Trade AG Landstr. 1 CH-5415 Rieden-Baden

Ein mächtiges und komplexes Werkzeug zur Bearbeitung und Gestaltung von Text und Grafik. Ob Sie nun Anzeigen oder Bücher produzieren wollen, für alle diese Tätigkeiten der Publishing Partner Master eine Vielzahl von Publishing Partner differenziert sich von allen auf dem DTP-Programmen nicht nur durch die Vielfalt der Funktiodurch die Verwirklichung einiger völlig neuer Konzepte. wurde auf eine einfache und durchsichtige Bedienerführung port vieler Text und Grafikformate (EPSF, GEM, IMG, TIFF,...) deutsche, englische, französische Trennung, Vektorgrafikeditor, beliebiges mischen von Text, Grafik und Vektorgrafik, Textumfluß nach Konturen, drehen, kippen, neigen aller Objekte (Text, Grafik, Vektorgrafik, Textrahmen) Verwendung von Adobe Type 1 Schriften auch auf

und mehr, bietet Ihnen Hilfsmitteln. Markt erhältlichen nen, sondern auch Selbstverständlich Wert gelegt. Bildschirm möglich, viele Textattribute, automatisches und manuelles Unterschneiden (Kerning), Ausdruck auf Grafikfähige Drucker und Geräte mit PostScript. Text und

anderen Objekten kann auch Farbe zugewiesen werden. Ausdruck auf Farbdrucker,

Plakate, Zeitungen oder

P.P.M.

#### **SOFTWARE**

512 Punkten entsprechend verringert werden.

#### Wie geht's denn so?

Der erste Test: das allseits bekannte Wappentier (Abb. 2) soll vektorisiert werden. Ohne langes Ausprobieren wurde das Ergebnis in Abb. 3 sichtbar. Klickt man jetzt direkt in die Vektorgrafik, erscheint ein kleines Popup-Menü, in dem die Einträge Punkte, Füllen und Größe enthalten sind. Ich wähle Punkte. Die Vektorgrafik wird daraufhin neu gezeichnet und es werden alle Polygonpunkte dargestellt (Abb. 4). Das sind mir aber entschieden zuviele, hier muß optimiert werden. Es wird also aufs neue vektorisiert, diesmal mit eingeschalteter Polygonoptimierung. Nach einigen Sekunden geduldigen Wartens erscheint wieder die vektorisierte Grafik, welche erheblich weniger Punkte enthält (Abb. 5). Die Optimierung hat sich also gelohnt.

Als nächstes soll ein Schriftzug vektorisiert werden. In Abb. 6 ist das Ergebnis mit unterschiedlicher Genauigkeit und sowohl mit als auch ohne Polygonoptimierung zu besichtigen.

Nun fragt der potentielle Anwender sich, was bringt mir die Optimierung im Alltag? Generell läßt sich sagen, daß eine optimierte Grafik immer etwas ungenauer ist als die nicht optimierte. Soll jedoch eine Nachbearbeitung stattfinden, ist diese bei einem optimierten Bild einfacher, da hier ja wesentlich weniger Punkte existieren. Wo ich gerade beim Thema Nachbearbeitung bin, etwas mehr Funktionen als die oben angesprochenen hätte man hier ruhig implementieren können. Wenn schon die Polygonpunkte dargestellt werden, sollten sie sich doch zumindest mit der Maus verschieben lassen, so daß man die frisch vektorisierte Grafik etwas 'zurechtzupfen' könnte

#### Convector als Accessory

Beim Aufruf von Convector aus Arabesque können wahlweise die aktuelle Rastergrafikseite oder der Blockausschnitt vektorisiert werden. Das Ergebnis, nämlich die Vektorgrafik, wird sogleich auf die aktuelle Vektorgrafikseite ausgegeben. Aber auch eine beschränkte Zusammenarbeit mit anderen Programmen ist möglich. Man kann nämlich nach dem Anklicken des Start-Buttons einen rechteckigen Bildschirmausschnitt bestimmen, der dann vektorisiert wird und abgespeichert werden kann.



Abb. 2: Zu vektorisierende Vorlage



Abh. 3: Vektorisierte Grafik



Abb. 4: Darstellung der Polygonpunkte ohne Optimierung



Abb. 5: Polygonpunkte mit Optimierung

#### Bildfehler

Noch ein Wermutstropfen für Overscan-Besitzer: so ganz kommt Convector mit dieser Bildschirmerweiterung noch nicht klar. Im Accessory-Betrieb werden beim Vektorisieren eines Bildschirmausschnitts die bereits bearbeiteten Punkte gelöscht. Im Overscan-Betrieb treten hier die typischen Symptome für einen Offset-Fehler auf: der Bildschirminhalt erscheint schräg zerrissen. Das gibt natürlich Abzüge in der B-Note! Als Nachtrag zum Arabesque-Test sei noch angemerkt, daß dieses Programm überhaupt nicht mit Overscan klarkommt. Dieses Manko sollte von SHIFT aber schleunigst beseitigt werden bei einer Professional-Version dürfen solche Fehler nicht mehr auftreten!

Bei dem nur 40seitigen Handbuch wirkt der Ringordner fast etwas übertrieben, aber Ordnung muß schließlich sein. Da die Funktionsfülle des Programms nicht gerade erschlagend ist, reicht dies aber vollkommen aus. Eigentlich habe ich das Handbuch während des Tests kaum gebraucht, das Programm erklärt sich weitgehend von selbst.

#### **Fazit**

Die Vektorisierung erfolgt recht gut, bei der Polygonoptimierung muß man je nach Convector

Convector

Convector

Convector

convector

exakt

ohne Optinierung

Abb. 6: Vektorisierung von Schrift

Grafik etwas warten. Etwas mager sind die Möglichkeiten zum Edieren der Vektorgrafik. Außerdem treten beim Füllen von Polygonen manchmal kleine Fehler auf, aber das Problem haben auch andere Programme diesen Typs. Betrachtet man den geringen Funktionsumfang, der für eine Arabesque-Erweiterung aber sicherlich ausreicht, so bringt einen die unverbindliche Preisempfehlung von DM 248,- doch ins Grübeln. Ein zusätzliches Modul, welches mit zwei Dritteln des Hauptprogrammpreises zu Buche schlägt, wäre mir persönlich zu teuer. Mag auch die Entwicklung eines Algorithmus' zur Vektori-

sierung nicht gerade zu den einfachen Programmieraufgaben gehören, so ist dies für einen Benutzer doch nur eine Funktion unter vielen anderen zur Manipulation bzw. Konvertierung von Grafiken.

Andreas Hollmann

Bezugsquelle: SHIFT GmbH Unterer Lautrupweg 8 W-2390 Flensburg Tel. (0461) 22828

|      |                                                                              | TOMMY SOFTWARE |
|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|      | <b>PREISSENSATIOI</b>                                                        | <b>N</b>       |
|      | (wir machen Spitzensoftware preiswert)                                       |                |
| Neu! | → MegaPaint II Professional V. 3.01 Bookware-Edition                         | 299,-*         |
| Neu! | → MegaPaint II Professional TT-Modul                                         | 199,-          |
| Neu! | → MegaPaint II GEM-Metafile-Modul                                            | 149, -*        |
|      | → MegaPaint II Fonts 1–4 jeweils                                             | 79,-*          |
| Neu! | → MegaPaint II Entwicklerdokumentation                                       | 50,-           |
| Neu! |                                                                              | 99,_* •        |
| Neu! |                                                                              | 799, –         |
| Neu! | → MegaPaint II ObjectMaker<br>Super-Vectorizer, läuft auch ohne MegaPaint II | 299,—          |
|      | → SoundMachine II ST                                                         | 199,-          |
| Neu! | → SoundMerlin MIDI                                                           | 399,-          |

## **Phoenix** Mehr als heiße Luft

Nachdem wir ja bereits in einem Interview in der letzten Ausgabe der ST-Computer einen kleinen Vorgeschmack auf das relationale Datenbanksystem Phoenix bekommen haben, können wir Ihnen hier endlich auch einen Test präsentieren. Um es aller-

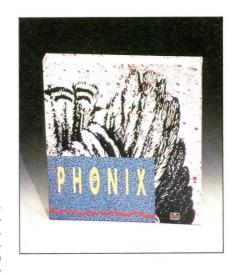

dings gleich vorwegzunehmen: Es ist sehr schwer, einem dermaßen umfangreichen Programmpaket wie Phoenix gerecht zu werden, ohne daß irgendein Feature vergessen wird.

hoenix besteht ähnlich wie andere Datenbanken aus mehreren Modulen. Wer bereits einmal mit anderen Datenbanken gearbeitet hat, dem wird auf den ersten Blick auch gleich alles sehr bekannt vorkommen. Hat man dann noch keinen Blick in das ca. 400seitige Handbuch geworfen und tastet sich in guter alter Testermanier erst einmal im Programm voran, erlebt man immer wieder Überraschungen. Doch auch für denjenigen, der erst einmal nur schnell "reinschnuppern" will, bietet sich im Handbuch ein Quick-Guide, ein "schneller Führer" für Tatendurstige, in dem die ersten Schritte mit Phoenix erklärt werden. Ferner findet sich ein umfangreiches Tutorial am Ende des Handbuchs, in dem Beispieldatenbanken von leicht bis schwierig zu finden sind. Leider fehlt ein Glossar, so daß sich ein blutiger Anfänger zum Thema Datenbank leicht überfordert fühlen kann und zusätzliche Literatur benötigen könnte.

Phoenix verfügt aber auch über ein hierarchisch aufgebautes On-Line-Hilfesystem, das so ziemlich zu allem etwas zu sagen hat. Bekannt ist diese Art von Hilfestellung hauptsächlich aus Programmiersprachen (z.B. Turbo C, MAXON Pascal etc.). Bei Phoenix ist sie aber sogar in Dialogboxen zu finden.

#### Oberflächlich betrachtet

Eigentlich sind wir jetzt schon mittendrin in der Oberflächengestaltung von Phoenix, die mehr als vorbildlich ist. Es wurden von vielen bewährten Arbeitsoberflächen, die man auf den unterschiedlichsten Computern findet, sinnvolle Komponenten zusammengetragen und unter GEM auf dem ST/TT verwirklicht. Neben dem bereits erwähnten Hilfesystem finden sich Symbolisierung von Tabellen und Vorgängen, Menüleisten in Fenstern, wie man sie vielleicht von Harlekin her kennt, Pop-Up-Menüs für z.B. Datenfelder, verschiebbare Dialogboxen, Tastaturkürzel u.v.m.

Da Phoenix einen eigenen Desktop benutzt, konnten auch Sinnbilder für Drukker, Papierkorb, Laufwerke, Tabellen etc. daraufgelegt werden. Diese Symbolisierung hat den Vorteil, daß man z.B. seine Datentabelle nur noch auf den Drucker zu ziehen braucht, und schon wird sie gedruckt. Fürs Drucken hat Phoenix eine Warteschlange, so daß man mehrere Dateien zum Drucken schicken kann und diese sequentiell abgearbeitet werden. Als Druckertreiber werden die der Application-Textverarbeitung Script genommen, die sich auch leicht verändern lassen, da sie in Form einer reinen ASCII-Datei vorliegen.

Beim Papierkorb sind die Datensätze ähnlich wie auf einem Macintosh nicht gleich gelöscht, sondern man kann noch auf sie zurückgreifen, bis man die Funktion Papierkorb leeren anwählt. Der Papierkorb läßt sich mit einem Doppelklick wieder öffnen, und die "pseudo"-gelöschten Datensätze können betrachtet, Infos darüber geholt, wieder eingefügt oder auch endgültig ins Jenseits geschickt werden.

Doch nun endlich zurück zu den Modulen. Phoenix verfügt über deren zwei: den Manager und den Designer.

#### Haute Couture

Wenn Sie als Computerbesitzer auch an diesem Genre teilhaben wollen, bietet Ihnen Phoenix ein Designer-Modul, mit dem Sie zwar Schnittbögen vergessen, aber dafür Ihre Datenbank designen können. Immerhin!

Mit dem Designer erstellen Sie Ihre Datenbankstruktur, d.h. alle Masken und grundsätzlichen Einstellungen werden hier vorgenommen. Die meisten lassen sich zwar auch im Nachhinein noch ändern, trotzdem sollte man sich vor dem Erstellen Gedanken machen.

Das Erstellen einer Datenbank erfolgt in einem sogenannten Datenbankfenster. Hier findet man eine Arbeitsfläche und Symbole für die einzelnen Datenbankbestandteile wie Tabelle, Masken, Multi-Indizes etc. Prinzipiell wird eine Datenbank ohne gro-Be Tipparbeit mit Hilfe der Maus zusammengebaut. Die Elemente werden einfach aufeinandergezogen. Natürlich geht's nicht ganz ohne die Tastatur, da man den Datenfeldern auch Namen und Längen zuweisen muß. Für Tabellen lassen sich übrigens beliebige Sinnbilder verwenden. Neben den mitgelieferten kann man auch noch selbst erstellte nachladen.

Für Datentypen ist bei Phoenix reichlich gesorgt (s. Bild 2). Neben den "gewohnten" Elementen einer Datenbank wie z.B.

FARBE BEKENNEN E. Gathof · Belichtungsservice & Layoutfotosatz GmbH · Balduinstraße 65 · 6000 Frankfurt a.M. 70 · Tel: 069 - 65 50 44 · Fax 069 - 65 77 66

Text, Zahl usw. bietet es auch die Möglichkeit, beliebig große Grafiken im IMGund GEM-Metafile-Format in eine Datenbank zu integrieren. Will man diese lieber extern verwalten, kann man einen Dateipfad angeben, damit sie nachgeladen werden. Dies hat den Vorteil, daß man die Grafiken mit einem anderen Programm ändern kann und immer die letzte Version in Phoenix hat. Neben den Grafiken lassen sich aber auch gesamplete Musikdaten in Phoenix sowohl extern als auch intern verwalten. Zum internen Einbinden dient das BLOB (Binary Large Object)-Format, das beliebige Daten als Byte, Wort oder Langwort laden kann. Dabei wurde auch an einen Datenaustausch mit PCs gedacht, die einen anderen Aufbau von binären Daten als der Atari voraussetzen.

Über die Feldattribute können Mußfelder, Default-Werte für die Felder, reine Ausgabefelder, Indizes und Austausch von Werten definiert werden. Unter letzterem ist zu verstehen, daß man, wenn zwei Wertetabellen eine Verknüpfung untereinander haben. Werte zwischen diesen Tabellen austauschen kann, Praktisch ist auch die Möglichkeit, Default-Felder anzugeben. Man kann also einen Eintrag in der Maske mit Text und/oder Zahlen vorbelegen. Falls man ein Datum oder die Uhrzeit mit einem Default belegt, erhält man automatisch das Systemdatum bzw. die -zeit beim Eingeben eines Datensatzes. Eine sinnvolle Anwendung wäre z.B., wann eine Bestellung erfolgt ist.

Alle Datentypen einer Datenbank lassen sich auch mit anderen Formaten versehen - sei es beim Datum oder auch bei der Darstellung von Fließkommazahlen, bei denen man z.B. die Anzahl der Nachkommastellen definieren könnte.

#### Maskiert

Hat man alle Felder definiert, kann eine Maske erstellt werden. Kann? Richtig, falls gewünscht, nimmt Ihnen Phoenix diese Arbeit ab und kreiert eine Standardmaske. Der wahre Künstler wird aber auf eigene Mittel der Verschönerung zurückgreifen. Dazu lassen sich Datenfelder frei positionieren, Grafiken importieren, Linien und Boxen zeichnen etc.

In Phoenix besteht u.a. auch die Möglichkeit, in seiner Maske Pop-Up-Menüs für Datenfelder, Check-Boxen (Häkchen) oder Radio-Buttons, also Anklickfelder, die sich wechselseitig ausschalten, zu verwenden. Wenn einem die Atari-Systemzeichensätze nicht gefallen, kann man bei Phoenix getrost aufatmen, denn es unterstützt GDOS-Zeichensätze. Allerdings sind weder GDOS noch entsprechende Zeichensätze im Lieferumfang enthalten.



Bild 1: Das On-Line-Help-System von Phoenix



Bild 2: Mögliche Datenformate sind reichlich zu finden.



Bild 3: Es lassen sich mehrere Masken auf einmal kreieren. Die Pfeile zeigen Verknüpfungen zwischen Datenfeldern an.

Auch stehen eine Palette von 16 Farben zur Verschönerung, diverse Füllmuster, Linien- und Darstellungsarten zur Verfügung- alles, was GEM so bietet. Zur leichteren Positionierung kann ein definierbares Raster eingeblendet werden.

Zuletzt sollte man - sofern man keine Standardmaske nimmt - seine Maske sortieren lassen, da es ansonsten passieren kann, daß der Cursor bei der Eingabe von Daten nicht sequentiell von einem gewünschten Feld zum anderen springt, sondern erst ins erste, dann ins sechste usw. Für die Eingabe von Daten ist so etwas

sehr lästig, wie man sich sicherlich denken kann.

#### Beziehungskiste

Zwischen den Tabellen einer Datenbank lassen sich Beziehungen definieren, d.h. Daten aus einer Tabelle können von Daten aus einer anderen abhängig sein. Man stelle sich ein Reisebüro vor, das in einer Tabelle seine Urlaubsorte hat und in einer anderen die Flugangebote. Die Flugangebote sind von den Urlaubsorten abhängig. Solch eine Beziehung zwischen Ta-

#### **SOFTWARE**

bellen wird einfach mit der Maus hergestellt und automatisch durch einen Pfeil dargestellt. Für diese Art von Verknüpfung lassen sich bei Phoenix auch Regeln für das Einfügen, Ändern und Löschen definieren. Beispielsweise könnte man erreichen, daß, wenn ein Reiseziel wegfällt, gleichzeitig die Flugangebote aus der zweiten Tabelle gestrichen werden.

Es lassen sich aber auch Beziehungen zwischen Wertetabellen herstellen. Z.B. könnte man sich eine Adreßdatenbank vorstellen, die aus einer Adreß- und einer Postleitzahlentabelle besteht. Bei der Eingabe der Adresse in die Adreßtabelle benötigt man nun die richtige Postleitzahl, die aber bereits in der einen Postleitzahlentabelle enthalten ist. Bei Phoenix besteht nun z.B. die Möglichkeit, nur den Ort in der Adreßtabelle einzugeben, und schon hat man die richtige Postleitzahl oder doch zumindest eine eingeschränkte Auswahl, da es mehrere gleichnamige Orte gibt. Voraussetzung ist natürlich die richtige Definition im Designer.

Für die, die es geheimnisvoll mögen, oder z.B. für den Gehaltszettel der Mitarbeiter bietet Phoenix die Möglichkeit, Ihre Datenbank mit Zugriffsrechten zu versehen. Jede Tabelle mit allen Bearbeitungsfunktionen - sogar jedes Datenfeld - kann einzeln gegen unliebsamen Einblick versiegelt werden. Dazu muß allerdings zuerst einmal eine Art Lordsiegelbewahrer bestimmt werden, ohne den dann nichts mehr verändert werden kann. Er vergibt alle Rechte und entscheidet, wer die Leiter rauffällt. Fortan kann man nur noch gegen Losungswort die Datenbank öffnen oder damit arbeiten. Sind bestimmte Felder für einen Benutzer gesperrt, werden sie einfach aus der Maske ausgeblendet bzw. erscheinen erst gar nicht mehr.

Nebenbei läßt sich die Datenbankstruktur als ASCII-Text oder auch als C-Struktur ausgeben. Natürlich kann man eine Datenbankstruktur auch exportieren bzw. importieren, um eine andere Datenbank mit gleicher oder ähnlicher Struktur aufzubauen. Ferner steht im Designer und im Manager ein GEM-Clipboard zum Austausch von Daten mit anderen Programmen zur Verfügung.

#### Die Kollektion

Nehmen wir das Wort mal wörtlich, dann handelt es sich um eine Sammlung; und genau das ist ja im eigentlichen Sinne eine Datenbank, nämlich eine Ansammlung von Daten. Dazu stellt Ihnen Phoenix gleich einen Manager an die Seite, der Ihre Daten tatkräftig verwaltet.

Mit dem Manager lassen sich Daten erfassen und auswerten. Da ein Multitas-



Bild 4: Pop-Up-Menüs und Radio-Buttons in einer Maske sind bei Phoenix nichts Ungewöhnliches.

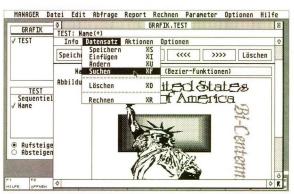

Rild 5 · Auch Grafik kann archiviert werden.



Rild 6: Die akustische Datenbank wird

king-Kern implementiert ist, kann man bis zu sechs Prozesse gleichzeitig ausführen lassen. Man kann also z.B. Daten einer Tabelle sortieren, während man in einer anderen Daten eingibt. Maximal lassen sich acht Datenbanken gleichzeitig öffnen. Um diese auch verwalten zu können, gibt es auf dem Phoenix-Desktop die sogenannte Datenbank-Toolbox. Hier kann ausgewählt werden, mit welcher Datenbank, welcher Tabelle, welchem Index und ob auf- oder absteigend sortiert werden soll.

Zum Erfassen der Daten gibt es ein

Maskenfenster, das neben der eigentlichen im Designer erstellten Maske so ziemlich alles enthält, was man zur Eingabe benötigt; sei es Speichern, Suchen, Löschen oder Hin- und Herblättern zwischen den Datensätzen. Es läßt sich sogar über ein Pop-Up-Menü auswählen, nach welchem Index sortiert die Maske dargestellt werden soll u.v.m. Alle Funktionen sind auch hier über Tastaturkürzel oder eine Fenstermenüleiste zugänglich. Bei der Suche können Wildcards, also Platzhalter für ein oder mehrere Zeichen, verwendet werden. Ebenso kann man die Maske

## SAMULTIGEM

## **Multitasking auf ST**

#### Effiziente Arbeitsumgebung



## Mehrere parallel laufende Programme













## Multitasking für ST



## Extrem geringer Speicherbedarf



Endlich müssen Atari ST-Anwender nicht mehr auf das verzichten, was Amiga-Anwender schon immer, Macintosh-Anwender schon lange und PC-Anwender seit kurzem nutzen dürfen, denn jetzt gibt es Multitasking auf ST.

Die Multitasking-Betriebssystemerweiterung MultiGEM macht es möglich, mehrere GEM-Applikationen parallel laufen zu lassen.

- Bis zu 6 parallel arbeitende GEM-Applikationen
- Programmaktivierung durch Anklicken des jeweiligen Fensters
- nicht aktive, d.h. im Hintergrund befindliche Programme, arbeiten weiter
- Accessories sind weiterhin nutzbar und können zum Teil auch als Programme gestartet werden
- TOS-Programme werden auf Fenster umgelenkt
- für egoistische und unsauber programmierte Anwendungen schaltet MultiGEM auf GEM zurück
- extrem geringer Speicherbedarf
- für alle Atari ST ab TOS 1.2
- MultiGEM läuft in Monochrom und Farbe, auf Normalund Großbildschirmen, 68020er- und 68030er Karten.

#### MultiGEM DM 159.-

erden unverbindlich empfohlener Verkaufspreis

Auslandsbestellungen nur gegen Vorauskasse

MAXON Computer Schwalbacher Str. 52 W-6236 Eschborn Tel: 06196/481811 FAX: 06196/41885



## COLOR WITHOUT PRICE

**IMAGINE:** Die **VGA**-Karte für den Mega ST ist da!

IMAGINE ist eine VGA-Karte, die einfach in den freien Slot des Mega ST gesteckt wird. An den Monitorausgang der Karte schließen Sie einen beliebigen VGA-Monitor an.

Auflösungen: 1280 x 960 max. 16 Farben 1024 x 768 max. 256 Farben 800 x 600 max. 256 Farben 640 x 480 max. 256 Farben 320 x 200 max. 256 Farben

**IMAGINE** wird mit Treibersoftware, GDOS-Treiber und Konverter für nonkonforme Software geliefert. Letzteren werden Sie selten brauchen, hier ein Auszug aus der Liste der von uns getesteten Programme, die problemlos laufen:

Adimens, Arabesque, Calamus, GfA-Basic, LDW Power Calc, Leonardo, Script II, Signum2!, Technobox Drafter, That's Write, Turbo C, 1st Word plus.

**IMAGINE** können Sie anschauen. In unserem Systemcenter Regensburg. Oder auf der CeBIT. Sofort!

Natürlich können Sie **IMAGINE** auch kaufen. Ab Ende April '91.

Fiir DM 898-

Wenn Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns an. Oder schreiben Sie uns.

Händleranfragen erwünscht.

4 MB .....1798.–



#### Aus unserem übrigen Lieferprogramm:

| Atari 520 STE798,-    | Atari SM 124298,-         | Speicher-               | 1st Word plus 3.1599, |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                       |                           | erweiterungen:          |                       |
| Atari STE 1 MB 888,-  | Atari SC 1435648,-        | ST/STE auf 1 MB99,-     | Adimens ST plus 198,  |
| Atari STE 2 MB1188,-  | VGA Monitorea.A.          | STE auf 2 MB298,-       | Aditalk ST plus 248,  |
| Atari STE 4 MB 1388,- | AT-Speed444,-             | ST auf 2,5 MB448,-      | Turbo C Pro398,       |
| Atari Mega ST 1 998,- | Supercharger666,-         | STE auf 4 MB598,-       | Power Pack49,         |
| Atari Mega ST 1       | Atari Megafile 30 698,-   | ST auf 4 MB748,-        | Public Domain5,       |
| 2 MB1498,-            | Atari Megafile 60 .1198,- | ° Atari Portfolio 398,– | Weitere Software a.A  |
| Atari Mega ST 1       |                           |                         |                       |

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise

### WITTICH COMPUTER GMBH

VERSANDZENTRALE
Tulpenstraße 16 • 8423 Abensberg
Telefon und Fax (09443) 453

LADENVERKAUF
Luitpoldstraße 2 • 8400 Regensburg
Tel. (0941) 562530 • Fax (0941) 562510

24 Stunden Bestellannahme • Telefonische Beratung 10.00 bis 20.00 Uhr

wechseln oder in eine andere oder die gleiche Tabelle verzweigen.

Eine Datenbank läßt sich auch als Liste in einem Fenster anzeigen, wobei ein Mausklick auf einen Datensatz genügt. um das entsprechende Maskenfenster zu erhalten. Hier ist den Programmierern von Phoenix ein Meisterwerk an einfachem Handling gelungen. Will man in dem List-Fenster die einzelnen Datenfelder in einer anderen Reihenfolge angezeigt bekommen, klickt man einfach auf den Datenfeldnamen und zieht ihn mit der Maus an die gewünschte Stelle. Fertig! Oder Sie stellen fest, daß eine Feldbreite von 100 Zeichen für einen Vornamen bei der Anzeige hinderlich ist. Einfach auf die Trennlinie zwischen den Datenfeldern geklickt, und sofort erscheint eine Box, in der man die Breite sieht, während man die Linie einfach verschiebt (s. Bild 7). Will man eine ganz bestimmte Breite, läßt sie sich auch als Zahl eingeben; die Anzeige wird dann sofort geändert.

Doch nicht nur durch das komfortable Handling glänzt Phoenix; durch den eingebauten Cache-Speicher können die Indizes der Datensätze im Speicher gehalten werden, was bewirkt, daß ein extrem schneller Zugriff auf die Daten möglich ist. Die Größe des Caches ist einstellbar, so daß man ihn ganz individuell seinem Rechner anpassen kann.

#### Fremdgänger

Nun will man natürlich nicht immer nur Daten von Hand eingeben, sondern auch auf bestehende Daten aus anderen Programmen oder Phoenix-Datenbanken zurückgreifen. Dazu gibt es Import-/Export-Möglichkeiten, bei denen sich Datensatztrennung und -umbruch einfach als ASCII-Code einstellen lassen. Probleme können höchstens dann auftauchen, wenn man in der Maske Mußfelder definiert hat und zu importierende Daten dieses Feld nicht ausfüllen. Ist ja auch verständlich! Unter anderem beim Datentransfer begegnet einem das Prozeßfenster von Phoenix. Hier werden Zeitinformationen zum zur Zeit laufenden Prozeß angezeigt, und es besteht die Möglichkeit diesen Prozeß anzuhalten oder für ihn alle Rechenzeit Ihres Atari zu reservieren. Da - wie bereits oben erwähnt - bis zu sechs Prozesse gleichzeitig ablaufen können, und es dann auf dem Desktop etwas eng werden würde - nicht jeder hat einen Großbildschirm -, kann man für jeden Prozeß ein Uhren-Sinnbild auf dem Desktop ablegen. Platzsparend und effektiv! Nun werden Sie vielleicht sagen, Sie wollen nicht sechs verschiedene Dateien gleichzeitig transferieren. Brauchen Sie auch nicht, denn MANAGER Datei Edit Abfrage Report Rechnen Parameter Optionen Hilfe PLZ(+), Drt(+)
PLZ Ort
DS100 Aachen
D8800 Ansbach
D8900 Ansbach
D8900 Banberg
D1600 Berlin
D4800 Bielefeld
D5300 Bonn
D3300 Brauner KUNDEN . ORTE KUNDEN KUNDEN Û ORTE 08990 Hosborn
08690 Bamberg
01100 Berlin
04900 Bielefil
04900 Bielefil
04900 Bielefil
04900 Brenen
07300 Cottbus
07300 Cottbus
04900 Cottbus
0 Bielefeld Bonn Braunschweig Bremen Celle Cottbus Darmstadt Dessau Dortmund KUNDEN Breite: Sequentiel ◊ Name Aufsteigend 0 Absteigend F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

OFFINEN SCHLIESS DE SCHLI SINNBILD BEARBEIT DE-INFO TBL-INFO INX-INFO BEEN

Reihenfolge von Datenfeldern in einer Liste lassen sich leicht per Maus ändern.

Bild 7: Die

Rreite und



Bild 8: Reports werden mittels Pop-Up-Menüs zusammengestellt.

das Prozeßfenster taucht bei allen Prozessen auf, wie z.B. Drucken, Abfrage, Reports etc. Womit wir auch schon beim nächsten Thema sind.

#### 222

Daten in einer Datenbank dürsten nach allen Arten von Abfragen und Weiterverarbeitung. Wollen Sie z.B. aus Ihrer Briefmarken-Datenbank wissen, wie oft sich die "Blaue Mauritius" in Ihrem Besitz befindet, genügen wenige Operationen mit Maus und Tastatur. In einem Fenster, ähnlich dem Listfenster, wird das Suchkriterium definiert und dann die Abfrage gestartet. Daraufhin erhält man je nach Parametereinstellung entweder zuerst eine Meldung über die Anzahl und dann eine Liste der dem Kriterium entsprechenden Datensätze oder gleich letzteres. Bei der Suche können auch wieder Wildcards eingesetzt werden. Die Kriterien können natürlich auch komplexer sein, so daß sie nicht nur die Anzahl Ihrer Briefmarken, sondern auch noch alle Werte über DM 2000,- und abgestempelt erfragen können. Dazu stehen Ihnen diverse Verknüpfungsarten zur Verfügung. Außerdem kann bestimmt werden, welche Felder überhaupt mit in die Abfrageliste aufgenommen werden sollen.

Da bei Phoenix alle Abfragen, Reports etc. aus der Original-Datenbank in diese Liste herauskopiert werden, kann man nach Erstellen beliebig mit ihr herumhantieren. Löscht man sie aus Versehen, kann man sie also ohne Probleme neu erstellen. Ferner werden solche Listen automatisch als temporäre Dateien auf einem Laufwerk ausgelagert. Es empfiehlt sich also die Nutzung einer RAM-Disk dafür. Der Pfad für die temporären Dateien läßt sich einstellen.

Neben den Abfragen lassen sich auch Reporte erstellen (s. Bild 8). Darunter sind formatierte Listen zu verstehen, die man mit Zusatztexten versehen und dann auf Bildschirm, Datei oder Drucker ausgeben kann. Einfache Beispiel sind Adreßaufkleber, Serienbriefe oder Bestandslisten. Man kann dabei über Menüs aus Tabellen, Datenfeldern und-indizes auswählen. Alles wird direkt als Text in einen im Fenster laufenden einfachen Editor eingefügt und kann nachträglich mit Formatmarken wie links- oder rechtsbündig, Anzahl der Zeichen etc. versehen werden.

Ähnlich wie das Report- ist das Rechenfenster aufgebaut. In diesem Teil von

#### SOFTWARE

Phoenix können Rechenvorgänge definiert und ausgegeben werden. Es gelten allgemeine Rechenregeln, wie z.B., "Punkt-vor-Strich". Neben den vier Grundrechenarten stehen Klammerung, Systemdatum und zeit, Nummer des aktuellen Datensatzes usw. zur Verfügung. Mit diesen Möglichkeiten kann man leicht Rechnungen für Kunden schreiben o.ä.

Für Listen kann ein Seitenformat definiert werden, damit nicht Chaos auf dem Druckerpapier herrscht. Dazu bietet Phoenix ebenfalls umfangreiche Einstellmöglichkeiten bis hin zur Summierung von Werten bei Rechnungen.

Alle Abfrage-, Report- und Rechendefinitionen lassen sich abspeichern und jederzeit wieder laden. So muß man eine bestimmte Definition nur einmal erstellen und braucht sich nie mehr neu Gedanken darüber zu machen. Außerdem kann man mehrere Definitionen gleichzeitig im Speicher halten und dann aus einer Liste die gewünschte auswählen.

Auch die Sortierung ist ganz einfach. Man erhält ein Fenster, in dem sich eine Liste der Felder und eine leere Liste befinden. Durch Anklicken in der gewünschten Reihenfolge werden die Felder in die leere Liste übernommen (s. Bild 9). Außerdem läßt sich auf- und absteigend Sortieren und ein Komplement der Sortierreihenfolge erstellen.

#### Statt Nadel und Faden

Wie dieses Handwerkszeug kann man das dritte Modul Phoenixs verstehen. Mit ihm kann man - wie der Name Reorganizer



Bild 9: Die Sortierreihenfolge läßt sich ganz einfach bestimmen.

schon sagt - eine Datenbank neu organisieren. Das wird z.B. dann nötig, wenn die lieben Kinder mal testen wollten, was denn der Papi macht, wenn man den Stecker des Computers herauszieht, an dem er schon seit Stunden sitzt, statt mit ihnen zu spielen. Hat er gerade Datensätze eingegeben, wird er jubilieren, da seine Daten weg sind. Um nun die Datenbank wieder zu ..flicken", muß sie erst einmal reorganisiert werden. Dabei wird überprüft, ob zu Datensätzen Indizes fehlen etc. Auch Löcher, die durch Löschen von Datensätzen entstehen, können auf diese Art und Weise gestopft bzw. die Datensätze zusammengerafft werden.

#### Geschafft!

Wie bereits am Anfang gesagt, ist es sehr schwer, ein Programm wie Phoenix einem Leser näherzubringen und ihm dabei gerecht zu werden. Phoenix bietet einfach zuviel, um es auf ein paar Seiten ausführlich zu beschreiben. Sicher ist jedoch, daß bei einem Preis von DM 399,- ein neuer Meilenstein unter den ST/TT-Datenbanken gesetzt wird, was Bedienungskomfort und Leistung angeht. Wer über einen großen Arbeitsspeicher verfügt, kann Phoenix übrigens auch als Accessory laufen lassen, wodurch es dann aus jedem GEM-Programm über die Menüleiste erreichbar ist. Nicht zu vergessen, daß Phoenix nicht nur auf dem ST/TT ohne Probleme läuft, sondern auch die bekannten Grafikkarten und somit auch Großbildschirme unterstützt.

HE

Bezugsadresse: Application Systems /// Heidelberg Englerstr. 3 W-6900 Heidelberg Tel. (06221) 300002





## HARLEKINII

## Jetzt mehr Inhalt und weniger Kalorien\*



HARLEKIN II ist die revolutionäre Datenbank mit integriertem, stark erweitertem Termin-Manager

HARLEKIN II ist der schnelle GEM-Texteditor der immer bereit

HARLEKIN II ist das Systemtool, das spoolt, konvertiert, kopiert, formatiert, kalkuliert, makrotisiert, fonteditiert, ramdiskinstalliert und noch dazu zeitoptimiert.

HARLEKIN II ist ständig erreichbar und bietet alles, was Anwender iederzeit brauchen.

HARLEKIN II ist schnell, kompakt und ein wahres Multitalent, das alle anderen Helfer arbeitslos macht.

#### HARLEKIN II DM 159.- unverbindliche Preisempfehlung

#### **UPGRADEDM 60.-**

Gegen Einsendung der Originaldiskette

Unser Motto - mehr Leistung bei weniger Speicherverbrauch. Dazu wurde HARLEKIN II mit einer dynamischen Speicherverwaltung, die noch dazu resetfest ist, ausgestattet.

#### Jetzt modular!

HARLEKIN II ermöglicht es, einzelne Programmodule nachzula-den. Das gilt für eigene Programmteile und auch für fremde Module, die unter HÄRLEKIN II gestartet werden können.

#### Jetzt geschmacksverstärkt!

Erweiterter Termin-Manager, Editor, Disk-Monitor, Terminal, Kontrollfeld, Datei-Manager - TT und Grafikkarten, integrierte Konfiguration, u.v.a.m.



MAXON Computer GmbH Schwalbacher Str. 52 W-6236 Eschborn Telefon (0 61 96) 48 18 11 Fax (0 61 96) 4 18 85

Der Bundesminister für Informatik: HARLEKIN II kann zu extremen Suchterscheinungen führen

Sonstige Nebenwirkungen unbekannt. Fragen Sie her Fachhandler.

Inhaltsanalyse: hochoptimierter Code folgender Zusammensetzung: Termin-Manager. Datenbank, Texteditor, Disk., Speicher- und Dateimonitor, DFU-Terminalprogramm.

Datei-Manager, Taschenrechner, Makro-Maker, Spooler, Druckfilter, RAM-Disk, erweitertes Kontrollfeld, Fonteditor, Iconeditor, Fleselector, Screensaver, Quick-Maus. Kopierprogramm, Systemtools, u.v.a.m.

## Drucken mit Licht

## Sechs Seitendrucker im Vergleich

Zu den spannendsten Sachen im Computerbereich gehört, die Verschiebung von Maßstäben zu beobachten. Galt echten Puristen vor Jahren das Druckbild der neun Nadeln noch als adäquat: heute werden sie es kaum noch entziffern können. Stand der Dinge in Sachen Computerdruck sind nun mal - das kann niemand leugnen - die Seitendrucker. Permanent fallende Preise sorgen ebenfalls für Spannung und dementsprechend sind diese Maschinen keine Utopie mehr. Wir haben als Einstimmung auf das neue Thema sechs Geräte der unteren Preisklasse untersucht.

Ein weiteres Merkmal der Computerbranche sind begriffliche Verallgemeinerungen, die nicht selten herbe Verwirrung schaffen. Da werden Fonts und Zeichensätze verwirbelt, PCs und IBM-Kompatible sind längst schon identisch, wie eben LED-, Ionen-, LCD-, LCS-, kurzerhand zu Laserdruckern erklärt werden.



Vorm Druck steht die Montage: Einsetzen der Entwicklungseinheit beim Seikosha

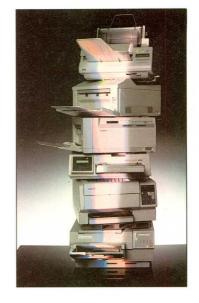

Das ist aber grundfalsch, genaugenommen handelt es sich bei diesen um 'elektrostatische Seitendrucker'. Zugegeben, 'Laser' ist kürzer, einigen wir uns für die Zukunft auf 'Seitendrucker'. Was sie unterscheidet, ist der Weg, das zum Druck benötigte Licht zu erzeugen. Mehr darüber lesen Sie im Kasten 'Blick ins Innere'.

#### Marktausschnitt

Wir haben uns auf dem Markt umgesehen und präsentieren Ihnen heute sechs Geräte, deren Preisniveau um bzw. unter 4000 DM liegt. Ein finanzieller Einschnitt droht also immer noch, sollte man sich für eins der Modelle entscheiden. Nichtsdestotrotz handelt es sich bei den Geräten um die Low-Cost-Klasse der Seitendrucker. Vorweg sei bemerkt, daß man natürlich Ataris SLM 605 nicht ignorieren kann, wenn man preiswerte Seitendrucker untersucht. Doch zum einen haben wir das in [1] bereits getan, und zum anderen unterscheidet er sich von unseren heutigen Kandidaten dadurch, daß er durch seinen DMA-Anschluß nur an den Ataris, dort nur mit entsprechender Software, dann aber schnell arbeitet. Daher liefe er außer Konkurrenz, denn die Prüflinge sind ganz normale Drucker, die via Centronics an jeden Rechner angeschlossen werden können.

Bedingung für die Teilnahme war neben dem Preis auch die Kompatibilität zum Hewlett-Packard LaserJet II. Dieser Drucker (oder vielmehr seine Kommandosprache) hat sich als Standard für Seitendrucker durchgesetzt. Der Betrieb eines HP-kompatiblen Druckers ist an moderner Software problemlos möglich. Darüber hinaus verfügen aber fast alle Drucker noch über andere Emulationen.

Kommen wir zur Vorstellung der Kandidaten.

Der Brother HL-4 wurde auf der CeBIT '90 zum ersten Mal der Öffentlichkeit gezeigt. Er basiert auf einer Vier-Seiten-Engine von Canon, die ebenfalls im nächsten Gerät, dem HP LaserJet IIp, ihren Dienst versieht. Um auf eines der Ergebnisse vorzugreifen: Diese beiden Maschinen sind alles andere als identisch.

Eine Neuheit der Orgatech '90 war NECs Vorstellung einer neuen Laserdrucker-Familie. Der NEC Silentwriter2 S60 ist deren kleinstes Mitglied. Die drei weiteren Prüflinge sind keine solchen Newcomer. Sie sind teilweise seit Jahren bewährt am Markt vertreten. Es sind dies der OkiLaser 400, der kleinste von OKI, der Sanyo SPX-608 und der Seikosha OP-105.

#### Umgewöhnung

Für den mit Nadeldruckern Vertrauten bringt der Umstieg auf den Laser- oder LED-Drucker erst einmal eine Reihe von Veränderungen mit sich. Allein das räumliche Problem. Die Geräte sind groß, oft über 15 kg schwer und verlangen Zugänglichkeit von mehreren Seiten. Neben Rechner und Festplatte steht nun ein weiterer Püsterich im Raum, denn alle Drucker werden per Lüfter gekühlt.

Dann das Papier. Billiges Endlosmaterial ist out - Einzelblatt ist in. Das kann zwar auch umweltschonend holziges sein. Doch bereits bei der Wiederverwendung der Rückseiten, die die Sparsamkeit gebietet, streikt so mancher Einzug. Viele werden ihre Arbeitsweise ändern, denn schnelles Tippen und Drucken einiger Zeilen bestraft der neue Drucker mit dem Verbrauch eines ganzen A4-Blattes, wie es sich für einen 'Seitendrucker' gehört. Das Mitlesen beim Druck, das den Vorgang beim Nadeldrucker erträglich machte - es fällt jetzt aus. Die Erstellung einer Seite vollzieht sich

vollständig im Innern der Geräte.

Neben solchen Nachteilen bieten die Seitendrucker aber so viele Annehmlichkeiten, daß man sich bald fragt, wie's eigentlich ohne ging. Und der schnell verstaubte Nadeldrucker wird allenfalls noch bemüht, wenn es um Durchschläge geht. In erster Linie ist die Schriftqualität begeisternd. In Verbindung mit entsprechender Software, die z.B. mit eigenen Pixel-Fonts arbeitet, sind die Druckergebnisse immer wieder eine Augenweide.

Das gilt ebenfalls für die Grafik. Vorbei sind die Zeiten, da die schönsten Elaborate durch die für Nadeldrucker so typischen Steifen verunstaltet wurden. Wer mit CAD oder Platinen-Layout arbeitet, wird seine Freude an den präzisen Linien und scharfen Konturen haben. Wer - wie der Autor - in einem hellhörigen Haus lebt, kann nun auch des Nachts arbeiten -Seitendrucker sind leise Vertreter ihrer Art.

Und - last not least - dem Programmierer bietet die Steuersprache 'PCL', die alle HP-Kompatiblen verstehen, ein völlig neues Betätigungsfeld. Besonders die Möglichkeit, die gesamte Seite anzusprechen, und die damit so einfache Grafikausgabe stimuliert algorithmisch denkende Geister.

## **Blick ins Innere**

#### Die Technik der Seitendrucker

Der Weg, auf dem Seitendrucker Texte und Bilder zu Papier bringen, heißt korrekt 'photoelektrischer Prozeß'. Der hat tatsächlich Ähnlichkeiten mit dem photographischen Prozeß, beruht aber auf elektrostatischen Effekten. Im wesentlichen entspricht der Vorgang dem, der sich in jedem Photokopierer abspielt.

In der Prinzipzeichnung sehen Sie alle Bestandteile im Innern der Drucker, die zur Herstellung einer Seite beitragen. Im Mittelpunkt die Belichtungstrommel, eine aus Aluminium hochpräzise gefertigte und mit Photoleitermaterial beschichtete Walze. Sie dient als Überträgerin des Bildes auf seinem Weg von der Belichtung zum Papier. Der Kreislauf beginnt dabei an dem Ladedraht links oberhalb der Reinigungsstation.

Hier wird die Trommel gleichmäßig negativ geladen. Am Draht liegt eine Spannung von ca. 6000 Volt an: das durch ihn erzeugte elektrische Feld verschafft der Trommeloberfläche ein Potential von ca. -700 Volt. Im Bild ist das durch kleine negative Ladungen angedeutet. Im nächsten Schritt kommt die Belichtungseinheit zum Zug. Das kann ein Laserstrahl sein, der, von einem rotierenden Spiegel abgelenkt, die Walze überstreicht. Eine andere Möglichkeit ist, eine Leiste mit 2400 LEDs zu bestücken, die jeweils einen Abstand von einem 300stel Zoll besitzen. Die LCS-Drucker wiederum belichten mit einer Halogenlampe durch ein Flüssigkristallfeld, in dem einzelne Punkte undurchsichtig gemacht werden können. Die Unterschiede beschränken sich aber nur auf die Art, das Licht zu erzeugen, im übrigen sind die Prozesse

Durch das Licht, das auf die Trommel fällt, wird diese stellenweise elektrisch leitfähig. Dadurch findet ein Ladungsaustausch statt, in dessen Folge die Oberfläche fast vollständig an negativem Potential verliert. In diesem Stadium ist das Bild latent, d.h. es existiert zwar, doch ist es unsichtbar.

Im nächsten Schritt bringt die Entwicklungseinheit den Toner an die Trommel. Der Toner

ist ein sehr feines, eisenhaltiges (und natürlich schwarzes) Pulver und ebenfalls negativ geladen. Er wird über eine Rolle, die nah an der Bildtrommel vorbeiläuft, auf diese übertragen. Genau die Stellen, die durchs Licht entladen wurden, ziehen den Toner buchstäblich herüber. Alle anderen stoßen ihn ab und werden nicht schwarz.

Nun existiert tatsächlich schon ein sichtbares Bild. Allerdings auf der Trommel und nicht auf dem Papier. Diesem Mißstand verschafft die Übertragungsstation Abhilfe. Wieder erzeugt ein Ladungsdraht, an dem ca. 5000 Volt anliegen, ein elektrisches Feld, das den Toner aufs Papier saugt. Von nun an trennen sich die Wege von Bild und Trommel. Letztere wird in der Reinigungsstation von überschüssigem Toner befreit, um wiederum negativ geladen zu werden etc.

Der Toner liegt aber noch lose auf dem Papier, erst die Fixierung schafft ein dauerhaftes Druckergnis. Dabei wird der Toner unter dem Druck zweier Walzen und einer Temperatur von ca. 150° Celsius ins Papier eingebrannt. Daher sind die Blätter, die den Drucker verlassen, häufig wellig.

Spätestens jetzt ist klar, warum die elektrostatischen Drucker seitenorientiert arbeiten, der Druckprozeß sich nicht abbrechen läßt. Wenn er auch in winzigen Schritten von einem 300stel Zoll abläuft, so können die Ladungseffekte nur zu einem sauberen Ergebnis führen, wenn sie kontinuierlich stattfinden. Welch wichtige Rolle dem internen Rechner zukommt, ist ebenfalls leicht zu ersehen. Nicht nur die Annahme der Daten aus dem Rechner, sondern auch die Erstellung der Bit-Matrix, die der Lichtstrahl abbildet, obliegt ihm.

Dieses Bit-Muster muß bereits vor dem Druck für die gesamte Seite aufgebaut und gespeichert werden. Wenn - wie bei Bildern - tatsächlich jeder Fleck einer A4-Seite bedruckt werden soll, müssen

8 Zoll (Breite) \* 300 DPI \* 11,5 Zoll (Höhe) \* 300 DPI = 8,28 Millionen Bits

zur Verfügung stehen. Das sind ca. 1000 kByte. Ein solcher Speicherausbau ist demnach für DTP- und Grafikanwendungen obligatorisch.

#### Bastelstunde

Sprach da jemand von 'plug and play'? Jedenfalls nicht beim heutigen Testfeld. Vor den Druck mit LED- und Laserdrucker haben die Verpackungsdesigner eine Orgie in Styropor und die mehr oder minder umfangreiche Montage gesetzt. Da die Belichtungseinheiten bei den vier Geräten von Brother, Hewlett-Packard (kurz: HP), NEC und Seikosha zu einem Cartridge zusammengefaßt sind, gestaltet sich deren Zusammenbau einfach. Die Handbücher weisen dem Neuling die nötigen Griffe und so ist der Drucker schnell startbereit. Einzig das simple und schlecht illustrierte Manual des Seikosha hinterließ ein schlechtes Gefühl. Aber auch der Zusammenbau des Okis und des Sanvos sind keine hoffnungslosen Unterfangen. Trotzdem sollten sich die Autoren der Anleitungen mal eine Scheibe bei HP abschneiden. Was die Erklärung notwendiger Handgriffe betrifft, sind die Amerikaner unerreicht.

Im Wesentlichen sind die sechs Maschinen ähnlich aufgebaut - mit Ausnahme des Sanvo. Er kann seine Verwandtschaft mit Photokopierern nicht leugnen. Sein Innenleben ist von der linken Seite her zugänglich. Dort findet man die Bestandteile des Druckwerks (Tonerpatrone, Entwicklungseinheit, Fixierstation) zum Herausziehen. Die Wartung des Geräts ist nicht schwieriger als bei anderen, allerdings blieben dabei die Finger nicht immer sauber. Bei den anderen Maschinen verbirgt sich das Druckwerk unter einer Klappe in der Ober beim HP und beim Brother in der Schmalseite. Der Oki, NEC und Seikosha sind geradezu klassisch aufgebaut, die einzelnen Komponenten sind im Innern deutlich getrennt. Brothers HL-4 und HPs IIp hingegen sind wahre Meisterwerke der Komprimierung. Ihre Druckwerke nehmen kaum die Hälfte des Gehäusevolumens in Anspruch.

Unterschiede gibt es ebenfalls in den Wegen des Papiers durch die Maschinen. Bedingt durch die Lage von Papierzuführung und -ablage ergeben sich unterschiedliche Führungen durch die Druckergehäuse. Daraus entstehen typbedingt Probleme bei speziellen Papiersorten. Optimal ist ein Lauf, der möglichst nicht gekrümmt ist. Betrachten Sie die Abbildung, die ihn beim HP/Brother-Druckwerk zeigt. Das

#### **HARDWARE**



Rastelstunde: Zum Einbau von Emulations- und RAM-Karten braucht man oft Fingerspitzengefühl.



Ozonfilter halten das Gas zurück. Hier beim NEC



Die Entwicklungseinheiten im Vergleich: Seikosha, Oki, Brother/HP

Papier wird - aufsummiert - um fast 250 Grad gekrümmt. Da es sowohl hin- wie zurückgebogen wird, hält sich die Welligkeit in Grenzen. Dagegen mutet der Seikosha seinem Material nicht einmal 90 Grad zu. Beim Oki und beim NEC beträgt dieser Winkel nur 180 Grad, beim Sanyo wiederum fast 360.

Bis auf den Seikosha lassen sich aber bei allen Geräten die Papierwege verkürzen, indem man Klappen öffnet. So werfen der Brother und der HP das Blatt dann vorn, nicht oben aus, ebenso der Sanvo. Der Oki und der NEC ähneln sich im Aufbau auch hier: Ihre Face-Up-Ablagen befinden sich an der Rückseite. Der genannte Winkel reduziert sich so auf Null. Auf diesen Ablagen liegen die Druckerzeugnisse mit dem Gesicht nach oben, also falsch herum sortiert.

#### Druckmedien

Die Hersteller der Seitendrucker machen in den Handbüchern immer wieder strenge Vorschriften, was die Wahl des Papiers betrifft. Durch den elektrostatischen Druckprozeß allein muß es Anforderungen bezüglich der Stärke, der Leitfähigkeit etc. erfüllen. Am besten geeignet ist normales Kopierpapier mit einem Quadratmetergewicht von 80 Gramm. Das darf auch ungebleichtes sein, doch sollte man ein wenig experimentieren. Denn nicht jeder Toner brennt sich in jede Papiersorte gleich gut ein.

Exotische Druckmedien wie Folien oder Aufkleber, aber auch Umschläge, unterliegen noch strengeren Anforderungen. Die Folie darf auf keinen Fall in der Fixiereinheit schmelzen,

der Drucker könnte beschädigt werden. Das gleiche gilt für die Klebstoffe der Aufkleber. Man sollte tunlichst die speziell für Kopierer und entsprechende Drucker angebotenen benutzen. Sie sind zwar sündhaft teuer, aber wenn's die Maschine mit langem Leben lohnt...

Fast alle Geräte druckten klaglos auch auf festen Zeichenkarton. Mit Ausnahme des NEC. Obwohl er eine fast krümmungslose Papierführung bietet, macht er sich den Vorteil nicht zunutze und zog das Blatt erst gar nicht ein. Der Oki wie der Sanyo und der Seikosha hatten dabei die Nase vorn. Bei HP und Brother muß man ein wenig schieben, ehe sie den Karton annehmen.

Normales Papier ziehen die Kandidaten aus Magazinen ein, das beim Brother und beim HP lediglich aus einer simplen Klappe besteht und so geringe Kapazität bietet. Hier entfällt die Notwendigkeit einer manuellen Einzelblattzuführung. Eine solche erleichtert es ungemein, zwischendurch mal einen Umschlag zu drukken, ohne dabei großartig umbauen zu müssen. Geradezu vorbildlich ist diese Option beim Oki und beim NEC realisiert: Die Geräte merken von selbst, wenn ein Blatt am manuellen Einzug anliegt und ziehen es dann ein. Dem Seikosha und dem Sanyo muß man mittels Bedienfeld zuvor mitteilen, daß man den Handeinzug wünscht - ein unnötig komplizierendes Unterfangen.

#### Welcome To The Machine

Alle sechs heutigen Kandidaten kommunizieren über LCD-Displays und unterschiedliche Mengen an LEDs mit dem Benutzer. Über das Display werden Grundeinstellungen wie die Wahl der Emulation, des Fonts, des Zeichensatzes etc. getroffen. Diese Auswahl ist immer in Form von hierarchischen Menüs angelegt, durch die man sich mit den Tasten hangeln muß. In den Handbüchern finden sich umfangreiche Erklärungen zu diesen Menüs, so daß deren Handhabung bei keinem Gerät ein ernsthaftes Problem darstellt.

Aber auch Statusmeldungen wie 'Papierstau', 'OnLine' oder 'Aufwärmen' (während des Aufheizens der Fixiereinheit) werden über die Displays ausgegeben. Den Vogel schießt der Sanyo SPX-608 mit seiner 'Good Day'-Meldung nach dem Einschalten ab. Wer seine Werke bisher via Nadeldrucker ausgab, der ist gewohnt, bei einem Fehldruck einfach den Drucker aus- und einzuschalten, um ihn am Weiterdrucken zu hindern. Bei Seitendruckern ist das nicht möglich. Die Maschine während des Druckes auszuschalten, würde bedeuten, das Blatt hinterher herausfummeln zu müssen. Stattdessen schaltet man OffLine, wartet brav, bis das Gerät die laufende Seite ausgespuckt hat, und führt dann einen Reset des Drucker-

m Ihre Anwendungen brauchen Sie sich bei unserer MGE-Grafikkarte keine Sorgen machen, denn Sie arbeitet automatisch mit ihnen zusammen. Egal, ob Sie die 16.7 Millionen Farben der MGE ins Spiel bringen oder lieber mit 256 Graustufen arbeiten wollen, die MGE zeichnet sich durch ihre Flexibilität aus. Durch variable



Auflösungen von bis zu 1664\*1200 Bildpunkten läßt sich je-

# nwendung

der Monitor optimal nutzen. Ein leistungsfähiger, hochmoderner Grafikprozessor läßt den Bildaufbau mit der MGE in atemberaubender Geschwindigkeit vonstatten gehen. Dies sind die Merkmale, die die MGE zur idealen Grafikerweiterung für jede Anwendung macht. Auf dieser Doppelseite wollen wir Ihnen ein paar Anwen-



Besonderheiten: Anschlußmöglichkeit für Genlock oder externe Synchronisation, Sockel für mathematischen Coprozessor 68881

Software: Installationsprogramm, Treiber für Hardware, GDOS-VDI und Drucker, Monitorbibliotheken, Kontrollfeld als Accessory, diverse Demos und Bilder, Programmierbibliotheken.

Bildspeicher: Farbpalette:

1024 kByte 16.7 Millionen

gleichzeitig darstellbare Farben/Graustufen:256

Pixel-Frequenzen: 13.75, 27.5, 55 und 110 MHz

Betriebsarten:

Interlace/Non-Interlace Monitoranschluß: ECL und RGB-analog

Typische Auflösungen: Interlaced (Halbbildfrequenz):

1664 x 1200 Pixel monochrom, 88 Hz 1280 x 1024 Pixel in 16 Farben, 65 Hz 896 x 684 Pixel in 256 Farben, 66 Hz Non-Interlaced (Vollbildfrequenz):

1280 x 960 Pixel monochrom, 65 Hz 896 x 688 Pixel, in 16 Farben, 67 Hz 640 x 480 Pixel in 256 Farben, 66 Hz Preise und Systeme: MGE II

MGE II mit Eizo 9070S (16"-Farbmonitor) MGE II mit Eizo 6500

(21"-Graustufengroßbildschirm) Preis auf Anfrage MGE II mit Eizo 9400

(20"-Farbgroßbildschirm)

DM 1998 -

Preis auf Anfrage

Preis auf Anfrage



# anmelden!

Übersichtlich: SciGraph-Diagramme in Farbe auf Großbildschirm.

dungen vorstellen, die natürlich nur ein paar Vorschläge zur Nutzung der MGE sein sollen. Speziell ausgerichtet auf die Anforderungen kreativer Anwendungen wie DTP, CAD oder elektronische Bildverarbeitung, eröffnet sie neue Dimensionen der Produktivität und verwandelt den Mega ST in eine Grafik-Workstation. Doch auch wenn Sie lieber eine

Datenbank oder eine Textverarbeitung nutzen wollen, werden Sie schnell die Vorteile

der MGE schätzen lernen. Die Treiber-Software sorgt für problemlosen Betrieb in allen Auflösungen, egal ob Sie das Einsteigermodell oder das Flaggschiff eines Monitorherstellers benutzen. Das MGE-Kontrollfeld ermöglicht jederzeit eine freie Einstellung von Auflösung und Farben.

Gerne führen Ihnen die folgenden Händler die MGE vort Ernst Brinkmann KG. Spitalerst. 10. 2000 Hanburg 1, Tel. 04/03/0404 - Sienknecht Bürokommunikation, Heilgengeistatr. 20. 2120 Luneburg, Tel. 04/131/46122 - MCC, Holzkoppelweg 19a., 2300 Kiel 1, Tel. 0431/54381 - PS-DATA, Hordwood Schware GmbH, Faulentst. 148-52, 2800 Bremen. Tel. 0421/17/597 - Kurt Neumann PC, Bürger 190, 2850 Bremenharen. Tel. 0471/42000 - COM-DATA GmbH, Schliffgraben 19, 3000 Hannover 1, Tel. 0511/239736 - 3K. Computersbild GmbH, Sassenteid 71, 4054 Nettetal 1, Tel. 02151/62001 - CSA
Computersysteme, Hüttenstr. 56, 4650 Gelsenkrichen. Tel. 0209/03/03/09 - Dota Pach GmbH & Co KG, Neuhausstr. 4, 5100 Hannover 1, Tel. 02154/785937 - Werbestudio Abakus. Romestr. 24, 5300 Brant, Tel. 0228/13/8509 - Dota Pach GmbH & Co KG, Neuhausstr. 4, 5100 Merin, Tel. 0241/778537 - Werbestudio Abakus. Romestr. 24, 5300 Brant, Tel. 0288/35712 - Lehr Bürocenter GmbH, Gilvestr. 82, 5500 Trier, Tel. 0551/029710 - Pickmann Computer, Inde Romerstand 1246, 1000 Frankfurl 90, Tel. 0698/73403 - Pauly Büromaschinen, Salzpasse 6, 8250 Lunburg/Lahn, Tel. 0643/160040 - WAVE Computersysteme, Suldanlage 20, 6300 Geifen, Tel. 0641/72357 - Schreiber Computer, Rotebulpiatz 10, 7000 Stuttgart 1, Tel. 0711/221996 - Walliser 8 Co KG, Markstar. 48, 7000 Stuttgart 50, Tel. 0711/57/143 - Comp B-Phone, Alleenster, 66, 7312 Krichheim-Teck, Tel. 0712/73949 - OCS Röseler, Jahnsta. 1, 7343 Kuchen, Tel. 0731/31925 - Besch & Partner, Stuttgarter Str. 53, 7422 Bad Urach, Tel. 0712/61949 - Ferhard Bürotechnik, Am Ludwigslatz, 7500 Karlsunha; Tel. 0721/16090 - Jüst Computer, Inwenderter, 55, 7500 Bruchsat, Tel. 0725/103901 - Computer Ludwig (fry Studio, am Bruchmark, 68, 000 Minchen 2, Tel. 0891/376355 - V.Willigerodt Bürobederfshous OmbH & Co KG, Hanauer Str. 12, 8750 Aschaffenburg, 08021/21375 - Adolf & Schmulter Cronce, Landshuter Str. 4, 8131 Visibburg, Tel. 0821/575559 - V.Willigerodt Bürobederfshous OmbH & Co KG, Hanauer Str. 12, 8750 Aschaffenburg, 08021/21375 - Adolf & Schmulter Compu

# Machen Sie Ihre erste 16-Million!



Schwalbacher Str. 52 • 6236 Eschborn Tel.: 0 61 96 / 4818 11 • FAX: 06196/41885

# Groschengräber

'Immer, wenn es neben mir Klick macht, bin ich um einen Groschen ärmer.' Das sagt nicht etwa einer, der unter Spielautomatensucht leidet. Jeder, der einen Seitendrucker sein eigen nennt, gelangt zu dieser Erkenntnis.

Ungeachtet der immer schneller sinkenden Kaufpreise für die Geräte selbst, sind für den Betrieb der Laser- oder LED-Drucker eine Reihe von Verbrauchsmaterialien erforderlich. Wer stolzen Griffs den Nadeldrucker unter den Tisch verbannte, um das neue. elektrostatische Gerät darauf zu stellen, wird sich umgewöhnen müssen. Ein Farbband konnte man zumindest so lange benutzen, wie es irgendwie Spuren hinterließ. Der Toner im neuen Drucker ist - wenn er verbraucht ist - richtig alle. Da hilft kein Ach und Weh: neuer muß her. Das riecht nach neuerlicher Geldausgabe. Flugs greift man zum Taschenrechner, um den finanziellen Aufwand ie Seite zu berechnen, da taucht das erste Problem auf: Wielange hält eigentlich eine Toner-

Der Blick ins Handbuch enthüllt: 2,000 bis 6.000 Seiten bei fünfprozentiger Schwärzung des Papiers sollen die Patronen (englisch: Cartridges) aushalten. Was bitte sind 5% Schwärzung? Ich habe wieder keine Mühen gescheut und für Sie die Bits gezählt. Wenn Sie den Norm-Geschäftsbrief ('Dr. Grauert') in einer 12 Punkt hohen Helvetica-Schrift drucken (was normaler Textausgabe entspricht), dann setzen Sie genau 4,7% aller möglichen Punkte auf dem DIN A4-Blatt. Nachtigall, ich hör' dir trapsen. Die Angabe aus dem Manual ist also schnell relativiert. Nur bei einem kurzen Text (1250 gedruckte Zeichen auf einer Seite sind nicht viel) gilt diese Angabe. Gescannte Bilder etwa können um das Vielfache mehr Toner verlangen. Gehen wir im weiteren trotzdem vom wortkargen Textdruck aus - es ist die einzige Angabe von Herstellerseite. Aber genießen Sie den Wert mit Vorsicht!

Je nach Aufbau der Maschine ist der Toner nicht die einzige Komponente, die sich verbraucht. Wenn er nicht in einer gemeinsamen Kartusche mit ihr untergebracht ist, gehört auch die Bildtrommel dazu. Für sie sind Standzeiten zwischen 10.000 und 20.000 Seiten typisch. Die hängt jedoch weniger von der Seitenzahl als von der Art der Nutzung ab. Wer oft auf Karton oder Umschläge druckt, wird nicht lange Freude an ihr haben, der Serienbriefdrucker darf seine mit Sicherheit länger behalten. Versuchen Sie jedoch, geklammertes Papier zu bedrucken, wird die Standzeit auf 1 Blatt sinken.

Zudem ist - meist alle halbe Jahre - ein neuer Ozonfilter fällig. Nun wird es schwierig, denn wieviel Blätter werden denn in diesem Zeitraum bedruckt? Auch hier müssen wir von Durchschnittsangaben ausgehen. Büromaschinen sind für eine Lebensdauer von fünf Jahren ausgelegt. Bei einer monatlichen Kapazität von 3000 Seiten (genau die haben alle Drucker in diesem Vergleich) kommen Sie also auf ein Gesamtvolumen von 180.000 Blatt, Der Filter ist also nach 18.000 Drucken zu ersetzen. Glücklicherweise sind die Filter bei fast allen Maschinen der Trommel beigelegt, verursachen also keine weiteren Kosten. Damit hätten wir die Standzeiten aller Komponenten. Die der Maschine ergibt sich aus der Kapazitätsangabe. Bei Druckwerken, die für größere Mengen konzipiert sind als unsere 'Kleinen' im Test, muß noch eine neue Fixiereinheit (Heizung und Walzen), manchmal eine komplett neue Mechanik, nach ca. 180,000 Seiten mitgerechnet werden. Das gilt z.B. für Ataris SLM 605 [1].

Die Rechnung für den Seitenpreis geht also so: Man berechne für alle Komponenten, wie oft sie in einem Druckerleben gebraucht werden. Das Ganze minus eins; denn wenn Sie das Gerät kaufen, ist es ja bereits komplett. Dann multipliziere man diese Werte mit den Preisen der jeweiligen Komponenten und teile die Summe aller Preise durch die Standzeit der Maschine.

> Wenn Ihnen das jetzt noch ein wenig spanisch vorkommt, können Sie sich auch das Druckertestprogramm hernehmen, dort den Menüpunkt Seitenpreisformel anwählen und im abgebildeten Dialog alles eintragen. Ihr Rechner übernimmt dann den

III Auf ein Newes - Test Atari



SLM 605. ST-Computer 12/90

speichers durch. Doch nicht alle Geräte halten sofort an, der Sanyo z.B. wollte erst seinen kompletten Speicherinhalt drucken. Da hilft nur, ihm die Papierkassette zu rauben, um ihn von seinem sinnlosen Tun abzuhalten...

Die detaillierten Statusmeldungen, die oft auch auf die Quelle des Problems hinweisen ('Papierstau im Einzug'), erfordern eine sensible und aufwendige Elektronik. So überwachen eine Reihe von Tastern und Fühlern im Innern den Lauf des Papiers, den Zustand der einzelnen Druckerkomponenten etc. Oft wird es dadurch schwer, das Gerät zu zweckentfremden. Wenn z.B. dem NEC beigebracht wurde, er würde fortan mit DIN-A4-großen Blättern gefüttert, dann geht er davon aus, daß der Papierfühler am Einzug eine bestimmte Zeit lang heruntergedrückt bleibt. Zieht man nun einen Umschlag ein, hält der Drucker an und meldet einen Papierstau. Denn der zu kleine Umschlag gab den Fühler zu früh frei. Konsequenz: Über jeden Papierformatwechsel müssen die Drucker informiert werden.

Die Rechner, die im Innern der Seitendrucker ihre Bits schieben, hätten noch vor kurzer Zeit auch auf dem Tisch ein gutes Bild abgegeben. So findet sich im Seikosha und im Sanyo Motorolas 68000, ein volles Megabyte an Speicher ist zum Grafikdruck obligat. Neben der Aufbereitung der kompletten Seite und der Überwachung des Druckablaufs führen die internen Rechner auch eine Selbstdiagnose durch, die vielfach nur aus der Kontrolle eines Seitenzählers besteht. Meldungen wie 'Toner leer' sollte man tunlichst mit Skepsis betrachten. Wer weiß, wie sie zustandekommen.

Mit softwaretechnischen Finessen warten der Brother HL-4 und der Sanvo SPX-608 auf: Sie sind in der Lage, ankommende Grafikdaten komprimiert abzulegen, um so Speicher zu sparen. Der Gedanke ist naheliegend, denn gerade Grafikinformationen lassen oft hohe Komprimierungen zu. Allerdings kann eine solche Technik, die ja ohne Zeitverzögerung arbeiten soll, nicht dermaßen effektiv sein wie spezielle Programme, die den Datenbestand zunächst untersuchen können.

Leider zeigten sich dann auch schnell die Grenzen dieser Einrichtungen. Der Brother druckte ca. zwei Drittel des formatfüllenden Testbildes, bevor er mit einer Fehlermeldung abbrach und auf dem nächsten Blatt fortsetzte. Immerhin, fast 640 kB paßten in den 512 kB großen Standardspeicher. Ganzseitige Grafik gelang mit 'DACT' (=Data Compression-Technology) immer dann; wenn die Seite viel Weiß enthielt, offensichtlich ist der Drucker darauf ausgelegt - weniger darauf, sich wiederholende Muster zu erkennen. Nach dieser Erfahrung blieb uns allerdings nichts anderes übrig, als dem Brother trotz 'DACT' ein weiteres Megabyte an Speicher zu gönnen.

Enttäuschung dann beim Sanyo. Trotz der 1024 kB Speicher, mit denen er ausgeliefert wird, fanden nur knapp 700 kB des Testbildes

#### **HARDWARE**



Der Sanyo zeigt einen ähnlichen Aufbau wie ein Kopierer: hier das Einsetzen des Toners

darin Platz. Von Kompression zeugte lediglich, daß Seiten entsprechender Datenmenge (rund 970 kB) dann vollständig gedruckt wurden, wenn ihr Weißanteil höher war als beim Testbild. Bei allen anderen Geräten wurde der Test mit Speicherkonfigurationen von 1 MB (NEC S60) oder 1,5 MB (HP LaserJet IIp, OkiLaser 400, Seikosha OP-105) durchgeführt.

#### Oko-Druck

Spätestens, wenn der erste Toner sein Ende durch leere Seiten kundtut und der Nachfüllsatz bereits eingesetzt ist, dann steht jedermann und jedefrau vor der Frage: wohin mit dem alten? Besitzer des OkiLaser 400 und Sanyo SPX-608 haben da noch die geringsten Probleme. Sie tauschen alle 2.500 bzw. 3.000 Blatt lediglich eine Röhre, die Tonerpatrone. Sie besteht beim Oki aus Aluminium, beim Sanyo vorbildlich aus Pappe.

Besitzer der vier anderen Maschinen bezahlen die simplere Wartung ihrer Geräte mit einem erheblichen Mehr an Müll. Interessanterweise (oder leider?) macht sich das nicht in den Kosten einer Seite bemerkbar. (Lesen Sie dazu auch den Extratext 'Groschengräber'). In ihren Entwicklungs-Cartridges sind der Tonerbehälter, Toner, Bildtrommel, zum Teil auch die Ladungsdrähte sowie die notwendige Mechanik zusammengefaßt. Das alles wandert nach 3.500 bis 6.000 Blatt auf den Müll. Bei höherem Schwarzanteil als 5%, der etwas gering angenommen ist, sogar noch früher.

Auf den Müll? Es blutet dem Sparsamen das Herz, und der Tüftler beginnt, Nachfüllmethoden zu ersinnen. Für die gerade in den USA sehr verbreiteten HP-Geräte gibt es auch hierzulande Firmen, die einen Nachfüllservice anbieten. Verständlich sind die Zweifel, die Hersteller wie HP dagegen hegen. Die Cartridges sind nur für eine gewisse Lebensdauer ausgelegt, was ihren relativ geringen Preis erklärt. Wer sie ein öfter benutzt, läuft Gefahr, an Qualität einzubüßen. Und das fiele letztlich auf den Hersteller zurück.

Trotzdem haben diese Aktivitäten von Fremdfirmen durchaus ihr Positives gehabt. Denn die wahren Kosten des Müllberges trägt nicht der Hersteller, nicht der Kunde, sondern die Allgemeinheit. So haben die Hersteller, die sich zusätzlich unter dem wachsenden Druck der Öffentlichkeit sehen, darüber nachdenken müssen, ein eigenes Recycling-Konzept anzubieten. Mittlerweile scheint sich auch hierzulande ein Konsenz in Richtung Müllvermeidung durchzusetzen, und flugs hat - allen voran - Hewlett-Packard sein in den USA längst etabliertes Rückführungsprogramm nach Deutschland exportiert.

Die Bad Homburger stehen gut da: Sie sind die ersten, die ein funktionales Rückführungsnetz dieser Größenordnung vorzeigen können. Nicht zu vergessen ist, daß es gerade deren Maschinen sind, die ein solches Konzept erst notwendig machen. Es ist damit das Symptom bekämpft - die Müllvermeidung beginnt viel früher, nämlich in Konstruktion und Herstellung. Wir haben alle Hersteller dieses Vergleichs zum Thema Rücknahme ge-

Brother: Cartridge wird zurückgenommen, zerlegt und eingeschmolzen.

fragt. Hier die Antworten:

- Hewlett-Packard: Cartridge wird zurückgenommen, zerlegt und eingeschmolzen.
- NEC: Cartridge wird nicht zurückgenommen, kommt in den Hausmüll.
- Oki: Tonerbehälter wie Bildtrommel werden nicht zurückgenommen, kommen in den Hausmüll.
- Sanyo: Tonerbehälter wie Bildtrommel werden nicht zurückgenommen, kommen in den Hausmüll.
- Seikosha: Cartridge wird nicht zurückgenommen, kommt in den Hausmüll.

Ein trübes Bild also, einzig Oki kündigt für die nahe Zukunft die Vorstellung eines Recycling-Programms

Aber der Druck mit Laserstrahl oder LED-Licht belastet die Umwelt noch auf andere Weise. Neben den Tonerresten, die während des Druckvorganges bei der Reinigung der Bildtrommel anfallen, entstehen vor allem Ozon und Lärm.

Die Tonerreste werden nur beim Sanvo nicht wieder in den Tonerbehälter zurückgebracht. Er hat einen kleinen Behälter, der mit der Tonerpatrone weggeworfen wird schade drum. Brother behauptet, daß der HL-4 keinen Ozonfilter brauche, da er praktisch keines erzeuge. (Ozon ist dreiwertiger Sauerstoff, der durch die hohen elektrischen Felder aus Papierweg beim Seikosha OP-105

dem Luftsauerstoff entsteht. Es baut sich zwar schnell ab, ist aber schädlich für die Lunge.) HP hingegen baut in den IIp, der ja auf der gleichen Maschine basiert, einen Ozonfilter ein. Genau diese Maßnahme ergreifen auch alle anderen Produzenten.

Bleibt der - offensichtlich - unvermeidliche Lärm des Bürogerätes Seitendrucker. Die Maschinen werden recht warm, die Heizung immerhin 150°. Da ist ein Lüfter unvermeidlich. Doch warum er so unverschämt laut sein muß wie beim NEC, bleibt ungeklärt. Das Brother/ HP-Druckwerk verhält sich weit nervenschonender: Es senkt die Lüftung und die Heizung auf ein Minimum ab, wenn der Drucker keine Daten empfängt. Ebenso pfiffig ist der Oki. Bei ihm kann man die 'Time to quiet' sogar einstellen, denn das immerwährende Aufheizen erhöht die Wartezeit für die erste Seite.

#### Die Tests

Nach diesem Exkurs durch die Thematik der Seitendrucker soll nicht im Dunkeln bleiben, welche Tests wir durchgeführt haben, um Geschwindigkeit und Handling der Geräte zu ermitteln. Dem Interessierten sei empfohlen, sich im nächsten Monat (erst ab der Juni-Ausgabe) die entsprechenden MAXON-PD-Disketten zu besorgen, denn es gibt ein neues Druckertestprogramm! Neben großen Erweiterungen im 24-Nadelbereich haben nun auch dort die Seitendrucker Einzug gehalten. Momentan ist es zwar noch auf die HP-Kompatiblen beschränkt und ignoriert die Steuerkommandos von Fujitsu, Canon, Epson und Kyocera, doch dürfte damit ein wesentlicher Teil abgedeckt sein. Aus dem neuen Programm (das während

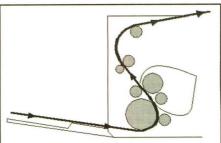

Papierweg beim Brother HL-4 und beim HP IIp

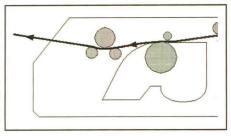

des Testes noch von Fehlern befreit und erweitert wurde und daher erst in 4 Wochen für die PD fertig sein wird) stammen sämtliche Zeitmessungen, die wir mit den sechs Kandidaten durchgeführt haben.

In den nachfolgenden Einzeltexten lesen Sie jeweils, was uns zu den einzelnen Maschinen besonders auffiel. Sie finden dort eine Druckprobe, die in Originalgröße einen Ausschnitt aus unserem Testbild zeigt, sowie eine ST-Hardcopy mit bekannten Füllmustern. Diese Abbildungen sind sehr gut geeignet, die Grafikqualität zu beurteilen. Achten Sie dabei besonders auf die helle Stelle auf dem Ball, zu deren Wiedergabe der Drucker Grauwerte gut nuancieren muß.

Anhand des im Testprogramm enthaltenen Font-Tests ermittelten wir die druckerinternen Fonts und beurteilten ihre Qualität. Für den Test 'Text mit Pixel-Fonts' haben wir den Times10-Pixel-Font von Tempus Word genommen und mit jedem Drucker eine Seite in dieser Schrift ausgegeben. Die wichtigste Grundlage zur Kritik bildet die 'PCL-Testseite'. Sie besteht aus Text und Grafik, zeigt Lineale mit Zeilen- und Zollteilung sowie Füllmuster, wie sie die Steuersprache PCL selbst kennt. Dazwischen enthält sie jede Menge absolute und relative Positionierungen, so daß der Rechner im Drucker etwas zu tun bekommt. Sie entlarvte dann auch den NEC und ironischerweise den HP als nicht hundertprozentig kompatibel zum Vorbild, dem HP LaserJet

Für den Druck auf Folie benutzten wir lasertaugliche Overhead-Folie. Leider mit geringem Erfolg. Es zeigte sich, daß lediglich der NEC, der Oki und der Sanyo in der Lage sind, den Toner ausreichend in die Folie einzubrennen. Und auch dann ist er längst nicht abriebfest, und das Schwarz ist ungleichmäßig. Bei allen anderen verschmierte der Druck stark. Anders das Ergebnis auf laserfesten Aufklebern: Mit keinem Gerät ein Problem. Auch durch die HP/Brother-Engine mit ihrer hohen Papierkrümmung gingen sie glatt durch. Die jedoch hat ihre Probleme mit Umschlägen. Die stark verknitterten Ergebnisse sind nicht zum Verschicken geeignet. Auch der Seikosha mag sich mit ihnen nicht anfreunden: sie blieben in der Fixierstation hängen.

Zu der Tabelle mit den Geschwindigkeiten: Für die Spalte 'Text' wird der gleiche 15seitige ASCII-Text gedruckt wie auch bei den Nadeldruckern. Die Werte sind also vergleichbar. Der 'Brief' entpricht dem aus der DIN 32751 ('Dr.Grauert'). Er wird zunächst einzeln gedruckt, dann per Software-Befehl mit 10 Kopien. Dabei zeigt sich deutlich der Einfluß der Wartezeit bis zur ersten Seite, die bei fast allen Druckern erheblich ist. Interessant auch, daß lediglich der Seikosha OP-105 die vom Hersteller angegebene Geschwindigkeit von fünf Seiten pro Minute (Pages per Minute = ppm) in der Praxis erreicht.

# Freiheit der Schrift

# Seitendrucker und das Font-Problem

Von Nadeldruckern ist man gewöhnt, die gebotene Schrift auf vielfältigste Weise zu verändern. Stilistischen Ausschweifungen setzt der Drucker keine Grenzen: Kursiv, fett, hoch- und tiefgestellt, ja sogar Schattierungen und Umrißdruck sind kein Problem. Bei Seitendruckern sieht das ganz anders aus.

Seitendruckern sieht das ganz anders aus. Die Fonts liegen den Druckern - gespeichert in ROMs - als Bitmap vor, Auf diese Bitmap lassen sich, ähnlich wie bei einem Malprogramm, verschiedene Effekte anwenden. Gerade die Verdopplung oder Halbierung von Höhe und Breite sind einfach zu bewerkstelligen. Etwaige Ungenauigkeiten, wie sie dabei zwangsläufig auftreten (wenn z.B. kursive Schrift errechnet wird), fängt ein Nadeldrucker durch die Unschärfe seines Druckes mühelos ab. Bei der Einführung von Seitendruckern mit der typischen Auflösung von 300 Punkten pro Zoll (das sind 0,085 Millimeter Abstand) tauchte aber das Problem auf, daß diese Treppchen und Zacken unbarmherzig abgebildet wurden. Das Druckbild forderte Konsequenzen.

Man begann, den Druckern jeden Stil als neuen Font beizugeben, in dem solche Schmankerln wegretouchiert sind. Wer einen HP LaserJet II sein eigen nennt, der kann gerade den der Schreibmaschine nachempfundenen 'Courier' mit dem Stil 'fett' versehen. Als zweiter Font ist noch der 'Line Printer' drin, der nicht 10 Zeichen, sondern 16,6 Zeichen auf ein Zoll bringt. Bei ihm ist jeglicher Stil unmöglich.

Bald begann ein beispielloser Run auf Fonts jeglicher Machart. Hier sehen die HP-Clones ihre Domäne. Sie bieten oft bessere Font-Ausstattungen als ihr Vorbild - nicht selten bei niedrigerem Preis. Es bestehen jedoch drei weitere Möglichkeiten, Schriften in den Drucker zu bekommen.

- 1. Download. Unter diesem Vorgang versteht man die Übermittlung eines kompletten Fonts vom Rechner in den Druckerspeicher. Die sogenannten Soft-Fonts kann man kaufen oder sich aus PD-Sammlungen besorgen. Nachteile: Das kostet Druckerspeicher. Für einen 10 Punkt-Times sind etwa 20 kB zu veranschlagen. Außerdem muß der Vorgang bei jedem Druckerstart wiederholt werden. Darüber hinaus muß der Treiber der Textverarbeitung über die Schrift informiert werden.
- 2. Font-Karten. Alle Drucker verfügen über einen oder mehrere Einschubplätze für Font-Karten. Diese bieten je nach Hersteller unterschiedliche Mengen an Fonts. Sie sind oft recht teuer, fressen aber den Speicher nicht auf. Jedoch muß auch hier der Treiber in Kenntnis gesetzt werden.
- 3. Softwareeigene Pixel-Fonts. Sie verlangen höheren Aufwand an Speicher und Rechenaufwand auf seiten des Computers. Es entstehen praktisch keine Treiberprobleme, da die Daten grafisch übermittelt werden. Nachteil: Die Datenmenge für einfache Texte steigt leicht auf das Zehnfache.

Gerade im Bereich der IBM-kompatiblen Rechner haben sich die ersten beiden Methoden durchgesetzt. Große Textverarbeitungen wie WordPerfect arbeiten mit eigenen Download-Fonts, für die ihre Treiber angepaßt sind. Ein Teilproblem ist damit elegant umgangen. Aber auch PostScript hat auf dieser Situation sein Süppchen kochen können. Es arbeitet mit Vektor-Fonts, die hemmungslos verändert werden können. Einfache Textausgaben verlangen kaum mehr, als die reinen ASCII-Daten zum Drucker zu schicken. Die Rechenleistung steckt dann im Drucker. Denn jede PostScript-Ausgabe ist ein Programm, das durch einen Interpreter geschickt wird. Entsprechend kosten PostScript-Karten als Einschübe für HP-Laser nicht unter 1000

Die drei weiteren Tests decken den grafischen Teil ab. Hier werden die Daten nicht wie vor - über die normale BIOS-Funktion zum Drucker geschickt. Auch das ist neu am Druckertestprogramm der Version 3.0: Eine Interrupt-Routine sorgt für sehr schnelle Datenübertragung zum Drucker und läßt gewiß keine Maschine warten. Die Übertragungsrate steigt so von ca. 2000 Bytes pro Sekunde (BIOS) auf maximal 16800 Bytes/s beim NEC S60!

Zunächst ist wieder einmal der DIN-Brief an der Reihe, allerdings jetzt gedruckt mit einem Pixel-Font der Auflösung 300 DPI. Dieser Test entspricht der Ausgabe mit Signum!. Hier vermindern viele Positionierungen die zu übertragende Datenmenge auf 172 kBytes für eine Seite. Das Testbild - mehrfach erwähnt - ist eine komplette DIN-A4-Seite in 300-DPI-Auflösung. Ein Schwarzweißfoto (vielen Dank an Bernd Opitz, den Photographen) wurde mit Retouche Professional gescannt und mit der Rasterweite 20.87 Linien/ cm gerastert. Satte 993022 Bytes ist es groß, Besitzer von weniger als 2 MB und Festplatte werden darauf verzichten müssen.

Die PCL-Testseite wurde schon erwähnt, bleibt die letzte Spalte, die Überraschendes offenbart. Das Testprogramm bietet den Gerä-

# Haben Sie eine flotte Schreibe...



# ... und eine nicht allzu lange Leitung,



dann zählen Sie zu dem Personenkreis, der für uns als

#### Redakteur

oder

#### Redakteurin

der ST-Computer in Frage kommt.

Natürlich sollten Sie schon ein wenig Grundwissen über Ihren Atari ST bzw. TT mitbringen und nicht ganz unbedarft in bezug auf Programmiersprachen sein.

Es erwartet Sie ein junges, kreatives Team, in dem Sie sich und Ihre Ideen einbringen können.

Schriftliche Bewerbungen richten Sie bitte an:

MAXON Computer GmbH z. Hd. Harald Egel Schwalbacher Str. 52 W-6236 Eschborn

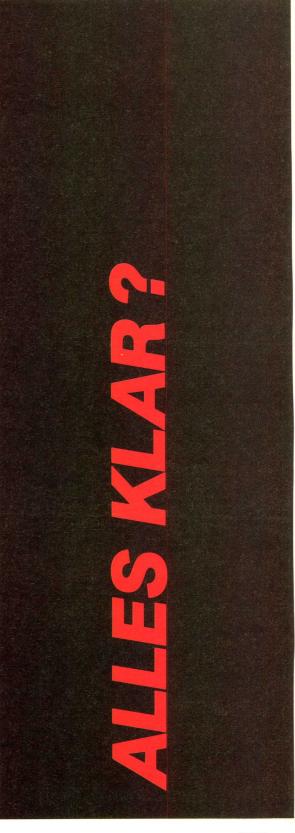

#### **HARDWARE**

ten die Daten in einer Geschwindigkeit an, die auf einem AchtMegahertz-Atari nicht mehr zu steigern ist. Doch was machen die Drucker daraus? Dafür haben wir die reinen Übertragungszeiten für das Testbild gesondert ermittelt und die Datenraten errechnet. Der Oki mochte garnicht erst anfangen, die anderen Drucker verzögern die Abnahme bis auf Werte, die im Bereich der BIOS-Geschwindigkeit liegen. Einzig der NEC fällt hier positiv auf.

Ein großer Teil der Tests beschäftigt sich mit der Geschwindigkeit und der Qualität der Drukker bei der Erstellung von Grafiken. Dabei ist eine Beobachtung zu machen, die ebenso für Nadeldrucker gilt. Die meisten Drucker sind konsequent für Texte, und wenn überhaupt, dann nur für kleine Grafiken ausgelegt. Ganz so, wie es dem Anwendungsbereich IBM-kompatibler Rechner entspricht. Denn diese stellen für einen Druckerproduzenten die Hauptabnehmer dar.

Mit unseren Rechnern jedoch sind von jeher Bilder, auch größeren Formats, kein Problem gewesen. Geradezu logisch und ohne systemeigene Mängel aufzudekken, haben DTP und Ganzseitengrafik Einzug gehalten. Entsprechend anders sind hier die Anforderungen an einen Drucker. Wer mit Retouche Professional ein gescanntes Photo rastert, um es in eine Dokumentation einzusetzen, der wird es auch drucken wollen.

Und genau der beginnt, seinen Drucker mit Datenmengen zu konfrontieren, für die - das hat der Test gezeigt - nicht alle Geräte gleichermaßen geeignet sind. Darüber hinaus stellt gerade ein solches Bild hohe Anforderungen an die Präzision eines Druckwerkes. Wer übrigens meint, mit Hilfe des Tonerreglers, mit dem sich bei allen Maschinen die Menge des aufgebrachten Toners regulieren läßt, die Druckqualität beeinflussen zu können, der irrt. Diese Regler sind nur dann sinnvoll eingesetzt, wenn sich der Toner dem Ende zuneigt. Sattere Schwärzen erkauft man sich sonst immer mit zulaufenden Mustern.

Und damit läßt sich der Kreis schließen zum Atari-Laser, der ja zu Beginn bereits angesprochen wurde. Oft hört man das Argument, 'normale' Seitendrucker hätten am Atari keine Chance, sie seien zu langsam. Es gibt nun mindestens ein Gerät, das eine Ganzseitengrafik mit 300 DPI, über Centronics ausgegeben, innerhalb nicht einmal eineinhalb Minuten zu Papier bringt. Und eine solche simple Ausgabe ist zeitfressend (leider benutzt Calamus sie). Z.B. Signum! oder Tempus Word arbeiten - wenn möglich - mit Positionierungen. So kann schon vom Treiber her die Datenmenge enorm verringert werden. Verbunden mit einem Drucker wie dem NEC, der die Leistung der Schnittstelle voll nutzt, bekommt der Atari-Laser durchaus Konkurrenz.

| einzeln                    | 10 Kopien                                                                                                                                          | Brief 300                                                                                                                                                                                      | S/W-Bild                                                                                                                                                                                                                                                                | Testseite                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | preis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DRU_TEST.PRG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00:19 / 04:03 =<br>3.7 ppm | 00:34 =<br>1.8 ppm                                                                                                                                 | 02:49 =<br>3.6 ppm                                                                                                                                                                             | 01:06                                                                                                                                                                                                                                                                   | 03:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00:22 /<br>00:57                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.1 Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6737 Bytes/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 03:08 / 03:58 =<br>3.8 ppm | 00:33 =<br>1.8 ppm                                                                                                                                 | 02:47 =<br>3.6 ppm                                                                                                                                                                             | 00:58                                                                                                                                                                                                                                                                   | 02:32                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00:18 /<br>00:53                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9 Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 00:33 / 02:49 =<br>5.3 ppm | 00:24 =<br>2.5 ppm                                                                                                                                 | 01:54 = 5.3 ppm                                                                                                                                                                                | 00:49                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01:20                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00:22 /<br>00:46                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.9 Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16800 Bytes/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 02:00 / 03:49 =<br>3.9 ppm | 00:29 =<br>2.1 ppm                                                                                                                                 | 02:37 =<br>3.8 ppm                                                                                                                                                                             | 01:00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 02:54                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00:39 /<br>01:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.0 Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8674 Bytes/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 00:19 / 02:05 =<br>7.2 ppm | 00:22 = 2.7 ppm                                                                                                                                    | 01:29 =<br>6.7 ppm                                                                                                                                                                             | 01:08                                                                                                                                                                                                                                                                   | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00:25 /<br>01:08                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.9 Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6868 Bytes/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 00:23 / 02:58 =<br>5.1 ppm | 00:13 =<br>4.6 ppm                                                                                                                                 | 01:57 =<br>5.1 ppm                                                                                                                                                                             | 01:23                                                                                                                                                                                                                                                                   | 07:27                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00:48 /<br>01:01                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.4 Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2370 Bytes/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                            | 3.7 ppm<br>03:08 / 03:58 =<br>3.8 ppm<br>00:33 / 02:49 =<br>5.3 ppm<br>02:00 / 03:49 =<br>3.9 ppm<br>00:19 / 02:05 =<br>7.2 ppm<br>00:23 / 02:58 = | 3.7 ppm 1.8 ppm<br>03:08 / 03:58 = 00:33 = 1.8 ppm<br>00:33 / 02:49 = 00:24 = 5.3 ppm 2.5 ppm<br>02:00 / 03:49 = 00:29 = 2.1 ppm<br>00:19 / 02:05 = 00:22 = 2.7 ppm<br>00:23 / 02:58 = 00:13 = | 3.7 ppm 1.8 ppm 3.6 ppm 03:08 / 03:58 = 00:33 = 02:47 = 3.8 ppm 3.6 ppm 00:33 / 02:49 = 00:24 = 01:54 = 5.3 ppm 2.5 ppm 5.3 ppm 02:00 / 03:49 = 00:29 = 02:37 = 3.9 ppm 2.1 ppm 3.8 ppm 00:19 / 02:05 = 00:22 = 01:29 = 7.2 ppm 6.7 ppm 00:23 / 02:58 = 00:13 = 01:57 = | 3.7 ppm 1.8 ppm 3.6 ppm  03:08 / 03:58 = 00:33 = 02:47 = 00:58 3.8 ppm 1.8 ppm 3.6 ppm  00:33 / 02:49 = 00:24 = 01:54 = 00:49 5.3 ppm 2.5 ppm 5.3 ppm  02:00 / 03:49 = 00:29 = 02:37 = 01:00 3.9 ppm 2.1 ppm 3.8 ppm  00:19 / 02:05 = 00:22 = 01:29 = 01:08 7.2 ppm 6.7 ppm  00:23 / 02:58 = 00:13 = 01:57 = 01:23 | 3.7 ppm 1.8 ppm 3.6 ppm 03:08 / 03:58 = 00:33 = 02:47 = 00:58 02:32 3.8 ppm 1.8 ppm 3.6 ppm 00:33 / 02:49 = 00:24 = 01:54 = 00:49 01:20 5.3 ppm 2.5 ppm 5.3 ppm 02:00 / 03:49 = 00:29 = 02:37 = 01:00 02:54 3.9 ppm 2.1 ppm 3.8 ppm 00:19 / 02:05 = 00:22 = 01:29 = 01:08 ** 00:23 / 02:58 = 00:13 = 01:57 = 01:23 07:27 | 3.7 ppm 1.8 ppm 3.6 ppm 00:57  03:08 / 03:58 = 00:33 = 02:47 = 00:58 02:32 00:18 / 3.8 ppm 1.8 ppm 3.6 ppm 00:53  00:33 / 02:49 = 00:24 = 01:54 = 00:49 01:20 00:22 / 5.3 ppm 2.5 ppm 5.3 ppm 00:46  02:00 / 03:49 = 00:29 = 02:37 = 01:00 02:54 00:39 / 3.9 ppm 2.1 ppm 3.8 ppm 01:06  00:19 / 02:05 = 00:22 = 01:29 = 01:08 ** 00:25 / 7.2 ppm 6.7 ppm 01:08  00:23 / 02:58 = 00:13 = 01:57 = 01:23 07:27 00:48 / | 3.7 ppm 1.8 ppm 3.6 ppm 00:57  03:08 / 03:58 = 00:33 = 02:47 = 00:58 02:32 00:18 / 8.9 Pf. 3.8 ppm 1.8 ppm 3.6 ppm 00:58 02:32 00:18 / 8.9 Pf. 00:53 00:33 / 02:49 = 00:24 = 01:54 = 00:49 01:20 00:22 / 7.9 Pf. 5.3 ppm 2.5 ppm 5.3 ppm 00:46 00:46  02:00 / 03:49 = 00:29 = 02:37 = 01:00 02:54 00:39 / 9.0 Pf. 3.9 ppm 2.1 ppm 3.8 ppm 01:08 ** 00:25 / 7.9 Pf. 00:19 / 02:05 = 00:22 = 01:29 = 01:08 ** 00:25 / 7.9 Pf. 7.2 ppm 2.7 ppm 6.7 ppm 01:08 ** 00:25 / 7.9 Pf. 00:23 / 02:58 = 00:13 = 01:57 = 01:23 07:27 00:48 / 7.4 Pf. |

## Finite Elemente



für Personal Computer

- - Z88 - -



Das FE-Programm Z88 löst statische Tragwerksaufgaben für den ebenen, den axialsymmetrischen und den räumlichen Spannungszustand unter ATARI GEMTOS, MS-DOS und OS/2.

Zur Beschreibung einer 2-dimensionalen, axialsymetrischen oder 3-dimensionalen Struktur stehen 13 Elementtypen zur Verfügung. Das FE- System Z88 ist seit über drei Jahren in der Industrie im Einsatz. Codiert in FORTRAN 77. Weitergehende Informationen, Infoblatt, Sy-

stemvoraussetzungen und Bestellungen bei: Lizenz-Preise zzgl. Versand:

Atari ST, mind. 1 MByte
Atari Mega ST4, IBM PC/XT/AT, MS-DOS : 498,00 DM
BIBM AT, 05/2, 386er ab : 398,00 DM
Handbuch einzeln : 48,00 DM

Handbuch einzeln : 48,00 D Das Handbuch wird beim Kauf voll angerechnet. Bei Bestellungen bitte Diskettenformat mit angeben! HPS GmbH Karlsbader Str. 10

6100 Darmstadt Telefon 06151 / 316132 Fax 06151 / 311909

## Bei uns werben bringt

## **GEWINN**

Sprechen Sie mit uns. Heim Verlag 2 06151/56057

#### Die Moral von der Geschicht'...

...rat' niemand etwas Schlechtes nicht! Wenn Sie vor der Entscheidung stehen, sich einen Seitendrucker anzuschaffen, dann werden Sie die Tabelle, in der die Ergebnisse zusammengetragen sind, besonders kritisch betrachten. Sie sollten sich vor allem fragen, wozu Sie den Zukünftigen benutzen wollen, und mit welcher Software Sie drucken. Schreiben Sie viele Texte mit Programmen wie WordPlus oder benutzen Sie mit Script und Tempus Word die druckereigenen Schriften? Dann ist für Sie ein Gerät interessant, daß eine große Anzahl eigener Fonts besitzt wie z.B. der Brother HL-4. (Lesen Sie dazu auch den Extratext 'Freiheit der Schrift'.) Legen Sie dabei Wert auf hohe Geschwindigkeit? Dann sollten Sie den Seikosha OP-105 näher betrachten. Suchen Sie ein robustes Gerät für höchste Druckleistungen? Dann ist vielleicht der Sanyo SPX-608 für Sie richtig.

Zählen Sie jedoch zu den mehr Bildern und DTP zugewandten Zeitgenossen? Dann kann Ihnen der Schriftenreichtum schnurz sein, der befindet sich ohnehin auf Ihrer Festplatte. Sie brauchen gute Grafikqualität mit sauberen Schwärzen und scharfen Konturen Da machen besonders der NEC Silentwriter2 S60 und der Oki-Laser 400 ein gutes Bild. Sind wiederum die großen Bilder nicht Ihr Ding, sondern eher die tägliche Arbeit mit schönen Pixel-Fonts? Dann haben Sie die freie Auswahl, denn dafür sind alle unsere Lichtdrucker gleich gut geeignet.

[1] Auf ein Neues - Test Atari SLM 605, ST-Computer 12/90 S.172ff.



# Brother HL-4

Vieles von dem, was es zum Brother HL-4 zu bemerken gibt, gilt gleichermaßen für HPs LaserJet IIp. Sie basieren beide auf einem sehr kompakten Druckwerk (Engine) des japanischen Herstellers Canon. Entsprechend austauschbar sind die automatischen Papiereinzüge und die Belichtungs-Cartridges. Der Brother ist zum Quer-Aufstellen gedacht, den geringsten Raum verbraucht er dann, wenn der automatische Einzug, für den leider weitere 450 DM zu

berappen sind, unter das Gerät geschraubt wird. Sein Bedienfeld zeigt sich nach Brother-Manier farbig und tastenreich. Die Folientasten haben einen guten Druckpunkt, und durchaus erfreulich ist, daß des Bruders Display auch die deutsche Sprache beherrscht. Leider fällt häufig ein Schatten darauf, so daß seine Lesbarkeit eingeschränkt ist. Aber dafür ist es in der Lage, einen Seitenzähler anzuzeigen, der über die Gesamtdruckleistung der Maschine informiert

Sieht man vom Einzug ab, ist der kleine Japaner komplett ausgestattet. Neben der Kompatibilität zum LaserJet II emuliert er noch Epsons und IBMs Neunnadler sowie die Typenraddrucker von

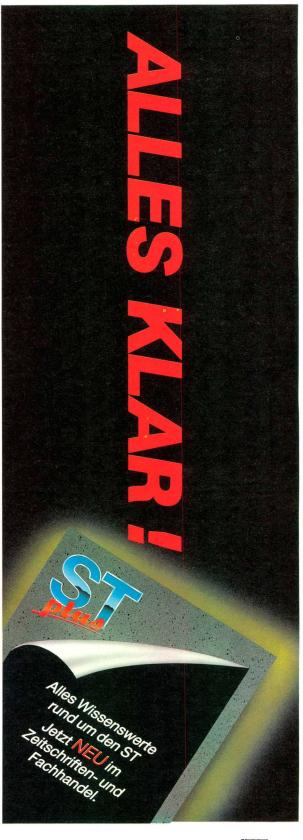

#### HARDWARE



Diablo. Ebenso vollständig die Fonts: fünf verschiedene sind drin, davon zwei proportionale. Alle sind auch in Querrichtung zu verwenden - das ist durchaus nicht selbstverständlich.

Sein Handbuch ist gut gegliedert und illustriert, es fehlen jedoch Ausführungen zu den vielen Steuerbefehlen. Es ist eher anwenderorientiert gehalten. Die Wartung des Gerätes ist denkbar einfach - lediglich die Cartridge muß getauscht werden. Der Einzug zeigte sich unempfindlich gegenüber welligem Papier, das Wiederbenutzen ist also möglich. Daß der Anschlag auf dem Einzug das Druckgut nicht zentriert, scheint ihm nichts auszumachen, er zieht auch Briefumschläge ein. Leider wellt er sie so stark, daß sie praktisch unbrauchbar sind. Auch auf Folie will er nicht arbeiten: Der Druck verschmiert.

Seine Schriftqualität überzeugt. Die internen Fonts sind fein und gut lesbar, die Grafik hingegen gibt Anlaß zur Kritik. Zwischen Graustufen vermag er nicht korrekt zu trennen, manche Flächen sind gar schlierig. Das Schwarz ist nicht gut gesättigt: Auch komplett schwarze Flächen werden nicht als solche wiedergegeben.

Der besondere Gag am HL-4 ist 'DACT', die Technik, die Grafikdaten bereits beim Empfang komprimiert. Der Teilerfolg dieser Methode hinterläßt jedoch ein ungutes Gefühl. Nicht jede Ganzseitengrafik paßt in die virtuell vergrößerten 512 kB, und damit wird der Druck für den DTPler zum Vabanque-Spiel. Wer je-

doch nur Strichzeichnungen mit viel Weiß zu Papier bringen will, hält es auch ohne nachgerüstetes Megabyte aus. Ein Lob verdient der Brother für sein sehr leises



Testbild: Gerastertes Graustufenbild



Testbild: ST-Hardcopy - Strichzeichnung

Auftreten, neben dem gut gearbeitet werden kann. 'He ain't heavy, he's my brother' sangen einst die Hollies, und das gilt auch für den kompakten Laserdrucker.

# Seikosha OP-105

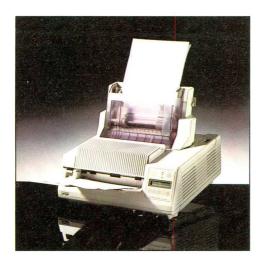

Von japanischen Hersteller Seikosha ist man preiswerte und komplett ausgestattete Geräte gewohnt, und so verhält es sich auch mit dem OP-105, einem der günstigsten Geräte des Tests. Er ist ein LED-Drucker, wie der OkiLaser 400 auch. Daß die Drucktechnik keinen Einfluß auf die Qualität hat, zeigt sich beim Vergleich.

Leichter Frust kommt bei der Montage auf. Das Handbuch weist die nötigen Schritte zwar, doch hat es eher provisorischen Charakter. Die Abbildungen sind schlecht zu erkennen, das Werk ist recht unübersichtlich, und während der Arbeit blättert man immer wieder hilflos darin hin und her. Einen Index sucht man genauso vergeblich wie eine detaillierte Erklärung der Kommandos.

Freundlich ist die Beigabe der Plastikhandschuhe, damit beim Reinigen des Gerätes die Finger sauber bleiben. Doch sind sie unnötig: Die Wartung des Seikosha ist einfach und nicht schmutzig: Lediglich die Cartridge ist alle 6.000 Blatt zu erneuern. Der OP-105 ist ein wenig ungewöhnlich aufgebaut: Er druckt von hinten nach vorn. Das Papier wird dabei kaum gebogen, klaglos nimmt er auch besondere Materialien an. Nur mit Briefumschlägen mag er sich nicht anfreunden - die zerknitterten Resultate lassen zum Aufkleber greifen. Papier besorgt er sich aus einem Vorrat, der seinen Platz, ähnlich wie bei Nadeldruckern, stehend auf der Maschine hat. Für 440 DM ist noch ein zweiter Schacht für eine weitere Papiersorte etc. erhältlich. Leider erwies sich der Einzug als recht pingelig. Das Gerät zieht zwar zügig ein, doch häufig bemängelt es dabei auch neues Papier.

Der manuelle Einzug befindet sichebenfalls oben, direkt vor dem Einzug. Seine Handhabung wird dadurch unnötig erschwert, daß man zunächst das Druckermenü aufrufen und die Handzuführung wählen muß. Eine Face-Up-Ablage erscheint bei dieser Form des Druckerbaus unnötig, folgerichtig hat der Seikosha auch keine.

Die Kommunikation mit der Maschine geht einfach vonstatten, das übersichtliche Display stellt einen häufig vor die Wahl 'Clear Buffer?', die es dann über die leider klein geratenen Folientasten zu treffen gilt. Insgesamt ist die Bedienung problemlos - sogar der Tonerregler findet sich an der Front des Geräts, und der Netzschalter sitzt löblicherweise obendrauf. Einzig die ewige Pieperei bei Fehlern oder als Quittung für einen Tastendruck nervt.

An Ausstattung läßt der Seikosha OP-105 keine Wünsche offen. Er bietet die größte Font-Auswahl unter den hier getesteten Geräten. Dabei sind alle auch quer zu drucken - der Gestaltung sind kaum Grenzen gesetzt. Reichhaltig ist ebenfalls die Emulationsauswahl. Wie der Brother versteht der OP-105 neben denen des HP Laserlet II auch die Kommandos der Epson-und IBM-Neunnadler sowie die der Diablo-Drucker.

Serienmäßig wird der Seikosha mit 512 kB ausgestattet, für Grafikanwendungen ist jedoch die Erweiterung auf 1,5 MB unabdingbar. Trotzdem druckte er den grafischen Briefklaglos auch mit dem geringen Speicher, was z.B. der Oki sofort ablehnte. Bei der Geschwindigkeit des Textdrucks mischt der OP-105 in der vorderen Hälfte des Feldes mit, bei der Grafik verlassen ihn die Kräfte. Ganz offensichtlich ist sein Be-

triebssystem mit größeren Datenmengen überfordert. Die Geschwindigkeit, mit der er die Daten abnimmt, sinkt dann stark. Beim Thema Textausgabe ist er der einzige Prüfling, der die vom Hersteller angegebene Geschwindigkeit noch übertraf. Die Qualität seiner internen Schriften ist gut, bei manchen fällt der etwas fette Strich auf. Die Grafikqualität rangiert ebenfalls im Mittelfeld. Der kräftige Strich und die schlecht



Testbild: Gerastertes Graustufenbild



Testbild: ST-Hardcopy - Strichzeichnung

nuancierten Grauwerte trüben das

Der Seikosha OP-105 zeigt der Konkurrenz, daß ein komplett ausgestatteter Drucker nicht teuer sein muß. Er hat mit 7,4 Pfennigen pro Seite die niedrigsten Verbrauchskosten des Tests. Leider muß man bei der Grafikgeschwindigkeit und im Papier-Handling Abstriche machen, doch insgesamt ist er das Gerät mit dem besten Preis/Leistungsverhältnis.

# NEC Silentwriter2 S60

Zuerst sahen wir ihn auf der Orga'90 - den neuen NEC. Er basiert auf einer 6-Seiten-Engine von Minolta und zählt zu den massiven Geräten dieses Vergleichs. Seine fast 20 kg Lebendgewicht deuten darauf hin, daß Metall in ihm verbaut wurde, ja sogar Teile des Gehäuses bestehen daraus. Der NEC bietet einen fast geraden Durchlauf des Papiers, für besondere Zwecke kann an seiner Rückseite eine Face-Up-Ablage angebracht werden. Wer diese Option nicht häufig nutzt, kann sich die 270 DM, die sie kostet, auch sparen, die Klappe abschrauben und das Blatt einfach rausfallen lassen. An der Vorderseite befindet sich die Papierkassette, die über

zentrierende Führungen verfügt. So werden auch kleinere Formate immer mittig eingezogen. In die Kassette wurde der manuelle Einzug eingebaut. Praktisch ist, daß bei entsprechender Menüeinstellung der Drucker selbst erkennt, wenn ein Papier dort anliegt, und es dann einzieht.

Die Einstellung und Bedienung des Gerätes ist sehr einfach - die Kommunikation über das auch der deutschen Zunge mächtige Display geht reibungslos vonstatten. Die Wartung wird im Handbuch gut beschrieben. Neben dem Tausch der Belichtungseinheit muß auch ein Filz in der Fixiereinheit ersetzt und einer der Ladedrähte gereinigt werden. Darüber hinaus weist





das umfangreiche und gut illustrierte Handbuch viel Information auf. Die Steuerbefehle sämtlicher Drucker sind ausführlich und mit Beispielprogrammen aufgeführt. Das alles findet seinen Platz in einem DIN A5-Ringbuch.

Positiv ist der relativ geringe Seitenpreis von 7,9 Pfennigen, der aus der hohen Standzeit der Cartridge resultiert. Bei der Ausstattung an Fonts ist der NEC S60 das Schlußlicht des Vergleichs. Den Standard-Courier-Font kennt er nicht einmal in kursiv. Außer dem LaserJet II emuliert er einen Diablo-Typenraddrucker und bietet den 'NEC Native Mode', einen eigenen Kommandosatz. In der HP-Emulation hatte auch er eine andere Vorstellung vom oberen Rand, den er gleich zwei Zeilen höher setzt als der LaserJet II. Obwohl er für alle Druckmedien gut geeignet ist, scheiterte der Versuch, mit ihm auf Karton zu drukken, bereits am Einzug. Erfreuliches gibt es von der Papierablage an der Oberseitezu berichten: Sie hält Platz für viel Papier bereit.

Paradoxerweise bietet uns NEC mit dem 'Silentwriter' das lauteste Gerät des Tests. Der Lüfter ist an der Grenze des Erträglichen und bedarf der Überarbeitung. Ungeschickt ist die Anbringung des winzigen Netzschalters an der Rückseite der Maschine.

Qualitativ ist der NEC zur Spitzengruppe zu zählen. Seine Grafik ist die beste des Vergleichs, ganz knapp gefolgt vom Oki. Sie gibt keinerlei Anlaß zur Kritik. Lediglich bei CAD-Anwendungen könnte der sehr feine Strich eher von Nachteil sein. Auch seine internen Fonts sind sehr fein gezeichnet, vielleicht schon zu dünn. Was den NEC Silentwriter 2 S60 zu einer wirklich faszinierenden Maschine macht, ist seine

Geschwindigkeit. Weniger im Textbetrieb, hier erreicht er sein Soll von sechs Seiten in der Minute nicht ganz. Bei der Abnahme grafischer Daten arbeitet er jedoch so schnell wie kein anderes Gerät, Innerhalb von 1.5 Minuten bringt er fast ein ganzes Megabyte an Daten zu Papier. Voraussetzung ist allerdings, daß die Software entsprechend schnell ist. So setzt er sich im grafischen Teil der Zeitmessungen an die Spitze des Testfeldes. Der NEC verfügt von Haus aus über eine Speicherausstattung von einem Megabyte. Da paßt eine Ganzseitengrafik auch hinein, so daß die kostspielige RAM-Erweiterung nicht nötig wird. In letzter Minute erreicht uns die Nachricht, daß im Rahmen der Modellpflege die nächsten S60 über einen geregelten Lüfter verfügen werden - dieser Kritikpunkt ist also bereits erhört worden. Der S60 besticht durch seine hohe Geschwindigkeit und die saubere Qualität.

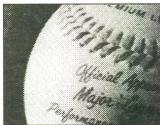

Testbild: Gerastertes Graustufenbild



Testbild: ST-Hardcopy - Strichzeichnung

# Hewlett Packard LaserJet IIp

Wie der Brother HL-4, basiert der HP LaserJet IIp auf einer 4-Seiten-Engine von Canon. Dadurch sind seine mechanischen Eigenschaften identisch. Auch hier wird das Druckgut beim Weg durch die Maschine stark hin- und hergebogen, so daß besonders Umschläge zu stark geknittert werden. Aber auch alle anderen Papiere verlassen den Drucker gewellt und verlangen nach waagerechter Lagerung.

Die Wartung des HP reduziert sich ebenfalls auf den Tausch der Belichtungseinheit, was denkbar einfach vonstatten geht. Das Handbuch ist geradezu vorbildlich, was die Montage des Gerätes betrifft. Um kleine Störungen zu beheben, für die Sorgen des täglichen Anwenders, hat es die Antworten schnell parat. Das ist Tradition bei HP. Allerdings auch, daß dem Käufer jegliche technische Dokumentation praktisch vorenthalten bleibt. Wer seinen IIp programmieren will, der kaufe sich für 50 DM den 'Technical Reference Guide', der in die hehren Weihen der PCL-Programmierung einweist.

Leider ist noch ein anderes Problem von HP-Druckern bekannt. Das taucht aber nur beim Anschluß am Atari auf. Denn ein HP-Gerät muß - sonst druckt der Atari ins Leere - partout vor dem Rechner eingeschaltet werden. Gegen diese Eigenheit haben findige An-



bieter mittlerweile eine kleine Box zum Aufstecken parat. Dummerweise aber wertet der Atari nicht die laut Centronics-Standard als 'OnLine' bekannte Leitung aus. Er mißbraucht dazu die Busy-Leitung, und das hat fatale Folgen. Bekommt der HP LaserJet IIp nämlich mehr als drei Seiten Text auf einen Schlag, so bricht er während der Übertragung der vierten Seite ab und meldet sich für mehr als 30 Sekunden ausschließlich 'busy'. Währenddessen druckt er die ersten drei Seiten, um dann für wenige Sekunden wieder empfangsbereit zu sein. Bis zum Ende der Übertragung holt er sich die Daten immer nur in Häppchen von wenigen Sekunden Dauer.

Die BIOS#3-Funktion, die ein Zeichen auf die Schnittstelle ausgibt, wartet aber nur 30 Sekunden auf den Drucker und bricht dann

#### **HARDWARE**



Kompaktes Innenleben: Blick in den HPIIp

ohne Fehlermeldung ab. Es geht aber nicht nur das eine Zeichen verloren. Bis zur nächsten Änderung des Busy-Pegels bricht sie jeden weiteren Versuch einer Übertragung sofort ab - die Zeichen werden ins Nichts gesandt. Einem Programm, das den Drukkerstatus nur vor der Übertragung einmal abfragt und dann ganze Blöcke druckt, gehen so Teile verloren. Dagegen hilft nur, vor jedem zu sendenden Zeichen die Bereitschaft des Druckers zu prüfen und ggf, darauf zu warten. Das alles liegt daran, daß sich Atari die eine Leitung für das 'OnLine'-Signal gespart hat. Allerdings fand ich kein Textprogramm, das auf dieses Verhalten des Druckers hereingefallen wäre.

Die Bedienung des HP IIp ist sehr einfach. Die großen Tasten

auf der Oberseite ermöglichen die nötigen Funktionen. Voreinstellungen werden über das - recht kleine - Display, das auch deutsch spricht, getätigt. Daßer nur zum LaserJet II kompatibel ist, ist verständlich, aber bei den Schriften ist die Auswahl ebenso dürftig. Lediglich Courier in zwei Größen sowie den LinePrinter hält er bereit, ist allerdings auch in der Lage, diese quer zu drucken

Bleibt die Druckqualität zu erwähnen. Hier zeigen sich trotz des identischen Druckwerks Unterschiede zum Brother. Die Fonts des HP sind recht fett, sie können nur befriedigen. Die Grafikqualität zeigt mangelhafte Schwärzen, graue Flächen werden häufig schlierig und zu den Kanten hin werden gefüllte Flächen dunkler. Ebenfalls fällt ihm die Grauabstufung schwer.

Die PCL-Testseite zeigte, daß ausgerechnet der HP einen Befehl anders interpretiert, als es der LaserJet II tut. Da er bereits in der Zeile eins drucken kann, beginnt er auch dort mit der Zählung der Zeilen. Ein gesetzter oberer Rand landet bei ihm eine Zeile höher als beim Vorbild.

Der IIp ist der kleine Bruder der Standardmaschine HP Laserjet II, und für ihn spricht mit Sicherheit das reichhaltige Zubehör, das es auch von Fremdanbietern gibt. Außerdem ist er ein echter Leisetreter und leicht zu bedienen.



Testbild: Gerastertes Graustufenbild



Testbild: ST-Hardcopy - Strichzeichnung



# **OkiLaser 400**



Mit dem OkiLaser 400 stellt uns der japanische Hersteller den kleinsten Vertreter seiner Reihe von LED- (nicht Laser!) Druckern auf den Tisch. Das Gerät ist fast klassisch gebaut - es hat dabei Ähnlichkeiten mit dem NEC. Das Papier wird aus einer geschlossenen Kassette, ähnlich wie bei Photokopierern, eingezogen und auf seinem Lauf durch die Maschine lediglich einmal um 180 Grad gekrümmt. Das läßt sich dadurch ändern, daß man die Klappe an seiner Rückseite öffnet und das Papier Face-Up ausgibt. Mit dieser Öffnung erschließt sich der OkiLaser das gesamte Spektrum an Druckmedien. Aufkleber, Umschläge, alles kein Problem. Der Druck auf Folie läßt sich sehen.

Einzig der Kassetteneinzug ist recht pingelig. Papier, das schon einmal durch den Drucker gelaufen ist, weist er häufig mit rüden Papierstaus ab. Positiv fällt die manuelle Einzelblattzuführung auf. Sie besteht aus zwei zentrierenden Führungen auf der Papierkassette. Wenn ein Blatt eingelegt wurde, erkennt der Drucker es automatisch und zieht es als nächstes ein.

Das Handbuch zum Oki besteht aus zwei Teilen. Zum einen dem Druckerhandbuch, das die Aufstellung, die Montage und Inbetriebnahme sowie die Wartung gut illustriert beschreibt. Beim Oki haben wir es mit einer Maschine zu tun, deren Bildtrommel nur in Abständen von 12.000 Blatt getauscht werden muß. Der Toner ist häufiger fällig und wird einzeln nachgefüllt. Leider spiegelt sich das nicht im Seitenpreis wider, da

ist er der Spitzenreiter. Das zweite, das Benutzerhandbuch, hingegen behandelt mehr die softwaretechnische Seite. Hier werden viele PCL-Befehle nur erwähnt, Stichwortverzeichnisse fehlen beiden Werken, und eine gewisse Unübersichtlichkeit wohnt ebenfalls beiden inne. Trotzdem kommt man schnell mit dem OkiLaser klar, das große und gut ablesbare Display hilft dabei. Zusammen mit den Folientasten, die einen ordentlichen Druckpunkt bieten, läßt sich der Drucker gut handhaben.

Neben der Kompatibilität zum

HP LaserJet II bietet der OkiLaser auch noch die Emulationeines Epson FX und eines Diablo-Typenraddruckers an. Seine Font-Ausstattung kann sich sehen lassen. Besonders schön: die in zwei Höhen verfügbare Times-Schrift, die zudem proportional ist. Leider ist das Angebot an quer zu drukkenden magerer.

Von der Qualität ist wiederum nur Gutes zu berichten: Die Schriften sind scharf und mit feinem Strich gezeichnet. In der Grafikqualität liegt der Okti nur einen Hauch hinter dem Nec - auch an seinen Druckerzeugnissen gibtes nichts auszusetzen. Die Geschwindigkeit, die er im

Textdruck zeigt, ist ebenso kein Anlaß zur Kritik

Der Oki ist zwar eines der kleineren Geräte im Test, setzt aber vor allem beim Papier-Handling und bei der Druckqualität Maßstäbe. Wermutstropfen bleibt seine überdurchschnittlich hohe Druckzeit im Grafikmodus. Lob verdient der 'Sleep-Modus', der ihn nach einer einstellbaren Zeitspanne deutlich weniger Geräusch produzieren läßt.

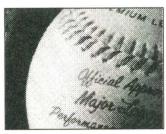

Testbild: Gerastertes Graustufenbild



Testbild: ST-Hardcopy - Strichzeichnung

# Sanyo SPX-608

In vielerlei Hinsicht ist der Sanyo SPX-608 eine beeindruckende Maschine. Beginnend bei den Ausmaßen des Gehäuses, über die 22 kg, die er auf die Waage bringt, bis zu seinem Aufbau. Wie bereits gesagt, ähnelt er stark einem Kopierer. Die Komponenten seines Druckwerkes sind von links her zugänglich und können sämtlich durch Herausziehen getauscht und gereinigt werden.

Das Handbuch besticht durch seine Aufmachung (ein DIN A5-Ringbuch) und Übersichtlichkeit. Behutsam und gut illustriert werden alle Schritte zum Aufbau des Geräts erklärt. Ebenso findet die Wartung einen angemessenen Platz. Die ist beim SPX-608 nicht ganz so einfach wie bei den anderen Maschinen. Der Tonerbehälter befindet sich in einer eigenen Einheit, das alles muß beim Tausch gereinigt werden. Ebenso wie die beiden Ladungsdrähte, die herausgezogen werden müssen. Da sich im Laufe der Zeit Tonerreste auch im Innern der Maschine absetzen, bleiben die Hände dabei nicht immer sauber. Leider wandert das reichliche Material komplett in den Müll. Vorbildlich jedoch ist wiederum die Bedienungsanleitung im Innern der Klappe.

Daß der Sanyo SPX-608 für Leute gebaut ist, die es ernst meinen, zeigt sich, wenn man die



Verpackungseinheiten für das Verbrauchsmaterial sieht: In einem großen Karton befinden sich gleich Toner und die entsprechende Einheit für 15.000 Kopien. Durch den günstigen Preis erreicht der Sanyo einen relativ niedrigen Seitenpreis. Die Bildtrommel muß

gesondert geordert werden.

Leichten Zugang zum Drucker findet der Anwender über das Display, das in Verbindung mit den gut zu bedienenden Tasten die Bearbeitung des internen Menüs einfach macht. Lästig ist, den SPX-608 vor jeder manuellen Papier-

#### **HARDWARE**



Das Bedienfeld des Sanyo

lieferung davon in Kenntnis setzen zu müssen. Das normale Papier wird aus einer Kassette, die sich unten im Drucker befindet, eingezogen. Obwohl das Druckgut so häufig gebogen wird, funktionierte der Einzug einwandfrei, wenngleich er bei welligem Papier leicht ins Hakeln gerät. Nebeneffekt dieser Anordnung ist, daß das Gerät sehr kompakt bleibt.

Zusätzlich zum manuellen Einzug an der Rückseite kann auch an der Front eine Klappe geöffnet werden. So wird das Druckgut überhaupt nicht mehr gebogen, und der SPX-608 druckte klaglos auf alle Materialien, die wir ihm boten.

Der Sanyo - das zeigen die Druckzeiten -findet sein Betätigungsfeld hauptsächlich im Textdruck. Da ist er bei weitem Spitzenreiter des Vergleichs - wenngleich bei der Schriftauswahl herbe Abstriche zu machen sind. Lediglich die beiden nötigsten Fonts hat er zu bieten. Die Schriftqualität ist recht fett, man sollte sich mit feineren Download-Fonts behelfen. Die Grafikqualität verdient mehr Kritik: schlieriges Grau, mangelnde Schwärzung und unschöne Zeiligkeit ziehen sich durch alle Bilder. Daran zeigt sich, daß der SPX-608 als relativ altes Modell für dergleichen Anforderungen nicht konzipiert ist.

Auch der Sanyo bietet eine Datenkompression ankommender



Testbild: Gerastertes Graustufenbild



Testbild: ST-Hardcopy - Strichzeichnung

Grafikdaten. Doch obwohl laut Hersteller dabei der 1 MB große Standardspeicher auf virtuelle 1,5 MB vergrößert werden soll, paßte noch nicht einmal das Testbild mit seinen 970kB hinein. Schade, denn wenn man für Ganzseitengrafik nicht die teuere RAM-Erweiterung kaufen müßte, wäre er das billigste Komplettgerät im Test.

Neben seiner beeindruckenden Textgeschwindigkeit erfreut der Sanyo SPX-608 mit Details wie dem von außen ablesbaren Seitenzähler und seinem Handbuch, das fast ein PCL-Lehrwerk ist. Leider müssen in puncto Qualität - vor allem bei der Grafik - Abstriche gemacht werden.

11



## SCHNUPPERANGEBOT

Testen Sie ST plus!

1 Ausgabe mit Sammelordner für nur DM 20,-

oder

3 Ausgaben mit Sammelordner für nur DM 49.-

Einfach Coupon ausfüllen und absenden.

Coupon ausschneiden und abschicken an: COMPUTEC Verlag GmbH & Co.KG, "ST plus Schnupperangebot", Postfach, 8500 Nürnberg 1

#### ST plus Schnupperangebot

Ich will ST plus testen. Bitte schicken Sie mir

| die  | erste | Ausgabe | von | ST | plus | mit | Sammelordne |
|------|-------|---------|-----|----|------|-----|-------------|
| fiir | nur D | M 20-   |     | -  |      |     | Sammelordne |

|   | die ST plus Ausgaben 1 - 3 mit Sammelordner zum   |
|---|---------------------------------------------------|
| ш | stark vergünstigten Schnupperpreis von nur DM 49, |

Zahlung nur gegen Vorkasse (Bargeld oder Scheck).

| Datum, Unterschrift |  |
|---------------------|--|
| Meine Adresse:      |  |
| Vorname, Name       |  |
| Straße, Hausnummer  |  |

PLZ Wohnort

| Hersteller                 | Brother           | Hewlett-Packard   |                   | Oki                 | Sanyo             | Seikosha           |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| Тур                        | HL-4              | LaserJet IIp      | Silentwriter2 S60 | Okilaser 400        | SPX-608           | OP-105             |
| PREISE inkl. MWSt          |                   |                   |                   |                     |                   |                    |
| Grundgerät                 | 3933 DM           | 3933 DM           | 4394 DM           | 2998 DM             | 3409 DM           | 2998 DM            |
| Speichererweiterung        | 1 MB: 1083 DM     | 1MB: 804 DM       | 1MB: 1254 DM      | 1 MB: 698 DM        | 2 MB: 1382 DM     | 1 MB: 949 DM       |
| Font-Karten                | je 455-569 DM     | je 200-400 DM     | 250 DM            | 348 DM              | 411 DM            | 215 DM             |
| Emulationskarte            | HPGL: 683 DM      | PS: 1408 DM       | HPGL: 1850 DM     | ,                   |                   |                    |
| Papiereinzug/-kassette     | 455 DM            | 451 DM            | inklusive         | inklusive           | inklusive         | inklusive          |
| serielle Schnittstelle:    | inklusive         | inklusive         | inklusive         | Gerät auch mit      | inklusive         | inklusive          |
|                            |                   |                   |                   | ser. lieferbar      |                   |                    |
| Trommel                    | 211 DM            | 240 DM            | 341 DM            | 298 DM              | 410 DM            | 358 DM             |
| Standzeit Tromme           | 3500 Blatt        | 3.500 Blatt       | 6.000 Blatt       | 12.000 Blatt        | 15.000 Blatt      | 6.000 Blatt        |
| Toner                      | (eine Einheit     | (eine Einheit     | (eine Einheit     | 68 DM               | 564 DM *          | (eine Einheit      |
| Standzeit Toner            | mit Trommel)      | mit Trommel)      | mit Trommel)      | 2.500 Blatt         | 15.000 Blatt      | mit Trommel)       |
| Standzeit Gerät            | 180.000 Blatt     | 180.000 Blatt     | 180.000 Blatt     | 180.000 Blatt       | 180.000 Blatt     | 180.000 Blatt      |
| Seitenpreis                | 8,1 Pfennige      | 8,9 Pfennige      | 7,9 Pfennige      | 9,0 Pfennige        | 7,9 Pfennige      | 7,4 Pfennige       |
| Garantie                   | 12 Monate         | 12 Monate         | 12 Monate         | 12 Monate           | 6 Monate          | 6 Monate           |
| CHILLETATOOLIA             |                   |                   |                   |                     |                   |                    |
| AUSSIAIIUNG                |                   |                   |                   |                     |                   |                    |
| Drucktechnik, Auflösung    | Laser, 300 DPI    | Laser, 300 DPI    | Laser, 300 DPI    | LED, 300 DPI        | Laser, 300 DPI    | LED, 300 DPI       |
| Emulationen                | HP Laserjet II    | HP Laserjet II    | HP Laserjet II    | HP Laserjet II      | HP Laserjet II    | HP Laserjet II     |
|                            | Diablo            |                   | Diablo            | Diablo              | Diablo            | Diablo             |
|                            | Epson FX          |                   | Nec Native Mode   | Epson FX            | Epson FX          | Epson FX           |
|                            | IBM Proprinter XL |                   |                   |                     |                   | IBM Proprinter XL  |
| Fonts hochkant/Punkthöhe   | Courier 10        | Courier 10        | Courier 10 2      | Courier 7           |                   |                    |
| (jew. auch fett und kurs.) | Courier 12        | Courier 12        | Courier 12 1      | Courier 12          | Courier 12        | Courier 12         |
|                            | LinePrinter 8,5 3 | LinePrinter 8,5 3 | LinePrinter 8 3   | LinePrinter 8 3     | LinePrinter 8 3   | LinePrinter 8 3    |
|                            | Times 10 prop     |                   |                   | Times 10 prop       |                   | Times 10 prop      |
|                            |                   |                   |                   | Holyotica 14 prop 2 | down of cottoylou |                    |
|                            | חפועפווכמ וס סוסט |                   |                   |                     | Prestige El. 10 2 | Prestige El. 10    |
|                            |                   |                   |                   |                     |                   | Prestige El. 6     |
|                            |                   |                   |                   |                     |                   | Gothic 7,9.5,12,14 |

| Fonts quer/Punkthöhe (jew. auch fett und kurs.) | alle               | alle                                   | Courier 10 1<br>LinePrinter 8 3 | Courier 12 1<br>LinePrinter 8 3 | Courier 12 1<br>LinePrinter 8 3 | alle                |
|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Speichergröße                                   | 512 kB + Kompr.    | 512 KB                                 |                                 |                                 | 1024 kB + Kompr.                | 512 kB              |
| Schnittstellen                                  | parallel/seriell   | parallel/seriell                       | parallel/seriell                | je nach Ausführung              | parallel/seriell                | parallel/seriell    |
| TESTS                                           |                    |                                        |                                 |                                 |                                 |                     |
| 1. mechanische Beurteilung:                     |                    |                                        |                                 |                                 |                                 |                     |
| automatischer Einzug                            | gut                | gut                                    | gut                             | neigt zum Hakeln                | gut                             | neigt zum Hakeln    |
| manueller Einzug                                | gut                | gut                                    | gut                             | sehr gut                        | schlecht (hinten)               | befriedigend        |
| Face-Up-Ablage                                  | gut                | nicht vorhanden                        | gegen Aufpreis                  | sehr gut                        | befriedigend (kurz)             | nicht vorhanden     |
| Druck auf Umschläge                             | knittern stark     | knittern stark                         | gut                             | sehr gut                        | sehr gut                        | schlecht (hakeln)   |
| Druck auf Folie                                 | ungeeignet         | ungeeignet                             | geeignet                        | gut                             | gut                             | ungeeignet          |
| Aufkleberdruck                                  | sehr gut           | sehr gut                               | sehr gut                        | sehr gut                        | sehr gut                        | sehr gut            |
| 2. qualitative Beurteilung:                     |                    |                                        |                                 |                                 |                                 |                     |
|                                                 |                    | 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 |                                 |                                 |                                 |                     |
| interne Schriften                               | sehr gut,          | befriedigend,                          | sehr gut, sehr                  | sehr gut,                       | befriedigend,                   | befriedigend,       |
|                                                 | feiner Strich      | fetter Strich                          | feiner Strich                   | feiner Strich                   | fetter Strich                   | fetter Strich       |
| grafischer Druck                                | gut,               | befriedigend,                          | sehr gut,                       | sehr gut,                       | unbefriedigend,                 | gut,                |
|                                                 | Graumuster         | Graumuster                             | feiner Strich                   | feiner Strich,                  | unscharf,                       | Grauwerte schlecht  |
|                                                 | sind schlierig,    | sind schlierig,                        |                                 | andere Füllmuster               | Flächen zeilig,                 | nuanciert,          |
|                                                 | Grauwerte mäßig    | Grauwerte schlecht                     |                                 | als Original HP                 | Schwarz schlecht                | fetter Strich       |
|                                                 | nuanciert,         | nuanciert,                             |                                 |                                 | gesättigt                       |                     |
|                                                 | Schwarz schlecht   | Schwarz schlecht                       |                                 |                                 |                                 |                     |
|                                                 | gesättigt          | gesättigt                              |                                 |                                 |                                 |                     |
| Text mit Pixel-Fonts                            | sehr gut, für ei-  | sehr gut                               | sehr gut, für ei-               | sehr gut, für ei-               | sehr gut                        | sehr gut            |
| (grafisch)                                      | nige Fonts zu dünn |                                        | nige Fonts zu dünn              | nige Fonts zu dünn              |                                 |                     |
|                                                 |                    |                                        |                                 |                                 |                                 |                     |
| Bemerkungen                                     | kleines, kompaktes | kleines, kompaktes                     | massives, schnel-               | kleines, preiswer-              | massives Gerät mit              | preiswertes Gerät   |
|                                                 | Gerät mit guter    | Gerät. Einfach zu                      | les Gerät mit sehr              | tes Gerät mit                   | hoher Geschwindig-              | mit vielen Fonts.   |
|                                                 | Ausstattung und    | bedienen. Papier-                      | guter Qualität.                 | gutem Papier-Hand-              | keit im Textdruck.              | Geringe Verbrauchs- |
|                                                 | Qualität. Papier-  | magazin nur gegen                      | 1 MB serienm., sonst            | ling. Sehr gute                 |                                 | kosten. Gutes       |
|                                                 | magazin nur gegen  | Aufpreis                               | magere Ausstattung              | Qualität.                       |                                 | hältnis.            |

<sup>1</sup> Dieser Font nicht kursiv

<sup>2</sup> Dieser Font nicht fett 3 Dieser Font nicht fett und nicht kursiv

<sup>\*</sup> Für den Sanyo ist ein Copy-Kit mit 5 Tonerpatronen für je 3000 Blatt erhältlich.

# **Toss your TOS**

# oder: blühe, Desktop!

Die Zeiten des eintönig grauen Desktops, der Arbeitsumgebung eines jeden ST-Besitzers, sind seit einigen Monaten vorbei. Der individuelle ST hat Einzug in die Computerzimmer gehalten. Abwechslung tut gut! Das dachte man sich auch bei Rosin Datentechnik und

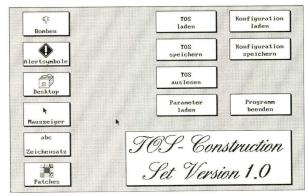

brachte ein "TOS-Construction-Set" auf den Markt. Was sich hinter dieser abenteuerlichen Bezeichnung verbirgt, soll der folgende Artikel zeigen.

enn Sie keinen TT oder STE haben, werden Sie das Gefühl sicher kennen, wenn Sie schon wieder auf die eintönigen Laufwerkssymbole blicken und der ewig gleiche Zeichensatz Sie nervt. Und wenn Sie den Rechner anschalten, dauert es eine Ewigkeit, bis Sie tatsächlich mit ihm arbeiten können. Dank der Fehler im Betriebssystem starten Sie mämlich Dutzende von Autostartprogrammen, die die Fehler ausmerzen sollen. Es ist einleuchtend, daß dieser Zustand so nicht anhalten kann und sich jemand um die Behebung kümmern muß.

Nun ist es - wie gesagt - möglich, dem Rechner mit Dutzenden von Autostartprogrammen die Fehler auszutreiben. Mit anderen Programmen ist es wiederum möglich, dem Desktop ein wenig auf die Sprünge zu helfen - etwa durch neue Icons (also Laufwerkssymbole oder Mülleimer) oder einen neuen Zeichensatz. Diese Möglichkeiten haben eines gemeinsam: Sie sind nur mit residenten Programmen durchführbar (Programme, die einmal gestartet werden und dann im Hintergrund verweilen) und kosten zusätzlichen Speicherplatz, von dem man bekanntlich nie genug haben kann.

#### Die Lösung

Diesem Problem beizukommen, ist eigentlich ganz einfach. Doch wie das nun mal mit einfachen Lösungen ist, kommt man nur sehr schwer auf sie. Trotzdem

bleibt es einfach: Alles, was man als Laie nur schwer ändern kann, könnte doch eigentlich durch ein Programm erledigt werden! Ein solches Programm liegt jetzt vor: das TOS-Construction-Set in der Version 1.0. Was mit dem Programm möglich ist, ist schnell erklärt. Zum einen lassen sich alle Desktop-Icons auswechseln. Damit hat die tägliche Tristheit ein Ende. Zum anderen lassen sich Patches am Bestriebssystem anbringen, also Verbesserungen von Fehlern oder auch Erweiterungen vorhandener Routinen.

Dieser Vorgang ist nun recht einfach, denn das TOS-Construction-Set ist durch und durch menügesteuert. Alles, was man an Aktionen durchführen kann, wird mit der Maus erledigt. Das geht in diesem Fall am schnellsten und macht am wenigsten Arbeit. In Bild 1 sehen Sie die Möglichkeiten, die das TOS-Construction-Set bietet. Zum einen lassen sich die Symbole für Bomben verändern. Wesentlich wichtiger sind jedoch die folgenden Funktionen. So lassen sich beispielsweise die Symbole der Alert-Boxen ebenso wie alle Desktop-Icons frei edieren. Wem dann auch der Mauszeiger noch zu langweilig ist, der kann seiner Phantasie freien Lauf lassen und auch diesen verändern. Zu guter Letzt läßt sich auch der langweilige Atari-Zeichensatz gegen einen neuen auswechseln. In den Bildern 2 bis 4 sehen Sie die Änderungsmöglichkeiten im Über-

#### So geht's

Um nun sein eigenes Desktop zu erstellen, benötigt man das TOS als Datei - entweder als 1x192-(ladbar), 3x64-(EPROMs) oder 6x32-kB-Dateien (ebenfalls EPROMs). Weiterhin benötigt man eine Parameterdatei, in der angegeben ist, an welchen Speicherstellen welche Dinge (wie z.B. Icons) zu finden sind. Für TOS 1.04 wird diese Datei bereits mitgeliefert. Das einzige, was man nun noch benötigt, ist das TOS auf Diskette, das man sich am besten aus seinem eigenen Rechner auslesen und auf ein Medium abspeichern kann. Weiter geht's, indem man die Funktion TOS auslesen betätigt. Dadurch sucht sich das Programm automatisch alle Icons heraus, die in der TOS-Datei enthalten sind. Ist das geschehen, ist es an der Zeit, die passenden Icons zu laden bzw. zu edieren. Zum Laden stehen genügend Bilder zur Verfügung, denn sie werden mitgeliefert. Natürlich darf man aber auch jegliche anderen Bilder benutzen, sofern sie im Standardformat vorliegen.

Zum Edieren der Icons steht ein ausreichend komfortabler Editor zur Verfügung, der leider aber nicht mit Turbo ST funktioniert. Hier zeigt sich auch eines der wenigen Mankos des Programms, denn es besitzt keine Menüleiste. So muß man vorher daran denken, alles abzuschalten und/oder einzustellen, was man benötigt. Eigentlich schade, wenn man bedenkt, wie einfach eine Menüleiste doch zu realisieren ist.

#### Konfigurationen

Die Konfiguration kann natürlich auch abgespeichert und wieder eingeladen werden, um spätere Änderungen komfortabel durchführen zu können.

Nun beschränkt sich das TOS-Construction-Set natürlich nicht nur darauf. neue Icons einzubauen, sondern es ist auch möglich, wichtige Änderungen am Programmteil des Betriebssystems vorzunehmen, allgemein unter dem Namen "Patch" bekannt. Mitgeliefert werden einige Patches für die TOS-Version 1.04 (vormals 1.4), etwa eine Verbesserung der Uhrabfrage nach einem Reset, Fastload oder die serielle Schnittstelle, um nur einige zu nennen. Eigene Patches sind auch recht einfach einzubauen, denn sie müssen lediglich in einer ASCII-Datei abgelegt werden, deren Aufbau zwar nicht in der Anleitung beschrieben, jedoch recht leicht zu durchschauen ist. Die verschiedenen Änderungen werden in einem Pop-Up-Menü aufgezeigt und lassen sich hier selektieren und auch wieder deselektieren.

Wenn alle Änderungen zur vollen Zufriedenheit vorgenommen sind, sollte man sein TOS abspeichern. Hier bieten sich wieder verschiedene Möglichkeiten an. So ist es möglich, das TOS als eine Datei abzuspeichern, die nachher durchein Ladeprogramm nachgeladen werden kann. Wenn man sich sein neues Betriebssystem lieber gleich auf EPROMs brennen möchte, weil man nicht so viel Speicherplatz oder keine Lust hat, dauernd auf das Laden zu warten, existiert natürlich auch hier die Möglichkeit, das TOS als aufgesplittete Dateien abzuspeichern.

#### Autoload

Wer nicht die Möglichkeit hat, sich sein "neu" entstandenes TOS auf EPROMs zu brennen und gegen das originale Betriebssystem auszutauschen, kann das TOS auch nachladen - entweder von Diskette oder von Festplatte. Dazu muß die TOS-Datei

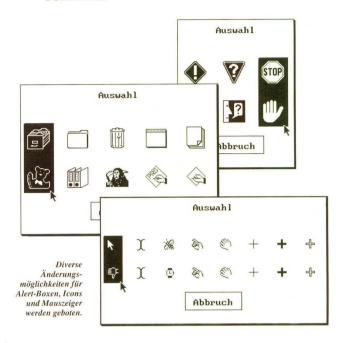

aber erst nachbearbeitet werden, sie wird "reloziert". Für diesen Zweck liefert Rosin ein PD-Programm mit, mit dem diese Funktion problemlos ausgeführt werden kann. Ist diese Arbeit erledigt, legt man lediglich ein (ebenfalls mitgeliefertes) Startprogramm in den Auto-Ordner und die nunmehr relozierte TOS-Version in das Wurzelverzeichnis, von wo aus sie beim Neustart geladen wird und fortan auch resetfest ist.

Das TOS-Construction-Set ist ein interessantes Programm, mit dem man seinem tristen Desktop noch einmal auf die Sprünge helfen kann. Lediglich das Handbuch verdient einige Schelte. Viele Tatsachen, die man beispielsweise zum Nachladen des TOS benötigt, werden einfach verschwiegen. So ist es unverständlich, daß die Relozierung des TOS nicht mit einem Wort angesprochen wird. Ein weiteres Manko ist die fehlende Menüleiste.

die man aber verschmerzen kann. Ebenfalls unschön ist die fest eingebaute Fileselectorbox, die sich nicht abschalten läßt. Ich könnte mir vorstellen, daß einige Anwender doch lieber ihre eigene Box benutzen würden. Zu guter Letzt sollten noch die Fehler abgestellt werden, die mit Turbo ST auftreten.

Insgesamt gesehen ist das TOS-Construction-Set ein ausgereiftes Programm, mit dem es problemlos möglich ist, den gnadenlos tristen Desktop-Symbolen und-Fehlern etwas auf die Sprünge zu helfen. Der Preis von DM 60,- ist nicht übertrieben und kann sich durchaus sehen lassen.

MP

Bezugsadresse: Rosin Datentechnik Peter-Spahn-Straße 4 W-6227 Oestrich-Winkel 2 Tel. (06723) 4978



#### Unser System setzt Maßstäbe

in Leistung, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit, ist kaum zu hören und natürlich vollkommen im Atari ST Design gehalten. Die ausgefeilte, grafische Benutzerführung macht die Bedienung spielend leicht.

... mit weniger Qualität sollten Sie sich nicht zufrieden geben.

#### Lieferbare Ausführungen

SCSI Ultra Speed Drive

| * | 52 MB   | 17 ms |   | 64 KB Cache 1198,- |
|---|---------|-------|---|--------------------|
| * | 85 MB   | 19 ms |   | 64 KB Cache 1498,- |
| * | 105 MB  | 17 ms | ٠ | 64 KB Cache 1649,- |
| * | 100 110 | 2 5   |   | 1110 0 1 1000      |

\* 120 MB · 15 ms · 64 KB Cache..... 1898,-\* 170 MB · 15 ms · 64 KB Cache..... 2298,-

\* 210 MB · 15 ms · 64 KB Cache ..... 2548,-

SCSI Speed Drive

| 49 | MB | 28 | ms | 1 | 098,- |
|----|----|----|----|---|-------|
| 85 | MB | 24 | ms | 1 | 398,- |

- \* Wechselplatte SCSI Speed Drive 44...1398,-Streamer SCSI Speed Drive 155.......1798,-Einbaufestplatte Mega ST
- \* SCSI Ultra Speed Drive 52 (LPS)...... 1049,-
- \* SCSI Ultra Speed Drive 105 (LPS)......1498,-

#### \* 2 Jahre Garantie

#### **Vorbildlicher Service**

prompte Erledigung technischer Überprüfungen, Anpassungen und Reparaturen

Service Hotline

Im Falle eines Defektes innerhalb der Garantiezeit wird die Festplatte von unserem Zustelldienst United Parcel Service (UPS) bei Ihnen abgeholt. Die Kosten für diesen zusätzlichen Service tragen wir.

#### Rückgaberecht

per Versand gekaufte Platten können binnen 7 Tagen zurückgegeben werden.



SCSI Schnittstelle an Geräterückseite herausgeführt

Hard&Soft



Obere Münsterstr. 33 – 35 4620 Castrop-Rauxel Telefon (0 23 05) 1 80 14 Fax 3 24 63

## **HARD & SOFT** A. HERBERG

ATARI-SYSTEM-CENTER

#### Festplatten

Hardware

Gehsuse entspricht in Größe, Forbe und Design
genau dem des Atari Mega ST
Schnelle Guontum\* Platte – mittlere Zugriffszeit ab
5 ms, geräuschame Aufhängung, stoßgeschützt
Hachgeschwindigkeits SCSI Host Adapter mit
optimal abgestimmter Treiber-Software 100 % kompatibel zu Original Atari ST Platten intern voller SCSI Standard

SCSI Schnittstelle an Geräterückseiter

herausgeführt ACSI/SCSI Umschaltung ermöglicht den Anschluß an TT, Mac, NEXT etc. über den SCSI Port

leise Platte, kaum hörbar – keine störenden Lüftergeräusche, Geräusch der Festplatte auf ein Minimum reduziert

Minimum reduziert
Echtzeituhr integriert
Platz für eine weitere Festplatte vorhanden
64 KB Hardware Cache
SHUT DOWN Technik – Wechselplatte und
Festplatte kann während des Betriebs softwaremäßig

ein- und ausgeschaltet werden

Software:
Die mitgelieferte Software ist nach Qualität und
Umfang einmalig, SCSI Tools setzt neue Maßstäbe Gute Übersicht, einfache Bedienung, enthält viele Gule Obersicht, einfache bediehung, einfahl viele wichtige Optionen. Die Software ist voll kompatibel zum neuen Atari Standard (AHDI 3.01) und ist auf allen Atari ST/TT-Computern lauffähig.

SCSI Tools: Treiber unterstützt sämtliche Emulatoren einfache grafische Benutzerführung durch konsequente Nutzung der GEM-Oberfläche automatische Überprüfung der Sektoren – Sektoren werden vom Controler verwaltet Einrichten von bis zu 14 Partitionen (Platten-

nnterteilungen)
Partitionen können schreibgeschützt werden Booten von jeder Partition — auch von anderen angeschlossenen SCSI Massespeichern möglich hohe Datensicherheit durch doppelte Verwaltung des Inhaltsverzeichnisses (FAT) der Festplatte

Selfservice Utilities ermöglichen Reorganisation Hardware Cache und ID\* per Software konfigurierbar\*

leistungsfähige Datensicherungsprogramme Back Up Einstellungen als Protokoll ablegbar und wiederaufrufbar

wiederaufrufbar Hard Disk Utility von Application Systems Heidelberg Fast File Mover \*nur ULTRA Speed Drive

#### Speichererweiterungen

Unsere Speichererweiterunger entsprechen dem neuesten Stand der Technik. Ingenieurmäßiges Schaltungsdesign, die Fertigung großer Stückzahlen auf hochmo-dernen Industriestraßen sowie ausgefeilte Maßnahmen zur Qualitätssicherung setzen einen hohen Qualitätsstandard, von dem auch Sie profitieren können

Unsere Speichererweiterungen laufen in allen Rechnern. Durch gezielte Maßnahmen konnte die Stromaufnahme und die Störanfälligkeit bei knappem Bustiming deutlich reduziert werden. Dadurch können unsere Erweiterungen auch in Rechnern mit IMP-MMU (bei IMP-MMU nur gleich große Bönke möglich) oder in Atari 1040 ST problemlos betrieben werden.

Unser Angebot umfaßt eine große Palette an professionellen Speichererweiterungen, die generell in zwei Versionen lieferbar sind.

Die vollsteckbare Version is kinderleicht einzubauen. Sämtliche Verbindungen der Speicherkarte können ohne Lötarbeiten vorgenommen werden. Voraussetzung für den Einbau dieser Version ist, daß im Rechner die MMU sowie der Videoshifter gesockelt sind. Der Steckverbinder zur MMU besitzt natürlich vergoldete Kontakte. Die teilsteckbare Version ist für Rechner mit nicht gesockelten Bauteilen (Shifter und/oder MMU) und für alle, denen das Anlöten von ca. 18 Lötverbindungen keine Probleme bereitet, gedacht.

Zum Lieferumfang jeder Speiche-rerweiterung (bestückt) gehört eine ausführliche und bebilderte Einbauanleitung sowie ein Speichertest-programm. Selbstverständlich wird vor dem Versand im Rechner stück-geprüft.

Sollte dennoch eine Frage offen-bleiben, so helfen Ihnen an unserer Service-Hotline versierte Techniker

Modell 1 S: Speicheraufrüstung uf 1 MB, voll steckbar, 198.00 DM

Modell 2: Speicheraufrüstung au 2,5 MB, teilsteckbar (beim Mega ST 2 Aufrüstung auf 4 MB möglich), 398,00 DM; dto. Leerk. 189,00 DM.

Modell 2/4: Speicheraufrüstung auf 2,5/4 MB, teilsteckbar, Speicher in zwei Stufen 2,5/4 MB aufrüstbar. Auch für Mega ST geeignet, 449,00 DM; dto. als Leerkarte 249 00 DM

Modell 2/4 S: wie Modell 2/4, aber voll steckbar, mit vergoldete Mikrokontakten, 498,00 DM; dto. als Leerkarte 289,00 DM.

Speichererweiterung für 1040 STE SIM-Module auf 2,5 MB 298 00 DM guf 4 MB 596 00 DM

#### Diskettenlaufwerke

Diskettenlaufwerke: 3,5-Zoll- und 5,25-Zoll-Disketten-Laufwerke in vollendeter Qualität. Es werden nur die besten Materialien verwendet Laufwerksgehäuse mit kratzfester Speziallackierung 5,25-Zoll-Laufwerk (720 KB/1,2 MB) incl beige Frontblende, 40/80 Track-Umschalter, Software IBM-Atori, anschlußfertig 289,- DM, Chassis Atari modifiziert 198,00 DM, 1,44-MB-Laufwerk incl. HD Interface, anschlußfertig 298,- DM, 3,5-Zoll-LW incl. beige Frontblende mit NEC FD 1037 oder TEAC FD 235 anschlußfertig 239,00 DM, Chassis 169.00 DM

Auto-Monitor-Switchbox: A.R.S. (Automatic Resolution Selection). Das Programm wird automatisch in der richtigen Auflösung gestartet (nur TOS 1.0 und 1.2). Mit der Auto-Monitor-Switchbox können Sie über die Tastatur zwischen Monochrom und Farbmonitor umschalten oder einen Tastaturreset durchführen. Die mitgelieferte Software ist resettest Durch Einbinden der von uns mitgelieferten Routinen Umschaltmöglichkeit ohne Ausgang, Auto-Monitor Switchbox 59,90 DM, Auto-Monitor Switchbox Multisync 69,90 DM, weitere Modelle: von 29,90 DM Modelle: von 29,90 DM bis 69,90 DM

Video Interface +: ermöglicht die Farbwiedergobe an einem Farbfern seher, Monitor oder Videorecorder mit Videoausgang (mit integrierter Auto-Monitor-Switchbox-Funktion). 159 00 DM

Neu: Echtzeit-Videodigitalisierer in 16 Graustufen (Einlesen von Videosignalen im Computer, kein Standbild erforderlich). 449,00 DM

HF-Modulator: zum Anschluß des Atari ST an jeden gewöhnlichen Farbfernseher. Der Ton wird über den Fernseher übertragen 189.00 DM

Festplattenzubehör: wie SCSI Hostadapter, Einschaltverzöge-rungen, 1,2 m- DMA-Kabel etc.

STTAST II: ermöglicht den Anschluß einer beliebigen PC-(XT-) Anschluß einer beliebigen PC-(XI-) Tastatur am ST, umschaltbare Mehrfachbelegung der Tastatur-belegungen, freie Programmierbar keit von Makros und Generieren von Start-Up-Files (mit AUTO Load), Tastaturreset, unterstützt auch PC Ditto und PC/AT Speed. 149,00 DM Set: PC Tastatur mit Mikroschalter + ST Tast II 298,00 DM

Abgesetzte Tastatur am ST: Tastaturgehäuse mit Spiralkabel, Treiberstufe, Resettaste und Joystickhuchsen eingebaut. Computertyp angeben. 109,00 DM

Towergehäuse: nur Gehäuse oder mit kundenspezifischer Bestückung ab 349,00 DM

RTS Tastaturkappen: ab 89,00 DM

Uhrmodul intern: die Bootsoftware befindet sich auf ROM's im Betriebssystem. Wichtig: Betriebssystem angeben. 119 00 DM

HD-Kid: — interne Beschaltung incl. Software zum Anschluß von HD-(3,5\*- und 5,25\*-) Laufwerken am ST. Keine Zusatzschaltung im Laufwerk erforderlich, 69,00 DM.

SCSI-Hostadapter — orig. ICD-Hostadapter, Advantage+ (mir Uhr) 298,00 DM, Advantage (ohne Uhr) 269,00 DM, Mikro 249,00 DM Lieferung incl. DMA-Kabel, ICD Software und Dokumentation.

Einschaltverzögerung — Ermög-licht das gleichzeitige Einschalten von Computer und Festplatte, Einbau erfolgt im Computer durch einfaches Aufstecken, Zeitverzögerung einstellbar, 49,90 DM.

Tastaturkabel Mega ST — langes Tastaturkabel (2 m) für den Mega ST 29,90 DM.

Eprombrenner — orig. MAXON Junior-Prommer, 229,00 DM, Epromkarte 128 KB incl. Gehäuse (Steckmodul), 49,90 DM.

Laserinterface II - Abschalten des Laserdrucker im Festplattenbe-trieb möglich. Lieferung komplett mit Netzteil VDE, GS, 79,00 DM.

MS-DOS-Emulatoren - MS-DOS-Emulator zum internen Einbau ATonce oder AT Speed 399,00 DM. AT Speed CI 16 — 16-MHZ-Version mit Sockel für Arithmetikprozessor 498.00 DM

#### Fordern Sie unseren Gesamtkatalog an

ATARI Computer Speichererweiterungen Festplatten Wechselplatten Streamer Diskettenlaufwerke HD-Diskettenlaufwerke HD-Kids Laufwerkschassis Monitorumschaltboxen Videointerface

HF-Modulator SCSI-Hostadapter Einschaltverzögerungen

Videodigitalizierer

PC-Tastatur an Atari ST Towersysteme Towerzubehör abaesetzte Tastatur

am ST RTS-Tastaturkappen

Echtzeituhren Floppyswitchbox

Laufwerksgehäuse Software (PD)

Disketten Festplattengehäuse

Computerkabel Mega-Tastaturkabel

Eprombrenner Epromkarten

Laserinterface II

PC Bridge (STE) ATonce/AT Speed

AD Speed (ICD) AT Speed CI 16



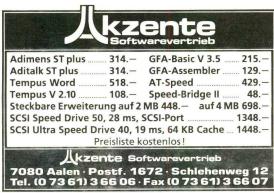

### Bei uns werben bringt

## **GEWINN**

Sprechen Sie mit uns. Heim Verlag 2 06151/56057





Am Anfang war das Logo - oder doch zumindest die Idee desselben. Die Praxis wird Ihnen zeigen, daß gerade Ihre Kunden eine ganze Menge "konkreter" Ideen von dem Logo haben, das Sie Ihnen entwerfen sollen. Auch wenn Sie denken, daß sich an dem Entwurf bestimmt nichts mehr ändern ließe: Ihr Auftraggeber wird Änderungswertes finden!

ber er muß mit dem Entwurf, den Sie ihm ja verkaufen wollen, oft viele Jahre leben -und zwar zufrieden! Und er will Alternativen sehen, und aus diesen dann vielleicht wieder Ihre allererste Idee wählen. Jedoch ist es dann seine Entscheidung, und die sollten Sie ihm immer durch Entwurfsvarianten ermöglichen.

#### Die ersten Schritte

Ich will solch einen Gestaltungsablauf und die damit verbundenen Überlegungen einmal anhand eines Visitenkartenentwurfs darstellen. Wie Sie mit solch einem Entwurf im Calamus eine professionelle Druckvorlage erstellen können, mit der Ihr Drucker auch etwas anfangen kann, wird dann im nächsten Monat ausführlich behandelt (Bild 1).

Der Schriftzug Subito wurde nach der handschriftlichen Vorlage des Auftraggebers bearbeitet und gescannt. Es kommt gar nicht so selten vor, daß in die Neugestaltung einer Geschäftswerbung schon vorhandenes grafisches Material eingebunden werden muß. Ein Scanner ist hier also unerläßlich, jedoch reicht einer der handelsüblichen "Handyscanner" für diese Zwecke völlig aus. Zur weiteren Bearbeitung nun zwei Arbeitsschritte, die Ihnen im weiteren Verlauf einiges an Streß ersparen können. Ist der Entwurf gelungen, werden Sie mit diesem unter Umständen eine ganze Geschäftspapierfamilie zu gestalten haben und zusätzlich (das ist jedenfalls meine Erfahrung) vielleicht auch noch KFZ-Aufkleber, Tüten, Prospekte usw. Im Falle Subito wurde aus dem eingescannten Schriftzug zuerst ein Mini-Vektor-Font erstellt, der nur aus den 6 Buchstaben besteht (Bild 2). Zu diesem Zweck benötigen Sie einen Fonteditor (DMC, Didot). Ich selbst arbeite mit Didot-"Lineart", einer tollen Kombination aus Vektorgrafikprogramm und Font-Editor. Mit "LineArt" haben Sie unter anderem die Möglichkeit, Vektorvorlagen zu erstellen und diese jederzeit als "CFN" (Font) oder "CVG" (Calamus-Vektorformat) zu exportieren, was für die weiteren Arbeiten eine erheblich größe Flexibilität und Zeitersparnis bedeutet. Mit dem fertigen Mini-Font können Sie dann im Calamus einfache Schriftvarianten erstellen, um spielerisch eine erste Entwurfsidee zu entwickeln. Ist der Entwurf "abgesegnet", das heißt, hat der Auftraggeber sein OK für die weitere Gestaltung und den Druck gegeben, sollten Sie versuchen, das gesamte Logo soweit wie möglich als Vektorgrafik zu entwickeln. Auch wenn der Zeitaufwand anfangs etwas groß ist, haben Sie so das Logo für spätere Gestaltungen in unterschiedlichen Größen immer in den gleichen Proportionen vorliegen. Versuchen Sie das mal mit einem Gemisch aus Rasterbild und Vektor-Fonts!

#### Nicht unbedingt identisch

In unserem Beispiel war innerhalb anderer Subito-Werbemaßnahmen die Form eines gleichschenkligen Dreiecks schon vorgegeben. Es wäre nun aber sicher ganz falsch, zur Gestaltung der weiteren Arbeiten diese schon vorhandene Form einfach auf das neue Logo zu übertragen und nur noch mit den nötigen Zusätzen zu versehen - auch wenn dieses der in diesem Zusammenhang häufig anzutreffende Begriff corporat identity zu suggerieren scheint. Unter CI versteht man, einfach ausgedrückt, das einheitlich gestaltete Erscheinungsbild einer Firma in allen Bereichen: gleicher Firmenschriftzug, gleiches Layout in Broschüren und Pressemitteilungen, gleiche Farben usw. Die Farben einer Firma können in manchen Fällen sogar einen höhe-

#### GRUNDLAGEN

ren Wiedererkennungswert haben als das Logo selbst. Sie sollten daher auf allen Gestaltungen vorhanden sein, auch dort, wo das Logo selbst gar nicht erscheint.

Die Vorgehensweise für die verschiedenen Subito-Gestaltungen bestand nun darin, die besonderen Merkmale, oder, ohne gleich Plato zu zitieren, die den Gestaltungsmitteln zugrundeliegende Idee aufzunehmen und sie auf das jeweils andere Medium anzuwenden. Für Subito waren dies: Liniendreieck, Schriftzug und Farbgebung.

# Mit dem Logo auf die Karte

Die einheitliche Gestaltung besteht in diesem Fall also in der Verwendung eines "Liniendreiecks" und nicht unbedingt in dessen geometrischer Form (rechtwinklig, gleichseitig). Genau so, mit etwas Kreativität Ihrerseits, sollte corporat identity im Sinne eines einheitlichen Erscheinungsbildes auch verstanden werden. Gleiches gilt für die Verwendung der Farbe. Da das gesamte Logo in Weiß und Grau angelegt ist, kommt der Verwendung einer "echten" Farbe, in diesem Fall Gelb, sowieso eine herausragende Bedeutung zu. Die der Gestaltung zugrundeliegende Idee war es, Gelb als "grafisches Element" zu übernehmen, und nicht, entgegen mancher Gestaltungsregeln, die Verwendung dieser Farbe auf "i-Punkt" und "T-Querstrich" (so die Farbgebung der Fensterbeschriftung) auch für die weiteren Arbeiten festzulegen. Man sollte auch daran denken, daß z.B. ein Ladenfenster nicht nur ein ganz anderes Format zur Verfügung stellt als eine Visitenkarte, sondern auch mit einem völlig anderen Zweck verbunden ist und somit eine entsprechend andere Wirkung auf den Betrachter ausüben soll.

Für die Visitenkartengestaltung wurde aus diesen Gründen das gelbe Rechteck in die linke obere Ecke der Visitenkarte positioniert. Das Resultat ist eine ausgewogene Aufteilung der zu getaltenden Fläche, wobei durch das Absetzen der beiden Elemente voneinander auch noch ein kleiner Bruch in der Gestaltung bewirkt wird. Reine Ausgewogenheit unter homogenen Gestaltungselementen wirkt langweilig! Der Pfiff oder das "Besondere Etwas", das manche Gestaltungen auszeichnet, wird oft nur durch solch eine Auflösung der Gleichmäßigkeit bewirkt (Bild 3).

Auf der Rückseite der Karte kann auf den Schriftzug *Subito* verzichtet werden. Das Gleichgewicht wird durch die Positionierung des Adressenfeldes auf die linke Seite unten hergestellt. Alle übrigen Ele\$ C H M U C K + M O D E 78 FREIBURG, KAISER-JOSEPH-STR. 278

Bild 1: Der erste Entwurf - frisch aus dem Laserdrucker

Bild 2: Ein Logo-Mini-Font, in Calamus etwas gedreht, ermöglicht das Durchspielen vieler Entwurfsvarianten.



Bild 3: Die Gestaltung der Visitenkarten-Vorderseite...



S C H M U C K + M O D E

KAISER-JOSEPH-STRASSE 278
7800 FREIBURG
Tel. 0761/39702
Inh. Bernhard Peters

Bild 4: ...und der Rückseite

mente sind vorhanden: Liniendreick, gelbes Rechteck, Schriftzug (Bild 4).

Grundsätzlich sollten Sie vor Beginn einer Visitenkartengestaltung genau wissen, in welchen Bereichen diese vorwiegend genutzt werden soll. Als reine "Besuchskarte", auf der lediglich Name. Anschrift und Telefonnummer vermerkt sind, wie es noch bis vor wenigen Jahren üblich war, läßt sie sich selbst im privaten Bereich kaum noch finden. Anwendung findet sie zum Beispiel als Werbekarte, zur Leistungsübersicht einer Firma, zur reinen Selbstdarstellung usw. Zur Gestaltung werden die wichtigsten Elemente des

Briefbogens übernommen: Logo, Name/ Funktion des Mitarbeiters, Farbgestaltung, typographische Stilmittel. Auch aufgrund des kleinen Formats sollten Sie auf der Visitenkarte nur wenig Schriften in unterschiedlichen Größen verwenden.

Als Standardformat für die Größe einer Visitenkarte galt ursprünglich DIN A7 (halbe Postkarte). Dieses Format werden Sie aber kaum noch antreffen; es ist einfach zu groß. Heute gilt als Maßstab die Größe einer Kreditkarte, da die für sie vorgesehenen Plazierungen (z.B. in Brieftaschen, Scheckkarten und Taschenrechnern) sich dann auch für Visitenkarten nutzen lassen.

#### Das integrierte PASCAL Entwicklungssystem für Atari ST und TT.

Mit MAXON PASCAL ist ein Programmierpaket angetreten.



RBOPOWER FÜR ATARI ST/TT

Herausragender Komfort, höchste Leistungsfähigkeit und Effizienz sowie größtmögliche Kompatibilität zu verschiedenen bestehenden Standards machen diesen Compiler zu einem Meilenstein für Softwareentwickler.

MAXON PASCAL arbeitet mit UNITs, wodurch extrem schnelle Durchlaufzeiten des Compilers realisiert werden können. Zusätzlich ermöglicht das UNIT-Prinzip den einfachen modularen

Aufbau von Programmen. Der extrem kompakte und schnelle Single Pass-Compiler belegt wenig Speicherplatz, wodurch die Bearbeitung auch größerer Programme erleichtert wird. Die Compilierungsgeschwindigkeit beträgt dabei mehr als 20.000 Zeilen/min. auf einem

neue Maßstäbe in der Softwareentwicklung zu setzen. normalen ST. Für ATARI-Profis, die direkten Eingriff in die Systemabläufe des ST nehmen wollen, bietet der Inline-Assembler eine optimale Schnittstelle zur Low Level-Ebene aus der komfortablen Umgebung einer Hoch-

sprache heraus. Die schnelle, voll IEEE-kompatible Floating-Point-Library für Fließkommaarithmetik unterstützt einfache, doppelte und erweiterte Genauigkeit von REAL-Operationen, sowie den mathematischen Coprozessor 68881. MAXON PASCAL ist weitgehend kompatibel zu Turbo Pascal 5.0 auf dem PC (inkl. GRAPH-UNIT) und unterstützt die Programmübernahme von ST-Pascal.

MAXON PASCAL 1.1

DM 259.-

unverbindlich empfohlener Verkaufspreis

Auslandsbestellungen nur gegen Vorauskasse

# WIR SPRECHEN EINE KLARE SPRACHE

Mit MAXON PROLOG öffnen Sie sich die Welt der symbolischen regelorientierten Datenverarbeitung. Einsatzgebiete sind u.a. algebraisches Rechnen (32 Bit-Integer-Artihmetik), Expertensysteme und Rapid-Prototy-MAXON ping. Doch auch "typische" ST-Anwendungen lassen sich mit MAXON PROLOG verwirklichen, da die Routinen des Betriebssystems (AES, VDI, GEMDOS, BIOS, XBIOS) problemlos angespro-

chen werden können.

Vall integrierter Prolog-Interpreter

MAXON PROLOG eignet sich aufgrund der vielen mitgelieferten Quelltexte, darunter die Entwicklungsumgebung selbst, auch hervorragend als Lehr- und Lernsystem. Der 2500 LIPS schnelle

> Interpreter kennt alle von Clocksin und Mellish definierten Prädikate.

unverbindlich empfohlene

Auslandsbestellungen nur gegen Vorauskasse

## Wir sprechen Ihre Sprache!

MAXON Computer GmbH Schwalbacher Str. 52 • 6236 Eschborn Tel.: 061 96 /48 1811 • Fax: 061 96 /41 885



#### **GRUNDLAGEN**

#### Ein Blatt für viele Zwecke: Briefbogen

Wenn Sie bei der Gestaltung einer Visitenkarte noch relativ frei Ihrer Kreativität nachgehen können, müssen Sie bei der Anlage eines Briefbogens einige Normen beachten (Bild 5), und sei es auch nur, damit eine Adresse auch nachher im Fenster des Langumschlags noch zu sehen ist. Das Firmenlogo selbst findet sich in der Mehrheit aller Briefbogengestaltungen rechts oben in der Kopfleiste eines DIN A4-Bogens. Diese Plazierung erleichtert auch ein Wiederfinden beim Durchblättern im Ordner. Für die Schrift einer Briefbogengestaltung gilt das Gleiche wie für die Farbe: Die von Ihnen gewählten typographischen Mittel gehören wie das Logo zum äußeren Erscheinungsbild der Firma und sollten auf allen Gestaltungen Anwendung finden. Aufgrund der mitunter recht teuren Mehrfarbdrucke werden in vielen mittelständischen Unternehmen farbig angelegte Briefbogen auch für den Formulargebrauch benutzt. Auch Sie selbst können mit dieser Methode Eigenkosten sparen, indem Sie in Ihrem Calamus den Briefbogen gleich so anlegen, daß der schwarz zu druckende Text erst via Laserdrucker mitgedruckt wird. Sie speichern für diesen Vorgang die für den Schwarzdruck vorgesehene Seite als einzelnes CDK-Dokument. Wenn Sie nun ein Formular anlegen, z.B. eine Rechnung schreiben müssen, wird dieses Leerformular geladen und wie gewohnt ausgefüllt. Danach speichern Sie es mit Datei/sichern unter... unter einem neuen Namen, zum Beispiel der Rechnungsnummer, ab. Mit diesem Verfahren haben Sie das Leerformular immer auch leer zur Verfügung.

Die weiteren Informationsfelder des Briefbogens (Telefon, Adressen, Bankverbindungen) können Sie beliebig plazieren. Üblich ist hier: unter das Logo oben rechts oder in die Fußleiste. Für den Zahlensatz von z.B. Telefon und Bankverbindung gibt es aber dennoch einige Regeln, die Sie aus Gründen der besseren Lesbarkeit beachten sollten.



Bild 5: Auf das richtige Maß gebracht, paßt Ihre Gestaltung auch in jeden Briefumschlag.

Telefonnummern: werden bei mehr als 3 Ziffern, von hinten angefangen, in 2er-Gruppen unterteilt. Bankkonten: von hinten in 3er-Gruppen. Bankleitzahl (hat immer 8 Stellen): von links in 3er-Gruppen, am Schluß eine 2er-Gruppe. Postfach: von hinten immer in 2er-Gruppen.

Jetzt aber Schluß mit den Formalitäten! Im nächsten Monat werden wir uns nach Typographie und Satz endlich mit der Bearbeitung unserer Dokumente für den Druck beschäftigen: Das Aufbereiten der Dokumente für die verschiedenen Druckverfahren, Nutzenerstellung für Aufkleber und Visitenkarten, Vorbereitung zur Filmbelichtung, DTP-relevante Unter-

schiede im Sieb- und Offset-Druck; mit dem nötigen Wissen zur Druckvorlagenerstellung lassen sich nicht nur Frust, sondern auch eine Menge unnötiger Kosten sparen.

Ich möchte Sie auch jetzt noch einmal bitten, mir Ihre Fragen und Anregungen zukommen zu lassen. Im 4. und letzten Teil dieser DTP-Grundlagen werde ich auf Anwenderfragen und -probleme aus der DTP-Praxis eingehen - also ran an die Tasten!

Jürgen Funcke







tms CRANACH® Studio

8400 Regensburg Cranachweg 4 Tel: 0941-95163 Fax: 0941-991236 Das erste Programm für die echte Bildverarbeitung (EBV) in Grauton und in Farbe auf ATARI ST und TT. Lauffähig auf SM124, SM194 und allen GEM®-Farbgraphikkarten.

256 Graustufen. Beliebige Wand-Farbgraphiken; mit Vektor-Modul Angabe des Kennwortes 'BN113'.

auch Vektorgraphiken. In der EDV-Welt einmalige Möglichkeiten. Kompatibel zu vielen Programmen (z.B. CALAMUS®, tms VEKTORST). Umtausch von tms CRANACH möglich. Über 16,77 Mio. Farbtöne und/oder Weitere Informationen erhalten Sie nur bei Ihrem ATARI® EBV-Fachlung zwischen Grauton-, Bitmap-, händler oder direkt bei tms unter



#### 2211

Philatelie verwaltet Briefmarkensammlungen. Zeigt Umfang und Wert der Sammlung anhand der gültigen Katalogpreise. Das Programm listet Einzelmarken und Sätze (s/w, MB, S).

Tribu 1.5 ist in dieser Version auch zur Verwaltung von Aktiendepots geeignet (s/w).



Karteve 3.0 verwaltet Daten aller Art auf professionelle Weise. Makrofunktionen, Maskeneditor, Serienbriefe und zahlreiche Datenmasken werden mitgeliefert (s/w).

Software 1.0 dient der Eingabe und Verwaltung von Diskinhalten. Bei 1MB Speicher werden ca. 10.000 Einträge erfaßt. Gute Gestaltung und einfache Bedienung zeichnen das Programm aus (s/w).

| THE PARTY OF THE P | COVER BUFFER COOK | THE CALL BY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No. of Lot, Lot, Lot, Lot, Lot, Lot, Lot, Lot,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FOR SHE BANKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | HERRICANOS        | ETHERESE INCOME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MARKET MARKET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I I terryest Ser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 Hertwood Bar    | I byernes's Men                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the s |
| Daver & over                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | dispet            | ( 145 ( 145 ) 145 a) 1 - 71 kla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PROPERT AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chang about no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | me.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CASE STREET, THE PERSON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LAKE DE A BLOCK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | STREET FORT       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | And the Charles State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | THE REAL PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | To Both Miles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| that means you                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I have the rest   | The same of the sa | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| stree gau're the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wrate             | D. San Street                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Marriery RV       | A. M. Sec. 18 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | The Assertant Labour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| torw;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Breatsful child   | S. Street, Str.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$140 This a plant a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| hat's all res                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Main a thin line  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| for that below                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Water Forget      | THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tertwood Kar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ****              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e legend of I'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LECTHOOD RAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tosk              | 2 Classad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mix-Up Fig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| carries of the money                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Coppright:        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INSTRUCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OF LANCE RE       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CONT. B. 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$2200\$277 C     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Cassette 3.8 bedruckt Casettenhüllen auf einfache Weise. Viele Programmfehler der Version 3.7 sind jetzt behoben, die Anpassung an beliebige Drucker ist möglich (ST/TT, s/w).

#### 2212



Das Fußball Studio verwaltet Tabellen der Fußball-Bundesliga auf durchdachte und vielseitige Weise (s/w).

Sporttabelle enthält die 1, und 2. Bundesliga, Saison 89/90 (s/w).

Uni-Liga 1.6 dient der Verwaltung sämtlicher Sportligen, sofern keine Kommastellen in Ergebnissen verwendet werden (s/w)

#### 2213



Eiskalt ist ein Actionspiel mit 100 Fbenen von denen die ersten 11 frei spielbar sind (s/w J S)

Newtris 2.0 verbindet Tetris und Columns in einem gemeinsamen Programm, das auch als Accessory lauffähig ist (ST/TT, PRG/ACC)



down 1.0c spielt Tetris mit erweitertem Funktionssatz, 4 bis 20 Felder Breite, drei Varianten und einer interessanten Gestaltung (s/w).

Pack den Sack macht den Spieler zum Millionär, indem er Geldsäcke einsammelt und in einer Tonne deponiert (s/w).



A Maze zeigt ein sehr schön gestaltetes 3D-Labyrinth, in dessen Gängen der Spieler nach Bällen suchen soll. Unkomplizierte Mausbedienung (s/w).

Catch'Em 1.4 ist voller Würmer, die sich über den Bildschirm bewegen und vom Spieler eingefangen werden sollen (ST/TT).



Giro-STB 1.9a erledigt den beleglosen Zahlungsverkehr, samt Datenübernahme aus Fibu und Kalkulationsprogrammen, Paßwort, Wildcard-Suche und viele weitere Funktionen (Platte oder 2 Floppies).

Ask Me 2.0 ist ein hierarchiches Informationssystem für Faktenwissen aller Art: Vokabeln, Schallplatten Daten und vieles mehr Ask Me verarbeitet Bilder und Blöcke, es eignet sich daher auch als Lernsystem und Grafikabenteuer

#### 2215

Ostern zeigt an, auf welches Datum der Ostersonntag fällt, von 1700 bis 2199

Konditionstest 1.1 ermittelt die derzeitige Kondition anhand von Pulsmessungen vor und nach körperlicher Betätigung (s/w).



AutoKost 2.5 verwaltet Termine und Kosten die bei Betrieb und Wartung Ihres Fahrzeugs anfallen (ST/TT, s/w)



AUA beinhaltet eine Heilkräuter-Datenbank, die wirksame Gegenmittel zu den verschiedensten Beschwerden bereithält (s/w).

Konto 2.1 verwaltet Daueraufträge, Soll und Haben Buchungen von Giro und Sparkonten (s/w).

Astro 1.3 enthält alle Funktionen zur Herstellung eines Radix Horoskops (s/w).



Hüpfer 4.0 berechnet Grafiken aufgrund der einzugebenden Werte a, b und c. Algorithmus aus Spektrum der Wissenschaft, viele neue Funktionen (ST/TT).



Chaos-Studio 1.0 berechnet viele herrliche Bilder: Pickover Mengen, Apfelmännchen, Psycho-

#### = Läuft nur in Farbe s/w E9O

= Läuft nur monochrom = Läuft auch mit Emula 5.1 von Diskette 2090.

in englischer Sprache Joystick notwendig 1MB RAM erforderlich

Shareware GFA-Quellcode liegt be Kontaktkarte eingebaut

Bilder Mandalas usw. Einfache Bedienung, ohne Parametereinaaben. Hohe Geschwindigkeit (s/w).

Drachen 1.1 zeichnet Fraktale der Dimension 1 und 2, speichert und druckt sie bei Bedarf als Poster aus (s/w)

#### 2217

Funktionsinterpreter 1.3a überprüft die korrekte Eingabe von Funktionen und berechnet deren Wertetabellen (G).

Def2Lst 1.4 wandelt DEF-Dateien des KRSC 2.2 in LST-Files für GFA-Basic 3.XX (ST/TT).

B-Shell 1.8 vereinfacht den Umgang mit GFA-Basic und diversen Hilfsprogrammen

ENSONIQ dient dazu, ENSONIQ-MIRAGE-SOUNDDISKETTEN mit angenehmen Aufklebern zu versehen. Druckt auf LCIO, NEC P6 und Kompatiblen (s/w).

ASMxxx 1.1 ist ein Assembler, der in speziellen Version unter GEMDOS und DOS eingesetzt werden kann. Gute Dokumentation aller Programmteile (ST/TT/DOS).



Filecomp 2.2 prüft beliebige Dateien auf Unterschiede und erlaubt das Editieren dieser Datein in begrenztem Umfang (ST/TT, s/w)



ZPrint 1.8 druckt ASCII Textdateien auf sämtlichen Druckern. Läuft in dieser Version als PRG und Accessory (ST/TT/KAOSDESK).

WakeUp ruft den Laserdrucker ins Leben zurück wenn er nach dem Zuschalten nicht drucken will.



HP-Desk Hardcopytreiber für den HP-Deskjet.

Notiz 2.9 nimmt Notizen und ldeen auf, speichert und druckt sie bei Bedarf aus (ST/TT).

RamFrei 3.2 zeigt den freien Speicher an. ST- und TT-RAM werden getrennt dargestellt (ST/TT).

Super Boot 6.0 lädt AUTO Programme, Accessories, GEM Anwendungen und Begrüßungsbildschirme - im Degas, NEO oder TNY Format - beim Systemstart. Das Programm bietet Paßwort Schutz gegen unerlaubte Zugriffe, arbeitet mit dem Switcher "Revolver" zusammen und läßt sich mit dem beiliegenden Construction Set sehr leicht einstellen.

STRESOR schließt den ST ab

und läßt nur den Inhaber des Paßworts an sensible Daten und Programme (s/w).

Sokrates 1.0 belegt die Tastatur mit Altariechisch, damit viele andere Programme diese Sprache schreiben und verarbeiten können. Kompatibel zu vielen Text und Lernprogrammen.

MstrMind 1.0 spielt als Programm oder Accessory auf Atari ST und TT.

RDDI paßt die Einstellung des Desktops optimal der gewählten Auflösung an.



Das Adressenprogrämmchen ist ein kompakt gestaltetes Accessory, das seine Adressdaten an Textprogramme übergibt, Daten ver und entschlüsselt.

SideKick ist das Taschenmesser für den TT. Viele nützliche Funktionen warten im Hintergrund (G, TT).

SCRSAV-H schont den TT-Monitor TTM194, indem es ihn nach gewisser Zeit dunkel schaltet (G, TT).

#### 2219



Sternzeit berechnet den Sternenhimmel anhand der Daten von ca. 300 Sternen, mit 1/10 Minute Genauigkeit (G, s/w).

Die Erde ermittelt Tag Nachthälften der Erde, zeigt Sonnenauf und untergang an (f, s/w & Großmonitor).





World 1 enthält über 100.000 Erdkoordinaten, mit einer atemberaubenden Auflösung. 2220 wird benötigt (f, s/w, G).

#### 2220

World 2 enthält Grönland, Nordund Süd-Amerika. World 2 ist nur mit Disk 2219 verwendbar.



Mondkugel zeigt die Oberfläche des Mondes in dreidimensionaler Darstellung und Rotation, inklusive Mondrückseite (f, s/w, Großmoni).

Ritzel 1.0 berechnet Übersetzungsverhältnisse einer Fahrrad-Kettenschaltung und stellt sie grafisch dar. Ritzelkombinationen können optimiert werden (s/w).

PD-Pool sucht noch einige gute Programme zur Veröffentlichung auf den Disketten 2221 - 2230. Die Vorstellung erfolgt gleichzeitig in mehreren großen ST- und PD-Zeitschriften.

#### PD-Szene schon gelesen?

Jetzt mit 84 Seiten und 10.000 Auflage. Bei Ihrem Pool-Händler.

#### Die vorgestellten Disketten erhalten Sie exklusiv bei folgenden PD-Anbietern:

#### B.I.T.S.

Jagowstraße 17 1000 Berlin 21 030 / 3938203

#### **HD-Computertechnik**

Pankstr 61 1000 Berlin 65 030 / 4657028-29

### M.Damme -Druck&Computer

Grambeker Weg 40 W-2410 Mölln 04542 / 87258 (ab 16 Uhr)

Scheck über DM

2188 2198 2208 2218

2157 2167 2177 2187 2197 2207

2158

160

2168 2178

2169 2179 2189 2199 2209

> 2180 2190

bestimmungen der verwendeten PD und Shareware.

#### T.U.M.-Soft&Hardware Hauntstr 67 2905 Edewecht 04405 / 6809

#### 3 1/2 SOFTWARE Wendenstr. 45

#### 3300 Braunschweig 0531 / 13624

#### INTASOFT Nohlstr. 76

4200 Oberhausen 1 0208 / 809014

und versandkostenfrei (Ausland: Bitte Euroscheck in der Landeswährung des Händlers).

#### H. Richter Distributor Hagenerstr. 65 5820 Gevelsberg 02332 / 2706

#### **Eickmann Computer** In der Römerstadt 249 6000 Frankfurt 90

#### 069 / 763409 **IDL Software**

#### Lagerstraße 11 6100 Darmstadt 13 06151 / 58912

Die Zusammenstellung der PD-Pool 2000er Serie unterliegt dem Investitionsschutz: Die Serie darf in der vorgestellten Form nur von den hier angegebenen Pool-Teilnehmern verkauft werden. Im Interesse der PD-Programmierer beachten Sie bitte auch die Nutzungs-

liegt bei, ich erhalte die Ware verpackungs-

#### Weeske Computer Potsdamer Ring 10

7150 Backnang 07191 / 1528-29 od. 60076

#### Wacker GmbH Bachstraße 39 7500 Karlsruhe 21

0721 / 554471 =PD-Express= J. Rangnow Ittlinger Straße 45

#### 7519 Eppingen-Richen 07262 / 5131 (ab 17 Uhr) **Duffner Computer**

Habsburgerstr. 43 7800 Freiburg 0761 / 56433

#### Simonis Computersysteme Ubostraße 55

8000 München 60 089 / 8632609 (ab 18 Uhr)

#### Schick EDV-Systeme

Hauptstraße 32a 8542 Roth 09171 / 5058-59

#### PDST - Michael TWRDY Kegelgasse 40/1/20 / PF 24

A-1035 Wien 0222 / 75-27-212

#### **GUBLER-COMPUTERS**

Spalenring 75 CH-4009 Basel 061 / 239871

Wir suchen noch Fachhändler und PD Anbieter, die sich an Anzeigen und Messen beteiligen möchten. Tel.: O6151 / 58912, Herrn Schultheis verlangen.

|      | - 0  |                  |               |                 | . Nur<br>Nac    |                        | d!<br>nmegebühr).                                                                                   |
|------|------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | B    | itte se<br>er 20 | endei<br>000e | n Sie<br>er Ser | mir d<br>ie und | ie ak<br>d <b>To</b> j | stuelle Ausgabe der PD Szene, mit Komplettkatalog<br>p <b>Tausend</b> PD Liste. DM 2,50 liegen bei. |
| 2151 | 2161 | 2171             | 2181          | 2191            | 2201            | 2211                   | DM 25                                                                                               |
| 2152 | 2162 | 2172             | 2182          | 2192            | 2202            | 2212                   | PD                                                                                                  |
| 2153 | 2163 | 2173             | 2183          | 2193            | 2203            | 2213                   | STEVIE                                                                                              |
| 2154 | 2164 | 2174             | 2184          | 2194            | 2204            | 2214                   |                                                                                                     |
| 2155 | 2165 | 2175             | 2185          | 2195            | 2205            | 2215                   |                                                                                                     |
| 2156 | 2166 | 2176             | 2186          | 2196            | 2206            | 2216                   |                                                                                                     |

2219

222C

| Diskpreis: | DM 8,- *          |
|------------|-------------------|
|            | öS 60,-*/sFr 8,-* |

\* unverbindlich empfohlener Verkaufspreis

Lieferung an meine Adresse: (Die neu vorgestellten Disketten 2211–2220 sind ab 15.04.91 lieferbar.)

# Einkaufsführer

Hier finden Sie Ihren Atari Fachhändler

#### 1000 Berlin



SERVICE

Je Disk 5.- DM

#### Über 5000 PD-Disketten verfügbar!

ZB. ACS, AMIGA JUICE, AMIGAUBDISK, ANTARES, AUGE 4000 AUSTRIA, BAWARA, BB. AMI, BRUNGSOFF, CACTUS, CHEME CHIRON, S-PO, FAUG, FRANZ, GERMAN, GET IT, KIRSCHABUM, MIDI-PD, OASE OLUS GAMES, PANGORAMA, PAXIUM, FFALZ PUDOMIX, R-H-S, RPD (-CAM), 6 2 6, SCHATZ, S-DREAMS, TAFUN, TAURUS, TBAG, TIGER, TIME, TORNADOS, UGA, u. a. und natürlich sämtliche KICKSTART-PD's!

Speichererweiterungen

Diskettenlaufwerke

Festplatten & Turbokarten

Anwendungssoftware

Disketten Großhandel

Fachliteratur & Zubehör

**Desktop Video/Publishing** 

Reparatur Service

#### HD COMPUTERTECHNIK OHG

Pankstraße 61 1000 Berlin 65

Tel.:030/465 70 28

#### REPARATUR WERKSTATT

1000 Berlin 65 - Pankstr. 42

#### SERVICE STATIONEN

1/44, Lahnstr. 94, Tel:684 48 31 1/20, Schönwalder Str. 65, Tel:375 60 13

#### COMPUTERSYSTEME

...die etwas andere Computerei COMPUTERSYSTEME, PLAYSOFTSTUDIO SCHLICHTING COMPUTER - SOFTWARE - VERSAND GMBH & CO. KG

ATARI-FACHMARKT

MS-DOS FACHMARKT • NEC FACHHANDEL

Mönchstraße 8 · 1000 Berlin 20 030/786 10 96

#### 1000 Berlin

# Bundesallee 25 · 1000 Berlin 31 Telefon: 030/861 91 61



COMPUTERSYSTEME, PLAYSOFTSTUDIO SCHLICHTING COMPLITER - SOFTWARE - VERSAND GMBH & CO. KG

ATARI-FACHMARKT

MS-DOS FACHMARKT • NEC FACHHANDEL

Wilh.Pieck-Straße 56 · Potsdam 030/786 10 96



PLAYSOFTSTUDIO SCHLICHTING COMPUTER - SOFTWARE - VERSAND GMBH

BERLINS NEUE DIMENSION FÜR COMPUTERSPIELE

Katzbachstraße 8 · 1000 Berlin 61 030/786 10 96

#### 1000 Berlin

COMPUTERSYSTEME

...die etwas andere Computerei COMPUTERSYSTEME, PLAYSOFTSTUDIO SCHLICHTING COMPUTER - SOFTWARE - VERSAND GMBH & CO. KG

ATARI-FACHMARKT

MS-DOS FACHMARKT • NEC FACHHANDEL

Katzbachstraße 8 · 1000 Berlin 61 030/786 10 96



urfürstendamm 121a, 1000 Berlin 31 (Halensee)

Mangoldt - Weidlich - Co GbR



Computer - DTP - Sat-Antennen

Straßmannstraße 46 O – 1034 Berlin

Tel:: 6 74 50 56 (10<sup>50</sup> – 16<sup>50</sup>) Anrufbeantworter 5 88 97 49

#### 2000 Hamburg

Planen • Beraten • Realisieren



ATARI Fachhändler

Münsterstraße 9, D-2000 Hamburg 54 Telefon 040/56 19 09-0 Telefax 040/56 19 09-80

G.M.A.

Wandsbeker Chaussee 58 2000 Hamburg 76



600/

00

Einziges, autorisiertes Atari-DTP-Center in Hamburg.

Telefon: 040 / 25 12 41 5-7

#### DTP u. Werbeservice

Soft- und Hardwareversand

Viola Jaap

Berner Heerweg 512 2000 Hamburg 72

Telefon (0 40) 6 44 06 68

#### 2000 Norderstedt



#### 2120 Lüneburg

# Sienknecht

Bürokommunikation Beratung - Verkauf - Werkstatt

Heiligengeiststr. 20, 2120 Lüneburg Tel. 04131/46122, Btx 402422 Mo.-Fr. 900-1800 und Sa. 900-1300

#### 2210 Itzehoe

# Der Gomouterladen

Coriansberg 2 · 2210 Itzehoe Telefon (0 48 21) 33 90/91

#### 2300 Kiel



MCC Computer GmbH Holzkoppelweg 19a 2300 Kiel 1 TEL 0431/54381 FAX 541717

#### 2800 Bremen



Faulenstraße 48-52 2800 Bremen 1 Telefon (0421) 170577

#### 2940 Wilhelmshaven

#### Radio Tiemann

ATARI-Systemfachhändler Markstr. 52 2940 Wilhelmshaven Telefon 0 44 21 - 261 45

#### 3000 Hannover



#### DATALOGIC COMPUTERSYSTEME ATARI ST-BERATUNG

COMPUTER SERVICE HARDWARE VERKAUE SOFTWARE CALENBERGER STR. 26 3000 HANNOVER 1 TEL:: 0511 - 32 64 89

#### 3000 Hannover

## COM DATA

Am Schiffgraben 19 · 3000 Hannover 1 Telefon 05 11 - 32 67 36



## **IANNOVER**

**Public Domain Service** 

Hardware & Zubehör

**Fachliteratur** 

Hildesheimer Str. 118 3000 Hannover 1 Tel.: 0511/809 44 84

#### 3400 Göttingen



3400 Göttingen-Weende Wagenstieg 14 - Tel. 0551/3857-0

#### 4000 Düsseldorf

#### носо **EDV ANLAGEN GMBH**

Ellerstraße 155 4000 Düsseldorf 1 Telefon 0211/785213

#### Hard und Software

#### Werner Wohlfahrtstätter

Public Domain Atari Spiele Atari Anwender Ladenlokal Irenenstraße 76c

4000 Düsseldorf-Unterrath Telefon (02 11) 42 98 76

#### BERNSHAUS G M B H Bürotechnik - Bürobedarf

Cäcilienstraße 2 4000 Düsseldorf 13 (Benrath) Telefon 02 11 - 71 91 81

#### 4010 Hilden

4010 Hilden Fax: 02103/31820 Industrieberatung Veide ELEKTRONIK Ladenlokal

Versand

### DTP - Center CAD - Studio Satzbelichtungen Schneidplottersysteme

Wir führen Salzbelichter, Entwicklungseinheiten, Größbild-schirme, Scanner, (Schneid-) Plotter und Zubehör, Optische Platten, Fest- und Webselpslichten, Streamer OCR-Software Wir vernetzen Ihre Computer, auch MS-DOS mit ATARI STITT. Wir unterhalten eine eigene Reparatruwerkstat. Unser Außendienst beräf Sie geme auch in Ihren Räumlichkeiten Wir sind Alan IDT P Center, Dupont und Graphter Vettretebspart. nser Außendienst beraf Sie geme auch in Ihren Räumlicht /ir sind Atari DTP Center, Dupont und Graphtec Vertrieb er, Linotype Business Center, Olivetti Systemspartner

#### 4150 Krefeld

#### NEERVOORT

Nordwall 96 D-4150 Krefeld 1 Tel.: 02151-772056 FAX: 02151-770995 BTX: 02151772056

EDV

Computer-Hard- & Software Ein- & Mehrplatzsysteme Komplettlösungen

#### 4200 Oberhausen

#### Spectre 128 Redakteur

für TOS, DOS, UNIX, MAC, AMIGA und andere Systeme by COMPUTER MAI

dBMAN-Vertretung für NRW und BENELUX ISYS-COMPUTER GbR Tel.: 0208/655031 · Telefax: 0208/650981 Max-Eyth-Straße 47 · 4200 Oberhausen 11

#### 4320 Hattingen



#### 4430 Steinfurt

**GmbH** 

#### COMPUTERSYSTEME

Tecklenburger Str. 27 4430 Steinfurt-Burgsteinfurt 7 02551/2555

#### 4500 Osnabrück

#### Heinicke-Electronic

Meller Str. 43 · 4500 Osnabrück

Fax (0541) 58 66 14

Telefon (0541) 58 76 66

Wir liefern Micro-Computer seit 1978

#### 4520 Melle

**GmbH** 

COMPUTERSYSTEME

4430 Steinfurt Tel. 02551/2555 Haferstraße 25 4520 Melle

Tel.: 05422/44788

#### 4600 Dortmund

#### Elektronik Computer **Fachliteratur**

ATARI-System-Fachhändler

4600 Dortmund 1, Güntherstraße 75, Tel. (02 31) 57 22 84



ATARI Systemfachhändler



KARSTADT Aktiengesellschaft Kampstraße 1 · 4600 Dortmund Telefon (0231) 54391

#### cc Computer Studio GmbH



Atari-Systemfachhändler Cs von Tandy Schneider Peacock

Star Brother NEC Tel. 0231/528184 Tx 822631 cccsd Fax 0231/528131

#### 4650 Gelsenkirchen



4650 Gelsenkirchen

Telefax: <0209> 271584 Telefon: (O2O9) 2O342O / 233O8



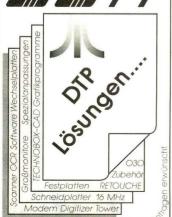

#### 4650 Gelsenkirchen-Horst

#### MENTIS GmbH

Hard- und Software, Literatur Bauteile, Service, Versand Groß- und Einzelhandel

Poststraße 15 · 4650 Gelsenkirchen-Horst Telefon (02 09) 5 25 72

#### 4708 Kamen



#### 4800 Bielefeld

software organisation



CSF COMPUTER & SOFTWARE GMBH Heeper Straße 106-108 4800 Bielefeld 1 Tel. (05 21) 6 16 63

#### 5090 Leverkusen

#### Rolf Rocke

Computer-Fachgeschäft Auestraße 1 5090 Leverkusen 3 Telefon 02171/2624

#### 5253 Lindlar



#### 5500 Trier



Güterstraße 82 · 5500 Trier **2** 06 51 / 20 97 10

Fordern Sie unsere Zubehör-Liste an!

#### 5600 Wuppertal



Kleiner Werth 18

Tel. (0202) 592064

5630 REMSCHEID 1 5600 WUPPERTAL 2 Tel. (02191) 21033 Fax (02191) 21034

#### 5650 Solingen

A tari System Center Solingen Wir bieten Branchenlösungen,

z.B. für Desktop Publishing

#### MegaTeam

Computer Vertriebs oHG Rathausstr. 1-3

5650 Solingen 1 Ruf 0212 /45888 Fax 0212 /47399

#### Bei uns werben bringt **GEWINN**

Sprechen Sie mit uns. Heim Verlag 0 61 51 / 56057

BUF

#### 5800 Hagen

#### Vertragshändler Axel Böckem

Computer + Textsysteme

Eilper Str. 60 (Eilpezentrum) - 5800 Hagen Telefon (0.23.31) 7.34.90

#### 6000 Frankfurt

#### WAIZENEGGER

Büroeinrichtungen

Kaiserstraße 41 6000 Frankfurt/Main Tel. (069) 27306-0

## **Eickmann** Computer

Der Atari-System-Fachhändler!

z.B.: Festplatten von 30 MB bis 110 MB für Atari ST und Mega ST, Zusatzaufrüstungen für Ihre Fest-platten bis 110 MB, Umrüstung Ihres SM 124 in einen EM 124 Multisync für alle Auflösungen, Slotkit für PC 1...

besuchen Sie unser Fachgeschäft: In der Römerstadt 249 6000 Frankfurt 90-Praunheim Telefon (069) 763409

#### 6100 Darmstadt

#### Büro- und Computermarkt

Heidelberger Landstraße 194 6100 Darmstadt-Eberstadt Telefon (0 61 51) 5 60 57

#### 6120 MICHELSTADT



Drucker Festplatten 19" Monitore Scanner Software Speichererweiterungen Zubehör Bürodrehstühle - Büroeinrichtungen

Tel. 06061/73601 FAX 06061/73602

#### 6204 Taunusstein



COMPUTER • DTP KEYBOARDS . MIDI SOFTWARE **7UBFHÖR** EIGENER SERVICE

6204 Taunusstein-Neuhof • Industriegebiet Triebgewann Georg-Ohm-Straße 10 Tel. O6128/7 30 52 • Fax 7 30 53

#### 6240 Königstein

#### **KFC** COMPUTERSYSTEME

Wiesenstraße 18 6240 Köniastein Tel. 0 61 74 - 30 33 Mail-Box 0 61 74 - 53 55

#### 6250 Limburg



das Zentrum

der Bürowelt ...

DTP-Center • Salzgasse 6 • 6250 Limburg ☎ 06431/5004-0 • FAX 06431/5004-10

Bei uns werben bringt GEWINN



Sprechen Sie mit uns. Heim Verlag 0 61 51 / 56057

BUF

#### 6400 Fulda

Schneider ATARI Commodore

**BÜRO · ORGANISATION** Ronsbachstraße 32 · 6400 Fulda Telefon (06 61) 4 92 - 0

#### 6457 Maintal

#### LANDOLT - COMPUTER

Beratung - Service Verkauf - Leasing Finanzierung

6457 Maintal-Dörnigheim Robert-Bosch-Straße 14 Tel. (06181) 4 52 93 Fax (06181) 43 10 43 Mailbox (06181) 48884 Btx \*2 98 99#

#### 6520 Worms



**star** 

Computersysteme

6520 Worms · Friedrichstraße 22

Telefon 0 62 41 / 67 57 - 58

#### 6700 Ludwigshafen

#### MKV Computermarkt

Bismarck-Zentrum 6700 Ludwigshafen Telefon 06 21 - 52 55 96

#### 6720 Speyer

### Elzkolon Computer

ATARI Desktop Publishing Center

Vom Portfolio über ST bis zum TT alles lagermäßig und vorführbereit auf 10 Anlagen! 3K • DMC • Eizo • NEC • Protar • Spectre • Vortex

6720 Speyer · Auestr. 20 Tel. 06232 / 32435 · Fax 41398 Mo - Fr. 9 - 12 u. 15 - 18.30, Sa. 9 - 14 Uhi

#### 7000 Stuttgart



#### 7100 Heilbronn

#### Computer-Welt

Am Wollhaus 6 7100 Heilbronn Tel. 07131-68401-02

#### 7150 Backnang



#### Bei uns werben bringt

#### GEWINN

Sprechen Sie mit uns. Heim Verlag 2 06151/56057

#### 7312 Kirchheim/Teck

## 2qmo Computerfachhan<u>de</u>

Alleenstraße 7312 Kirchheim/Teck Tel.: 07021/3949 - Fax: 07021/53933

#### 7475 Meßstetten

Ihr ATARI-Systemhändler im Zollern-Alb-Kreis HEIM + PC-COMPUTERMARKT

HARDWARE · SOFTWARE · LITERATUR

ATARI COMMODORE CUMANA DATA-BECKER MULTITECH RITEMAN SCHNEIDER THOMSON

7475 Meßstetten 1 · Hauptstraße 10 · 0 74 31 / 6 12 80

#### 7500 Karlsruhe

#### MKV GMBH

Kriegsstraße 77 7500 Karlsruhe Telefon (0721) 84613

Am Ludwigsplatz n Ludwigsplatz · 7500 Karlsruhe 1 · Tel. (0721) 1608-0

#### 7700 Singen



Ringstraße 4 Telefon (07731) 68222

#### 7750 Konstanz



#### 7800 Freiburg



#### DUFFNER COMPUTER

Habsburgerstraße 43 7800 Freiburg Telefon 0761/56433 Fax 0761/551724

#### 7890 Waldshut-Tiengen



#### rervice gmbh

Lenzburger Straße 4 7890 Waldshut-Tiengen Telefon 077 51 / 3094

#### 7918 Illertissen

## bictech gmbh

technische Informationsysteme Computerladen

> Marktplatz 13 7918 Illertissen 07303/5045

#### 8000 München



COMPUTER + BÜROTECHNIK COMPUTER · SOFTWARE · PERIPHERIE BERATUNG · TECHN. KUNDENDIENST

INGOLSTÄDTER STRASSE 62L EURO INDUSTRIE-PARK • 8000 MÜNCHEN 45 TELEFON 089 / 31 81 95-0 • TELETEX 89 83 41

Bindermarkt 6, 8000 München 2 Tel. 089 / 2 60 98 01

#### 8000 München

# **SChul2** computer

8000 München 2 Telefon (0.89) 59.73.39

Beratung · Verkauf · Kundendienst

#### 8032 Gräfelfing



Fax 089 - 8541764

#### 8150 Holzkirchen



#### 8200 Rosenheim



Kufsteiner Str. 11, 8200 Rosenheim Tel. (08031) 38 00 30 Fax (08031) 153 34

#### 8400 Regensburg

#### WITTICH COMPUTER GMBH

Luitpoldstr. 2 8400 Regensburg

Tel. (0941) 562530 Fax (0941) 562510



#### 8423 Abensberg

#### WITTICH COMPUTER GMBH

Tulpenstr. 16 8423 Abensberg

TO 94 43 / 4 53



#### 8500 Nürnberg



#### 8520 Erlangen

#### Computerservice Decker

Meisenweg 29 - 8520 Erlangen Telefon 09131 / 42076

Bei uns werben bringt

#### GEWINN



Sprechen Sie mit uns. Heim Verlag 0 61 51 / 56057

BUF

#### 8700 Würzburg



Hardware · Software Service · Schulung

#### computer center

am Dominikanerplatz Ruf (0931) 30808-0

#### 8720 Schweinfurt

#### Uhlenhuth GmbH

Computer + Unterhaltungselektronik Albrecht-Dürer-Platz 2 8720 Schweinfurt Telefon 0 97 21 / 65 21 54

#### 8763 Klingenberg



Calamus-Belichtungen Repro-Qualität auf Linotronic 300

Machen Sie den Preisvergleich!!!

Satz & Reprotechnik Hohmann · 8763 Klingenberg Wilhelmstr. 7 · Tel. 09372/20750 · Fax 09372/20887

#### 8900 Augsburg



Unser Plus: Beratung u. Service

Schwalbenstr. 1 · 8900 Augsburg-Pfersee Telefon (08 21) 52 85 33 oder 52 80 87

Computer Vertriebs- und Software GmbH

#### O-5800 Gotha



#### O-6300 Ilmenau/Thür.

#### Profitechnik vom Fachmann



- \* Personalcomputer
- Software
- Drucker
- \* ATARI-Computer
- \* CANON-Kopierer
- \* SANYO-Kopierer
- \* Super-Service

O-6300 Ilmenau/ Thüringen Pfortenstraße 34 Tel. 3615

#### 0-7500 Cottbus

#### COMPUTER & ART Hard - und Softwarevertriebs GmbH

O - 7500 Cottbus Thälmannplatz 48 Telefon: Cottbus 23696 DTP - Center

/ ATARI Systemhändler

#### O-8027 Dresden

### Dresdner Computer Center

Ihr erster ATARI System-Fachhändler in Dresden

Kaitzerstraße 82 8027 Dresden

Tel.: 47 88 65

### ÖSTERREICH

#### A-1030 Wien

Ihr ST-Fachhändler in Wien

#### Computer-Studio

Wehsner Gesellschaft m b H

A-1030 Wien

Landstraßer Hauptstraße 2 Hilton-Einkaufspassage

#### A-1040 Wien

Ihr ST-Fachhändler in Wien

## Computer-Studio

Wehsner Gesellschaft m b H

A-1040 Wien · Paniglgasse 18-20 Tel. (0222) 5057808, 5058893

#### **A-1050 WIEN**

KNEISZ GmbH Schönbrunnerstr. 110 1050 Wien





# Autorisierter Hä

#### **A-1180 Wien**

Ihr kompetentes Atari-Fachgeschäft in Wien



Fax: (0222) 408 92 36 Fax: (0222) 408 99 78 A-1180 Wien - Schulgasse 63

#### A-2340 MÖDLING

## BESTENS BETREUT

BOHM Ges.m.b.H.

ATARI Systemfachhändler

#### ! 2 Jahre Garantie!

A-2340 Mödling, Hauptstr. 10 20236-86230 - Fax: 25035

**DER WEG ZU UNS LOHNT SICH** 



Erfolgreich werben

Sprechen Sie mit uns. Heim-Verlag ☎ (06151) 56057 BUF

#### A-2700 Wr. Neustadt

## BESTENS BETREUT

BOHM Ges.m.b.H.

ATARI Systemfachhändler

! 2 Jahre Garantie!

A-2700 Wr.Neustadt, Bahng.42

**DER WEG ZU UNS LOHNT SICH** 

### **SCHWEIZ**

#### CH-2503 Biel

### LE URWA ELECTRONIC

Ihr ATARI ST Spezialist

in der Schweiz.

2 032/413535

Bözingenstraße 133, 2504 Biel

Bei uns werben bringt

#### **GEWINN**



Sprechen Sie mit uns. Heim Verlag 0 61 51 / 56057

BUF

#### CH-3072 Ostermundingen



Als offiz. Atari—Computer— Fachhändler hellen wir ihnen durch treundliche und kompetente treundliche und kompetente Beratung und Support einzusteigen

JL ATARI
NEC 16 COMPUTER PRINCE
EPSON 100 HOUSE COMPUTER PRINCE

cad computer atelier dellsperger

Zentrum – Alpenstrasse 1 CH–3072 Ostermundigen Telefon: O31 31 OO 32

#### CH-4313 Möhlin

#### **BCR Computerdienst**

Bahnhofstrasse 63 CH-4313 Möhlin

Computersysteme EDV-Beratung Installationen CAD Anlagen

Tel. 061 88 30 32



Datenpflege + Service

FAX 061 88 30 03

Sitaliz

#### CH-4500 Solothurn

#### Fluri Informatik

Hard- & Software, Zubehör ATARI Schulungszentrum Desktop Publishing Systemlösungen



Schänzlistr, 4 4500 SOLOTHURN 1 Tel. 065 / 23 68 58 Fax. 065 / 23 16 57

#### CH- 4625 Oberbuchsiten

## **STECTRONIC M. Steck**

Electronic-Computer-Shop

Hauptstr. 104/137 CH-4625 OBERBUCHSITEN Tel. 062/631727 + 631027

### LUXEMBURG



Inserieren in der ST-COMPUTER bringt Erfolg. Über 100.000 Druckauflage

Heim Verlag

#### Kleinanzeigen

#### **Biete Software**

ADIMENS Anwendungen:

Standardlösungen und maßgeschneiderte Programme für Privat und Geschäft, Info unter 0221/7407194

GFA-Entwicklungspaket 3.0 ST Pascal plus 2.0, beides Originale mit Handbuch, je 100 DM, 0221/852262

Verkaufe wg. Systemwechsel ADI-Talk(plus), Beckertext 2.0, div. Omikron Lib's + Compiler und alles Originale; kompl. Sammlung Zeitschriften; 07841/25386

#### Verschiedenes

An Programmierer u. Softwarehäuser! Sachbuchautor (Profi) schreibt oder korrigiert Ihre Handbucher. R.D.Zens 02266/44228

Atari ST läuft nicht mehr? Ich repariere m. Garantie oder kaufe. Tel. 06151/24012

Atari ST + MS-DOS Computerclub Programme, Zeitung, Kurse, Tests u.v.m; kostenlose Info gegen frankiert. Rückum-schlag, Demo-Diskette 5 DM: ASTUC, Kruppstraße 19, W-6290 Weilburg

Einsteiger/in! Programmieren auf Atari ST leicht gemacht m. lauffäh. Prozeduren und funkt. Omi-BASIC auf 3,5" nur 10 DM (Schein): A. Leung, St-Ulrich-Str. 2, 8064 Altmünster

Hilfe! Ich brauche dringend Tips zum Adventure Dragonflight. Wer hat es gelöst? Ich zahle bis zu DM 20,- für Komplettlösung und rufe zuruck. Dietrich Feist, 06221/163784

ST-Magazin 7/88-1/91, ST-Computer 3/ 88–8/90, Happy-Computer 12/85–3/88, div. c't Atari-Magazin, PD, Complife usw à 3,-, Sonderhefte 6,-, Atari XL intern 20,-, 0731/35950

ST-Computer 2/89-12/90, Chip Hefte 1/ 87-12/90, ST-Magazin 1/89-12/90: nur komplett für 250 DM zu verkaufen Tel. 02630/8198

ST-Computer, vollständige Sammlung von 6/87 bis 6/89; komplett oder jahrgangsweise für je 40,- zu verkaufen. Tel. 089/7855365

Ein Anruf sagt mehr als 1000 Worte: BBS-FERWI, 0611/721704, 8NI, 300-2400 Bps

Selbsterstellte Dokumente und Grafiken zur Einbindung in Calamus (z.B.: Visitenkarten). Bitte melden bei: Michael Unter, Postfach 602226, 2000 Hamburg 60

Wer kann mir die Bauanleitung für den STAD-Scanner besorgen oder kopieren? Ulrich, Tel.: 07142/66601

ST-Computer, 1/88-12/90 für 120 DM zu verkaufen, Tel. 02222/63244

Antic-Magazin, orig. US-Zeitschrift für 8-Bit-Atari; Sammlung 1982-84; komplett oder jahrgangsweise zu verkaufen. Tel. 089/7855365

2 Adimens-User im Ruhrgebiet gesucht, die gemeinsam mit mir ein Update von Adimens 2.x auf 3.1 fur 300,- DM (= 3 Updates) anstatt 450,- in einer Sammelbe-

stellung kaufen. Tel. 02.11/782523, 18.30-24.00 Uhr.

ST-Computer-Hefte 1/87 bis heute, DM 150,-. Tel. 02306/13792

Tausche Top-Software! Liste mit Briefmarke an: Daniel Ehrat, Tosstalstr. 131, CH-8400 Winterthur

#### Suche Software

Atari-DR-Entwicklungspaket gesucht. Tel. 06181/45361

Jahresinhaltsverzeichnisse der ST-Computer auf Disk gesucht. Tel. 07666/5049

Multisync auch defekt für ST Betrieb, AD-DA Wandler für Sounddigitalisierung, suche außerdem: Spectrum 512, Cyberpaint und -sculpt. Tel. 0731/35950, ab 16 Uhr

Suche PD-Version des Simulationsprogrammes für elektronische Schaltungen "SPICE", auch Utilities u. Quellcode. D. Neumann, Kronenacker Straße 18, 3500 Kassel

Möglichst günstig gesucht: IMAGIC V l.l, Cyber-Paint, Cyber-Control. G.Prell, Pillenreuther Str. 105, W-8500 Nürnberg 40

Platinenlayout-Programm PCB Layout/ Adimens 2.3 bis 80, - 520 + 1040, Floppy, Monitore, Scanner, auch defekt günstig zu kaufen. M.Klein, Carl-Spitzweg-Straße 1, 7920 Meidenheim

That's Write Profiversion =1.3, zu kaufen gesucht. Nur Originale! Tel. 06151/423876, ab 18 Uhr

Suche Programm zum Berechnen u. Drucken von (Solar-) Horoskopen nach Placidus. Tel. 08683/1799

#### Kontakte

Atari-Freaks im Raum Bremerhaven. Möchte Atari-Club gründen, wer hat Lust mitzumachen? Tel. 0471/44132

Wer hat Umbauerfahrung mit Towergehäuse für 520er und kann mir helfen. Tel. 040/4392217. Christian

Suche Kontakt zu Unterrichtsschwestern/ -pfleger, die ihren Unterricht auf dem ST erstellen. Zwecks Erfahrungsaustausch. Tel. 040/678 1648

Suche Kontakt zu ST/E Usern zwecks Programm- und Erfahrungsaustausch (DFÜ). Auch Clubs! Postfach 15, 8303 Rottenburg

Mailbox LAO-TSE Die Box für Atari-User, Netze: Magic-Net, Zerberus, Amnet 50 MB PD-Software für alle Syst. Tel. 09372/72321

### Kleinanzeigen

#### **Biete Hardware**

Anschlußfertige SCSI Festplatten: 40MB/19ms oder 50MB/28ms 999,– DM 80MB/19ms 1350,– DM 160MB/19ms 2000,– DM Tel: 0.292/2/8.2195 nach 18 Uhr

I/O-Interface ITF-32, 32 TTL-komp. Einu. Ausgänge f. Ind.-Steuerungen, Alarmanlage etc.

J. Sieber Raffeltersteige 15, 7100 Heilbronn, Tel. 07131/161151

Speichererweiterungen für 260/520ST 2.5 MB: DM 399,-; 4 MB: DM 749,-Einbau, 12 Monate Garantie: DM 50,heiler engineering 0721/376622

ST-Floppy 3,5", 720KB, DM 129,-; Mega ST-Gehäuse DM 40,-; Mega ST-Netztei-EDM 70,-; SM124-Monitor DM 248,-; Atari Maus DM 49,-; Mega ST-Tastatur DM 230,-; Alles neu Tetra Computer Systeme 02225/17081

24-Nadeldrucker + Einzelblatteinzug 650,-; 30MB Festplatte Vortex HD Plus 30 650,-; Easyprommer mit Software 150,-. Tel. 02 21/85192

Mega ST4+Megafile30+Megafile44+ 2\*SM124+SLM804 Laser+Spectre GCR+ Init+MacFinit+MacSoftw.+ Calamus 1.09+Outlineart+200 DTPGraf.+ 40Fonts: 4Mon. alt; 0. Fegers Tel. 02 11/4238 17. Preis: 9600,- VB

Atari Mega STI + SM124 la VB 1100,-; Signum2 280,-; Eprommer 190,-; Alles zus. mit ca. 10 kg Literat. VB 1550,- H. Peter. Tel. 07733/6458

Mega ST2 mit Monitor + Megafile 30 + Matrixdrucker auch für Einzelblatt. Dieter Hartig, Kasseler Straße 76, W-2800 Bremen 1

Supercharger mit IMB + Kabel neuwertig 40,- DM. Tel. 06071/287412

Mega ST4 1900,-; s/w-Monitor SM124 150,-Tel. 0 92 55/633, abends 0 92 55/74 80

Atari Mega ST4, SM124; 20MB; VB 2500,- DM; Tel. 02565/2718

Atari SM124 neu, aufgrund Sammelbestellung abzugeben. VB: 250,-. Suche Megafile 60 neu bzw. kaum gebraucht. Tel. 089/3107085

ICD Advantage Micro SCSI-Hostadapter zum Einbau in Mega ST zu verkaufen. 1 Std. alt! Festpreis: 200,-. Tel. 02 11/46 33 54

Rainbow TOS 1.4 mit ST-Computer Patches 65,-/ Schaltpläne ST/ET/Mega/SM124/ Megafile je 25,-/ Protos V 1.130,-Speicherer weiterung von 1 auf 3MB 350,-STE auf 2/4 MB 250/450,-. Tel. 0.4351/44252

1040STF+SH205+SM124 zu verkaufen wegen Systemwechsel, Festplatte 20MB, Monitor s/w und Maus. VB 1200,- DM Tel.: 02106/41718

Mega ST, Tower, 4MB, Seagate 48MB und Syquest 44MB Fest- und Wechselplatte, 5,25" und 3,5" Laufw. 4800,– DM. Tel. 02 28/211955

Fernschreiber SELLQ 2001 ESR mit elektr. Speicher 4000 Zeichen. postzugelassen u. verplombt. Nur Abholung o. Versand unfrei. VB 1500,- DM. Neupreis über 11000! Tel. 02237/2489 W. Otto Verkaufe Drucker NEC P6/Plus für 950,-DM Tel: 02721/2432

1040STF, Uhr, SM124, Abdeckhaube, Easytizer-Videodigitizer DM 950,– Auch einzeln abzugeben. Tel. 02253/3523

Verkaufe SCSI-Festplatte im Megafile-Gehäuse, 85 MB, 24ms, 700KB Transferrate. Preis: 1200, – Tel. 06 11/80 69 13

Blitter 50,- DMs Sockel 15,- DM, Tel. 069/507 1694

Atari 520 STM mit 54MB TOS 1.2, Maus, allen Handbüchern, aber ohne Netzteil. Voll funktionsfähig, jedoch Verdacht auf Shifterdefekt. Gegen Höchstgebot zu verk. Tel. 02405/72307

Mega ST4, SH205, SM124, Maus+ Software DM 2500,-Tel. 02 02/7065 96, ab 18 Uhr

1040ST, PC-Geh., Lüfter, 4MB, RTS, TOS 1.4, 2. Netzteil f. Erw., SM124: 160-; Turbo-C 2.0 VB 250,-; ext. LW 150,-; Literatur VB, PD VB Tel. 069/2663760, 9-17 Uhr

AT-Speed, 6 Mon. alt 400,–2 NEC LW 720KB je 60,–; ICD-SCSI-Hostadapter 6 Mon alt 150,–; Juniorprommer 130,–; Org. Easytizer Teilesatz v. Maxon 100,–; SM124 100,–. Tel. 024 06/5652

TOS 1.4 mit Patches aus ST-Computer 1+10/90 (ohne Fastload) in 6 ROMs für 60 DM bei Vorkasse, sonst + NN: H.K. Postfach 2245, 2900 Oldenburg

Mega STI, nur 3/4 Jahr alt, mit verbessertem Laufwerk, komplett, mit diversem Zubehör, wegen Computerwechsel nur DM 999!!! Tel. 07731/27239

Suche TV-Modulator für ST. Zahle 90,-DM. Tel. 02156/5231, ab 18 Uhr

Verkaufe: Scanner an Drucker, Epson FX inkl. Software DM 200,-; ST 3D-Grafik-programmierung (inkl Disk); Text-Design ST Tel. 06691/23786

Drucker C.ITOH 8510k, 8 Nadeln, ink... ausf. Unterlagen für DM 350-; Atari 1040STF inkl. SM124 für DM 800-; Atari-8-Bit Infos, Literatur gegen Portoerstatung abzugeben. Tel. 02451/64477, 18 20 Uhr.

SM 124, gebraucht, DM 125,-Tel. 08024/2064

2. Laufwerk Prof. DL1314 mit 720KB für 150,- DM, bitte nur schr. Anfragen an: S. Westermann, Meuschelstr. 46, 8500 Nürnberg 10

Mega ST1, mit Monitor, Drucker, vielen Disks u. Lit. f. 1600,— DM zu verk. Sirko Braucher, Geizenberg 2, 0-5812 Waltershausen

MMU, Shifter 70,- Automat. elektron. Computerum schalter (parallel, nwtg), 5 Computer an 1 Drucker 280,- 8 Computer an 1 Drucker 350,- Orig. TOS vl.O 30,-(6 ROMs). Tel. 0631/21328

Mega ST, 4MB, SM124, PC-Speed 1.5, SH 205, 20MB, TOS 1.4, GFA-BASIC 3.5., Turbo ST, 2700, DM; LQ850, 24 Nadeln, Tel. 05171/12499, abends

Atari 520 ST+, Maus, SF314, SM124(neu) für VB 750.- DM, Tel. 089/4307487 TT, 4MB, 48MB Festplatte, nagelneu, originalverpackt 4000,-; Suche Kontakte zu ST/TT-Usern zwecks Programmtausch usw. M. Arpe 09 11/53 4047

Verkaufe 1040STF/TOS 1.4 u. 1.0, umschaltbar/Stereo/2.3,5"Laufwerk/SM124/ Colormonitor ITT 7080/ Maus/Umschalter/Literatur/Software. Preis VB. Tel. 06198/7219, Andreas

Akustikkoppler Dataphon S21D inkl. Anschlußkabel und Terminalprogramm zu verkaufen. Tel. 089/7855365

Original Atari TOS-ROMs Version 1.0, 6 ROMs fur 30.- DM Tel. 089/7855365

2\*80MB Quantum SCSI-Festplatte, Rohlaufwerk 3,5" zu verkaufen. Tel. 02737/3131

Megafile 60 wg. Tower-Umbau: VB DM 750,- (mit viel PD-Software) / Mega ST-Leergehäuse mit Floppy. Tel. 02 28/23 18 11

Laserprinter Atari SLM 804 gebr., wg. Wechsel, la Zustand DM 2200,-, Mwst. auswbar. C. Heitz Tel. 07336/5605, Febr 5617.

Monitor SM124 DM 150,-; PC-Speed vl.S DM 200,-; Monitorumschalter DM 30,zu verkaufen Tel. 02738/8756, ab 18 Uhr

260ST, SM124, SF354, IMB RAM, Maus + div. Original-Programme (Text, Grafik usw) DM 500,- oder Tausch gegen Festplatte Tel. 02151/500150

Supercharger lMB, v l.4, neuwertig DM 450,-, Tel. 0521/330190

Farbmonitor SC1224 VB 300,- DM oder im Tausch gegen SM124 mit Wertausgleich. Steffen Ebert, Rennebogen 101, O-3042 Magdeburg

Atari STM, 2,5MB, SM124, Uhr, RTS-Tastenkappen, 2 Doppelfloppies, PC-Speed, 1650, – DM.
Tel. 06752/8057, ab 18 Uhr

1040STF, SM124, 2\*3,5"-Laufwerk, 20MB Festplatte in Lighthouse Tower abgesetzte Tastatur DM 1990,– (mit Megaclock) NEC P6 mit Bidi-Traktor DM 1099 – Tel. 02238/14285

Star NB 24-10-Drucker mit vollautomatischem Einzelblatteinzug und Kabel, Preis VSI Tel. 02 02/8 80 93. ab 19 Uhr

Mega STI, Festplatte SCSI 50MB, Hyperscreen, TOS 1.4, PD-Software 2050, DM VB. Tel. 09131/54260, ab 17 Uhr

1040ST, 2,5MB, TOS 1.4, Tast-Schutz + SH205, umfangr. Softw. (PC-Ditto, Script2, Signum, NVDI, Wordplus, Protos, usw.) 1750, – VB. Tel. 0621/376377, ab 21 Uhr

PC-Speed 1.5 neuw. 230,- DM. Tel. 04743/6774, ab 16 Uhr

#### Suche Hardware

Epromprogrammiergerät für ST, Einzelblatteinzug für EPSON RX 80 FT+, Referenzhandbuch IBM Nr. 94 X 96 58 Tel.: 0681/855425

Fließkommakoprozessor 68881 bis DM 200,- gesucht. Nur vollständig Atari-kompatibel und 16 MHz! (für Mega ST). Tel. 0441/53088, Wilfried Cordes

Suche preisgünstigen und neuwertigen Atari Farbmonitor SC1224.

Suche Einzelblatteinzug für NEC P6. Tel. 02281/312770, tagsüber

Handy- oder Flachbettscanner. Tel. 04163/4488, ab 18 Uhr

Suche Monitor SM124, preiswert zu kaufen. Ihr Angebot an J. Kmitta, Kastanienstraße 3, O-8400 Riesa/Sachsen

Typenraddrucker mit Einzelblattschacht Sample Daisy Step 2000, VB 800 DM. Tel. 0221/727092

**1040STFM**, 4MB, TOS 1.4, SM124, Maus, 9/89 DM 1700,-; Star NL-10 mit Einzelblatteinzug DM 530,-. Tel. 07275/8868

PC-Speed 1.5, 1 Jahr, mit Buch, DM 290,-. Tel. 05321/35235

Farbmonitor Highscreen 548 und SM124, inkl. Umschaltbox zusammen DM 420,-. Tel. 073 06/4666, 18-20 Uhr.

#### Biete Software

Artware mehr als 9000 Bilder/Graphiken auf 411 Bildschirmen aus allen Themengebieten für den ST auf 3,5" Disketten komplett für DM 69,– Tel. 0631/29707

PD-Zeichensätze für Signum, 170 Zeichensätze für 9 Nadler oder 160 Zeichensätze und

für 24 Nadler div. Utilities für Signum DM 65, Tel. 0631/29707

PD-Software für Atari-Amiga-PC Katalog kostenfrei bei: Schreiber, 1000 Berlin 51, Sommerstraße 37, Tel. 030/4916732

Anwender- u. Spielesoftware Laufend n. Programme a. Lager Riesenauswahl an Original Soft- u. Hardware Gratiskatalog anf. o. anrufen W. Wunsch Soft- u. Hardware, 07231/766595 Friedenstraße 212, 7530 Pforzheim

Preissenkung! Softstation

2 fortl. PD von ST-Comp (1/2, usw.) oder 1 PD ab Nr. 225 DM 4, bel. Komp. und sonst Serien DM 5, Disk. wahlw; blau, weiß, rot, grün, gelb od. orange Porto + NN DM 6, Tel.: 07195/5 3707

PD ab 1/80, Katalogdisk 3 DM Hintermeier, Pf, 3551 Lahntal-Sa

Lernprogramme Mathe-, Vokabel-Grammatiktrainer: D/GB/F/E/I Gratisinfo: I. Thurm, Pf. 1671, W-7060 Schomdorf 07181/21709

Programmpaket, Heizungstechnik Demodisk DM 10,- VR, J. Binder Behrensstraße 16, 5030 Hürth

\*\* Querdruck2 \*\*

9/24 Nadeldrucker, Atari-Laser Textdruck 90° gedreht. DM 78,-Info: Ackermann, Kanalweg la, W-8048 Haimhausen, 08133/1053



# vortex ATonce-Plus: Mehr Leistung für DM 498,-\* 16 MHz - Norton 8.0 - EGA-/VGA-Monochrom-Graphik(1)

Mehr Leistung zählt. vortex ATonce-Plus ist der schnelle AT-Emulator mit 80286 CPU mit 16 MHz Taktfrequenz und dem unschlagbaren Norton von 8.0. Die Wahl der Graphik-Modi, der frei editierbare Zeichensatz, das schnelle Umschalten vom AT-Modus in den Atari-Modus und der volle Protected Mode werden Sie begeistern.

vortex ATonce-Plus: Der schnelle AT-Emulator
80286 CPU-16 MHz Norton 8.0 = 108% MIPS-Test
Mit EGA-/VGA-Monochrom-Graphik = vortex FontMaster, um den persönlichen Zeichensatz zu editieren
vortex HyperSwitch Accessory (Schnelles Umschalten
zwischen AT-Mode und Atari-Mode) SMT-Technologie mit vortex CMOS Gate Array Chip-LevelEmulation und AT-BIOS Windows 3.0 läuft unein-

geschränkt im Protected Mode Expanded/Extended Memory-Verwaltung Unterstützt Floppy-Laufwerke sowie Fest- und Wechselplatten Emulation von Graphik-Modi, serielle und parallele Schnittstelle, Sound, Maus, Uhr und vieles mehr Mehr AT-Kompatibilität zum Preis von DM 498,(\*Unverbindlicher empfohlener Endverbraucherpreis)

Software-Update-Service Täglich Kundenbergtung



Osoweit es die Fähigkeiten des Atari ST/Mega ST zulassen. Alle Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber und urheberrechtlich geschützt.

VORTEX COMPUTERSYSTEME GMBH . FALTERSTRASSE 51-53 . D-7101 FLEIN . TELEFON 07131 / 59 72-0 DTZ DATATRADE AG . LANDSTRASSE 1 . CH-5415 RIEDEN/ BADEN . TELEFON 056/ 82 18 80

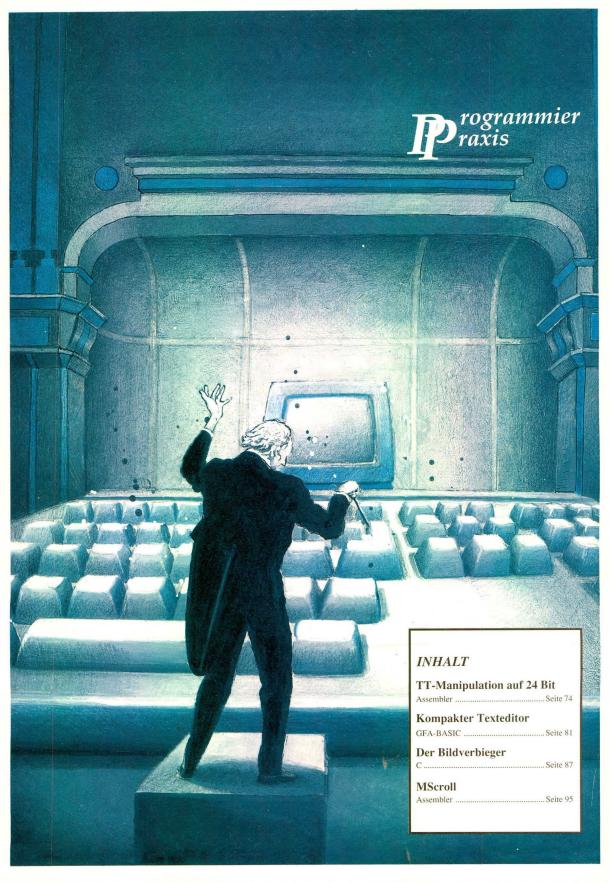



# TT-MANIPULATION AUF 24 BIT

Uwe Seimet

ie meisten TT-Besitzer dürften bereits festgestellt haben, daß sich manche Programme direkt nach dem Start mit einem Busfehler (also zwei Bomben) verabschieden Ursache für solche Fehler ist in vielen Fällen unsaubere Programmierung. War es beim ST noch möglich (aber nicht erlaubt!), die oberen 8 Bits einer Adresse für eigene Zwecke zu mißbrauchen, so schiebt der 68030-Prozessor des TT hier einen Riegel vor. Da der 68030 einen 32-Bit-Adreßbus besitzt, werden stets alle Bits einer Adresse zur Adreßberechnung eingesetzt. Beim 68000 hingegen werden die oberen 8 Bits ignoriert, da dieser Prozessor nur einen 24 Bit breiten Adreßbus besitzt.

Bereits in [1] habe ich kurz auf ein Programm hingewiesen, das sich 24BIT.PRG nennt und von Atari Amerika entwickelt wurde. 24BIT programmiert die PMMU (Paged Memory Management Unit), die ein Bestandteil des 68030-Prozessors ist, derart um, daß die oberen 8 Adreß-Bits ignoriert werden. So ist es möglich, auch Programme auf dem TT einzusetzen, die diese Bits für Tricks zweckentfremden.

## Und ist Atari nicht willig ...

Atari Deutschland ist jedoch nicht bereit, das Programm Busfehler beim Starten des TEMPUS-Editors auf dem TT? Busfehler beim Starten von Chemplot? Busfehler beim Starten von ...? Dem kann abgeholfen werden. Durch geeignete Programmierung der im 68030 integrierten PMMU gehören solche Probleme der Vergangenheit an.

24BIT der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Diese Entscheidung wird damit begründet, daß Hilfsprogramme dieser Art in erster Linie unsauber programmierte Programme unterstützen, und daß es besser sei, so zu programmieren, daß Programme wie 24BIT nicht benötigt werden. Unrecht hat Atari damit sicher nicht, aber andererseits bin ich der Meinung, daß es so lange sinnvoll ist, auf dieses Programm zurückzugreifen, bis alle Software-Firmen ihre Produkte TT-fest gemacht haben. Die momentane Entwicklung ist hier durchaus positiv zu bewerten.

## ... so brauch' ich FIX24

Wie dem auch sei, wenn 24BIT.PRG nicht jedem TT-User zur Verfügung steht, so kann man das ja ändern, indem man sich selber ein solches Programm zusammenstrickt. Oder verwenden Sie doch gleich das hier vorgestellte Programm *FIX24.PRG*.

Was die PMMU betrifft, habe ich einige theoretische Grundlagen bereits in [1] erläutert. Insbesondere ging es dabei um die zur Adreßübersetzung erforderlichen Deskriptor-Tabellen. Auf dieser Basis stellt es keinen übermäßig großen Aufwand dar, sich mit weiteren Möglichkeiten der PMMU zu beschäftigen.

## Kommt Zeit, kommt Rat

Um das 24-Bit-Problem auf dem TT zu lösen, ist es zunächst einmal wichtig, sich vor Augen zu führen , wie die Busfehler beim Zugriff auf den 32-Bit-Adreßbus eigentlich zustandekommen. Ich möchte dies am Beispiel des TEMPUSTexteditors erläutern, da ich mich mit diesem Programm besonders intensiv beschäftigt habe, wie Sie später noch sehen

bzw. lesen werden. Die Devise müßte also treffender heißen: Kommt TEMPUS, kommt Busfehler.

Für jede Textzeile existiert in TEMPUS ein Pointer, der auf den Beginn dieser Zeile zeigt. Da der MC68000 die oberen 8 Bits dieses Pointers nicht zur Adreßberechnung heranzieht, ist deren Inhalt im Normalfall ungenutzt. Der Editor versucht nun dadurch Speicherplatz zu sparen, daß er in diesem Byte noch eine weitere Information. und zwar die Länge der Zeile, unterbringt. So weit läßt sich eigentlich nichts gegen dieses Vorgehen sagen. Allerdings wird beim Ansprechen der zu einem Pointer gehörigen Textzeile nicht dafür gesorgt, daß das obere Byte für den Buszugriff ausgeblendet wird. Und genau hier liegt der Haken und somit die Ursache für den Busfehler. Das geschilderte Vorgehen bringt TEMPUS übrigens eine minimale Zeitersparnis und ist einer von vielen Gründen, warum TEMPUS zu den schnellsten Editoren für den ST gehört.

Je nach Zeilenlänge befindet sich im oberen Byte der Adresse, die der Prozessor auf den Bus ausgibt, ein Wertzwischen 0 und 255. Im Falle einer 0 passiert weiter nichts Sensationelles. Ist die Zeile jedoch genau ein Zeichen lang, führt der Speicherzugriff nicht mehr ins ST-RAM, sondern (falls vorhanden) ins TT-RAM. Dies liegt daran, daß das ST-RAM



den Adreßbereich \$00xxxxxx belegt, das TT-RAM sich ab \$01000000 befindet. Je nachdem, wieviel TT-RAM vorhanden ist, kann es sein, daß auch bei Zeilenlängen von 2 Bytes kein Fehler auftritt, da ja stets ein Zugriff aufs RAM (wenn auch im falschen Bereich) stattfinden kann. Bei einem Rechner mit 4 MBvte TT-RAM führt ein Zugriff auf den Adreßbereich \$02xxxxxx jedoch bereits zum Absturz in Form eines Busfehlers.

Außerdem bleibt festzuhalten, daß in diesem Zusammenhang auch ein Zugriff in den Adreßraum ab \$01000000 nicht mehr korrekt ist. Schließlich ist hier die Adresse aufgrund der 1 im höchstwertigen Byte bereits fehlerhaft. Nur führt dieser Umstand nicht zu einem Absturz, solange der Prozessor RAM vorfindet. Lediglich alle Textzeilen der Länge 1 sind in solchen Fällen irgendwie fehlerhaft.

#### Die Idee

Wie man leicht erkennt, steht und fällt alles mit den 8 höchstwertigen Adreß-Bits. Könnte man den Prozessor dazu bringen, diese Bits zu ignorieren, wäre man einen Schritt weiter. Ein Zugriff auf Adressen ab \$01000000 wäre dann jedoch nicht mehr möglich, da das obere Adreß-Byte ständig eine Null enthalten würde. Daraus resultiert jedoch auch der Nachteil einer solchen Notlösung: Man muß auf das schnelle TT-RAM verzichten, so daß neben dem Geschwindigkeitsverlust je nach TT-Modell nur noch 2 bzw. 4 MByte Hauptspeicher zur Verfügung stehen. Außerdem kann das in [1] vorgestellte Programm ROM-SPEED nicht mehr eingesetzt werden. Aber was akzeptiert man nicht alles, um den TT möglichst ST-kompatibel zu machen ...

#### Die Werkzeuge

Um das Programm FIX24 zu realisieren, müssen wir uns erneut mit der PMMU des 68030 auseinandersetzen. Von den zahlreichen MMU-Registern sollte bereits der CRP (CPU Root Pointer) bekannt sein. Außerdem haben wir bereits den Aufbau der Deskriptor-Tabellen kennengelernt. Um das Gedächtnis ein wenig aufzufrischen, gibt Bild 1 einen Überblick.

Für FIX24 ist es notwendig, sich mit weiteren Registern anzufreunden. Hierbei handelt es sich zunächst um das CACR (CAche Control Register). Hinzu kommen die beiden Register TT0 und TT1 (Transparent Translation-Register) sowie das TC-Register (Translation Control). Auch die uns bereits bekannte Deskriptor-Tabelle ab Adresse \$700 mischt wieder mit. Wie wir ja jetzt wissen (Zitat für Insider), wird mit ihrer Hilfe der logische Adreßraum auf den physikalisch vorhandenen Speicher abgebildet.

#### Alle Register ziehen

Wie sind nun die benötigten Register aufgebaut? Bild 2 zeigt einen Überblick. Zunächst soll uns das CACR interessieren. Hier findet man die folgende Bit-Zuordnung:

WA (Write Allocate Bit): Ist dieses Bit gesetzt, wird beim Schreiben von Daten ein Cache-Eintrag erzeugt, wenn für die angesprochene Adresse ein solcher noch nicht existiert. Bei gelöschtem Bit und nicht existentem Cache-Eintrag für diese Adresse wird der Cache nicht verändert

DBE (Data Burst Enable Bit): Dieses Bit kontrolliert, ob der Cache im burst mode des 68030 gefüllt werden soll oder nicht. Wir erinnern uns: Der burst mode wird vom TT-RAM unterstützt und sorgt dafür, daß der Prozessor-Cache besonders schnell gefüllt wird.

CD (Clear Data Cache Bit): Sobald das CD-Bit gesetzt wird, werden alle Einträge im Daten-Cache gelöscht.

CED (Clear Data Cache Entry Bit): Ein einzelner Cache-Eintrag kann durch das Setzen die-

| 0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 | LU |     |    |     |     |            | In  | ıde | x-L       | im  | it  |          |    |           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|-----|-----|------------|-----|-----|-----------|-----|-----|----------|----|-----------|-----|
| Tabellen-Adresse, Bits 15-4 Unbenutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0          | 0   | 0   | 0         | 0   | 0   | 0        | 0  | 0         | DT  |
| CPU Root Pointer Register  Tabellen-Adresse, Bits 31-16 Tabellen-Adresse, Bits 15-4 U WP 1 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |     | T  | abe | 110 | en-        | Adı | res | se        | , B | it  | s 3      | 1- | 16        |     |
| Tabellen-Adresse, Bits 31-16 Tabellen-Adresse, Bits 15-4 U WP 1 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T  | abe | 11 | en- | Ad  | res        | se  | , E | lit       | s : | 15- | 4        | Un | ber       | utz |
| Tabellen-Deskriptor, kurzes Format                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |    |     |     |            |     |     |           |     |     |          |    |           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Т  | aho |    |     |     |            |     |     |           |     |     |          |    |           | 1   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | Т   | 11 | en- | Ad  | res<br>skr | ip  | , f | it<br>, I | s : | ze  | 4<br>s F | or | WP<br>mat |     |

Bild 1: CRP und Deskriptor-Tabellen

|        | 0  | 0   | 0   | S   | F  |     | PS    |      | I   | S   |
|--------|----|-----|-----|-----|----|-----|-------|------|-----|-----|
| TIA    |    |     | T   | [B  |    |     | TIC   |      | T   | [D  |
| Transl | at | ior | 1 C | ont | ro | 1 R | egist | er   |     |     |
| Adr    | ев | bas | sis |     |    |     | Adr   | евта | ske |     |
| E 0 0  | 0  | 0   | CI  | RM  | M  | 0   | FCB   | 0    |     | FCM |

|                                 | 8       | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0   | 0 | 0  | 0 | 0  | 0  |
|---------------------------------|---------|---|----|---|----|---|----|----|---|---|-----|---|----|---|----|----|
|                                 | 0       | 0 | WA |   | CD |   | FD | ED | 0 | 0 | 0   | 7 | CI | , | FI | ΕI |
| Bild 2:<br>CACR, TC,<br>TT0/TT1 | DBE CED |   |    |   |    |   |    |    |   |   | IBE |   | CĖ | [ |    |    |

ses Bits gelöscht werden. Der Index dieses Eintrags muß vorher in einem speziellen Register, dem CAAR (CAche Address Register), vermerkt wer-

FD (Freeze Data Cache Bit): Soll der aktuelle Inhalt des Daten-Cache eingefroren werden, muß das FD-Bit gesetzt werden. Sofern Daten, die sich im Cache befinden, durch Schreibzugriffe verändert werden, wird der Cache natürlich weiterhin aktualisiert.

ED (Enable Data Cache Bit): Durch Setzen dieses Bits kann der Daten-Cache aktiviert werden, Löschen des ED-Bits sorgt für das Abschalten des Daten-Caches.

IBE, CI, CEI, FI, EI: Diese Bits korrespondieren mit den bereits besprochenen Bits. Alle Funktionen beziehen sich hier lediglich auf den Befehls- und

nicht auf den Daten-Cache.

Die nicht verwendeten Bits des CACR sind übrigens reserviert und dürfen nicht gesetzt werden

#### Totale Kontrolle

Kommen wir zum Translation Control-Register TC. Auch hier eine Zusammenfassung der Bedeutung der belegten Bits:

E (Enable Bit): Ist dieses Bit gelöscht, findet keine Adreßübersetzung statt. Sobald das E-Bit gesetzt wird, beginnt die MMU mit ihrer Arbeit.

SRE (Supervisor Root Enable Bit): Sollen Zugriffe aus dem Supervisor-Modus anders übersetzt werden, als es für Zugriffe aus dem User-Modus der Fall ist, muß dieses Bit gesetzt werden. Der SRP (Supervisor Root Pointer) enthält für diesen Fall



die Adresse einer Übersetzungstabelle. Enthält das SRE-Bit eine Null, werden User- und Supervisor-Zugriffe in der Regel gleich behandelt. Dies hängt jedoch auch vom FCL-Bit ab. FCL (Function Code Lookup Bit): Ist dieses Bit gesetzt, findet die Adreßübersetzung in Abhängigkeit vom Zustand der Function-Code-Bits (FC2-FC0) statt. Hierdurch wird es möglich, Zugriffe auf Datenund Programmbereiche im User- und Supervisor-Modus unterschiedlich zu übersetzen. PS (Page Size): Diese vier Bits bestimmen die Größe einer Speicherseite gemäß folgender Zuordnung:

 1000
 256
 Bytes

 1001
 512
 Bytes

 1010
 1024
 Bytes

 1011
 2048
 Bytes

 1100
 4096
 Bytes

 1101
 8192
 Bytes

 1110
 16384
 Bytes

 1111
 32768
 Bytes

 (normal für TT)

Je nach Wert des PS-Feldes wird also eine gewisse Zahl der niederwertigen Adreß-Bits nicht für die Übersetzung herangezogen. Eine Seitengröße von 32 kByte fordert seitens der MMU den geringsten Verwaltungsaufwand.

IS (Initial Shift Count): Ähnlich wie das PS-Feld definiert IS Bits, die nicht zur Adreßübersetzung verwendet werden. Hier handeltes sich jedoch nicht um die niederwertigen, sondern um die höchstwertigen AdreßBits.

TIA, TIB, TIC, TID: Diese Felder legen fest, wieviele Bits zur Indizierung der einzelnen Ebenen der Deskriptort-Tabelle herangezogen werden.

#### Last but not least

Abschließend widmen wir uns noch den Transparent-Translation Registern TT0 und TT1. (Diese beiden Register existieren nur beim 68030, nicht jedoch bei der externen PMMU 68851.) Mit ihrer Hilfe ist es möglich, Speicherfenster zu definieren, die nicht von der Adreßübersetzung betroffen

sind. Die Adreßbasis definiert dabei den Beginn einer solchen Adresse, der auf einer 16 MByte-Grenze liegen muß. Über die Adreßmaske kann die Größe dieses Bereichs eingestellt werden, und zwar in Schritten von 16 MByte. Die restlichen Bits von TT0 bzw. TT1 sind wie folgt belegt:

E (Enable Bit): Mit diesem Bit werden TT0/TT1 aktiviert. CI (Cache Inhibit Bit): Soll der Cache innerhalb der transparenten Speicherfenster nicht verwendet werden, muß dieses Bit gesetzt werden.

R/W (Read/Write Bit): In Verbindung mit dem RWM-Bit kann die MMU so eingestellt werden, daß nur Lese- oder Schreibzyklen übersetzt werden. Eine 1 in diesem Bit besagt, daß nur Lesezyklen von der Übersetzung betroffen sind. Ist das R/W-Bit gelöscht, werden nur Schreibzyklen übersetzt.

RWM (Tja, über die Bedeutung des *M* in diesem Kürzel rätsele ich immer noch ...): Natürlich muß es möglich sein, nicht wahlweise entweder Leseoder Schreibzyklen übersetzen zu lassen, sondern alle Zugriffe auf den Speicher. Dies ist der Fall, wenn das *RWM*-Bit gesetzt ist

FCB (Function Code Base): Diese Bits geben an, welchen Inhalt die Function Code-Bits haben müssen, damit eine Adreßübersetzung im transparenten Speicherbereich erfolgt. FCM (Function Code Mask): Falls gewisse Function Code-Bits für die Übersetzung nicht relevant sein sollen, können diese anhand der FCM-Maske ausmaskiert werden.

So, damit hätten wir die für uns interessanten Register abgehandelt. Aber keine Sorge: Es gibt noch weitere, wobei die restlichen nicht von Bedeutung sind. Was die angesprochenen Register betrifft, so ist es in diesem Rahmen nicht möglich, deren Bedeutung erschöpfend zu behandeln. Für ausführliche Erklärungen sollte man auf [2], [3] oder [4] zurückgreifen.

Nun zur Funktionsweise von FIX24. Bevor der Speicher vom

Programm durcheinandergewürfelt wird, muß zunächst der Cache gelöscht und desaktiviert werden. (Sobald der Desktop aufgebaut wird, wird der Cache wieder eingeschaltet, falls dies in der Desktop-Info vermerkt ist.) Anschließend wird die Adreßübersetzung zunächst gestoppt. Hierzu genügt es, das Enable-Bit im TC-Register zu löschen. Da der 68030 es nicht unterstützt, MMU-Register per CLR-Befehl zu löschen (die externe PMMU 68851 bietet diese Möglichkeit), wird der benötigte Wert aus dem Speicher geholt. Da alle Adreßbereiche in die ersten 16 MByte abgebildet werden sollen, müssen noch beide Transparent Translation-Register gelöscht werden. Auch hier werden die benötigen Daten aus dem Speicher geholt.

Nachdem die Adreßübersetzung nicht mehr aktiv ist, können die neuen Übersetzungstabellen aufgebaut werden. Deren Struktur ist recht einfach, da alle logischen Adressen auf den gleichen physikalischen Bereich abgebildet werden.

Um nun die Adreßübersetzung mit den neuen Tabellen zu starten, wird das Translation Control-Register entsprechend geladen. PS und IS behalten die im Normalbetrieb des TT gültigen Werte bei, das Enable-Bit muß auf 1 gesetzt sein, damit eine Adreßübersetzung stattfindet.

Sind alle Aktionen abgeschlossen, wird FIX24 über einen Aufruf der Funktion PTERMRES verlassen, bei dem als Zahl der resident zu haltenden Bytes eine Null übergeben wird. Dieses seltsame Vorgehen hat jedoch seine Gründe. Zwar hat das eigentliche Programm seine Arbeit getan und wird nicht mehr benötigt, aber der mittels MXAL-LOC angeforderte Speicher (also das gesamte TT-RAM) darf nicht wieder freigegeben werden. Dies wäre jedoch bei einem Programmende über PTERMO oder TERM der Fall. Da nicht jeder Leser im Be-

sitz eines Assemblers für den 68030 sein dürfte, ist neben dem Assembler-Quelltext von FIX24 auch ein kleines Programm in GFA-BASIC abgedruckt, das die entsprechende Programmdatei direkt erzeugt. Apropos Assembler: Beim Arbeiten mit dem MAS von Borland (im Lieferumfang zu TURBO C 2.0 Professional enthalten) mußte ich feststellen, daß der MAS fehlerhafte Opcodes für Befehle erzeugt, die die beiden Transparent Translation-Register ansprechen. Besitzer des MAS sollten aus diesem Grund gar nicht erst versuchen, FIX24.S mit diesem Assembler zu assemblieren, sondern gleich auf das BASIC-Programm zurückgreifen.

Was FIX24 betrifft, überprüft das Programm vor den MMU-Aktionen natürlich, ob es überhaupt auf einem TT gestartet wurde. Ist das TT-RAM nicht leer, wird keine Aktion vorgenommen, da dies zum Absturz führen könnte. Schließlich würde ein residentes Programm, welches sich im TT-RAM befindet, auf Nimmerwiedersehen verschwinden. FIX24 muß deshalb aus dem AUTO-Ordner heraus gestartet werden, da nämlich spätestens der TT-Desktop Gebrauch vom TT-RAM macht.

Übrigens: Der Programm-Header von *FIX24* darf auf keinen Fall so manipuliert werden, daß das Programm ins TT-RAM geladen wird. Andernfalls stellt *FIX24* natürlich fest, daß dieser RAM-Bereich nicht leer ist und kann sich somit nicht installieren.

## Problemfall TEMPUS

Nachdem Programme, die die oberen 8 Adreß-Bits mißbrauchen, nun auf dem TT einsatzfähig sind, werden einige Leser vielleicht versuchen, den TEMPUS Texteditor in der Version 2.10 wieder hervorzukramen. Schließlich sollte es möglich sein, TEMPUS mit Hilfe von *FIX24* auf dem TT ohne Absturz zum Laufen zu bringen. In der Tat geschieht nichts Ungewöhnliches, wenn

Vom Anfänger zum GEM-Profi Perfekte Programmierung auf Atari ST und IBM-PC Dieter und Jürgen Geiß

#### Vom Anfänger zum GEM-Profi

Perfekte Programmierung auf Atari ST und IBM-PC

2., überarb. Auflage 1991, ca. 550 S., geb., DM 98, – incl. Diskette ISBN 3-7785-2049-0

Entwickler müssen mit diesem Titel nur noch minimalen Aufwand betreiben, um perfeks Software unter GEM zu erstellen. Ermöglicht z.B. Pop-Up-Menüs oder Menüzeilen in Fenstern, Accessories mit eigenem Desktop und Menüzeile. Mit Richtlinien zur GEM-Programmierung, empfohlen von Atari und Digital Research.

OMIKRON.BASIC
Befehle,Bibliotheken,
Utilities

#### Christiane und Jürgen Kehrel Omikron-BASIC

Befehle, Bibliotheken, Utilities 1989, 590 S., geb.,

1989, 590 S., geb., DM 58, – ISBN 3-7785-1662-0 Jeder BASIC-Befehl (auch die undoku-

mentierten) wird präzise mit einem Syntaxdiagramm und einem Beispiel erklärt. Es folgen BIOS-, XBIOS- und GEMDOS-Aufrufe mit einer Funktions- und Parameterbeschreibung. Auch die komplette GEM.LIB (AES und VDI) wird auf 150 Seiten so beschrieben, wie sie wirklich unter OMIKRON. BASIC ansprechbar ist.

Erläuterungen der wichtigsten Bibliotheken und der verfügbaren Hilfsprogramme runden das Buch ab.

Ralf J. Schläfer

#### **OMLib Professional**

1991, Handbuch + Diskette, ca. DM 129, -ISBN 3-7785-2050-4

OMIKRON-Library rund um einen neuen Form-Do-Manager mit über 100 neuen Befehlen zur einfachen GEM-Programmierung. Mit speziellem Resource-Construction Set.

#### BESTELLCOUPON

einsenden an: Hüthig Buch Verlag GmbH Im Weiher 10, 6900 Heidelberg

| Titel         |  |  |
|---------------|--|--|
| Name, Vorname |  |  |
| Straße, Nr.   |  |  |

Datum, Unterschrift

PLZ. Ort



## WUNDER?



WORDFLAIR

Wordflair ist mehr als eine Textverarbeitung! Text, Grafik, Kartei-& Rechenfunktionen praxisgerecht in einem Programm. DM 249,-\* Test: STC10/90, PDJ12/90, STM 11/90, TOS 10/90.

## NEODESK

"Vollkommener" Desktop. Vielfalt, die das tägliche Leben noch leichter macht. Neodesk 3 DM 98,-\* CLImax Befehlsinterpreter DM 69,-\* Test: STC 11/90, PDJ 12/90

ounverbindliche Preisempfehlung

#### COMPUTERWARE

Im gut sortierten Fachhandel oder bei: Computerware \* G. Sender \* Weißer Str. 76 \* 5000 Köln 50 Telefon: 02 21 - 39 23 83 \* Telefax: 02 21 - 39 61 86 Schweiz: Data Trade AG Zürich, Telefon 05 62 18 80 Österreich: Reinhart Tenmel GmbH, Telefon 06 62 - 71 81 64

#### buch müssen bescheid wissen\*



\*sagt Thomas C. Breuer. Diese Bücher wissen Bescheid:

- Das Script Buch, 332 Seiten, gebunden, 49,-- DM neu
- 2 Das Atari 1 x 1, 320 Seiten, gebunden, 49,-- DM
- 3 Das Signum! Buch, 432 Seiten, gebunden, 59,-- DM

und natürlich, im Großformat: 351 Signum!-Zeichensätze, 232 Seiten, Pb., 29,-- DM 547 neue Signum!-Zeichensätze, 424 Seiten, Pb., 39,-- DM

Man kriegt sie bei uns.



Application Systems Heidelberg Englerstraße 3, Postfach 10 26 46 D-6900 Heidelberg 1 Telefon (0 62 21) 30 00 02 Fax (0 62 21) 30 03 89



man TEMPUS nach der Installation von FIX24 startet. Beim Arbeiten treten zunächst keine Probleme auf. Verläßt man TEMPUS jedoch, gibt es einen dieser besonders netten TT-Abstürze, bei denen der Bildschirm im Nirwana verschwindet und gar nichts mehr geht.

Woran das nun wieder liegt? Nun, TEMPUS besitzt einen integrierten Bildschirmschoner, der sich eines Verfahrens bedient, das man seinem Monitor zuliebe nicht verwenden sollte: Zum Abschalten des Bildschirms wird auf externe Bildsynchronisation geschaltet. Beim ST sorgt dies dafür, daß das Bild verschwindet. Beim TT dagegen kann bei Manipulationen des entsprechenden Bits der Adresse \$FF820A ein Absturz die Folge sein. Selbst wenn der Bildschirmschoner von TEMPUS abgeschaltet ist, greift das Programm beim Verlassen auf das bewußte Bit zu. Das Ergebnis ist uns ja nun bekannt.

Ein kleiner, wenn auch nicht ganz sauberer Patch schafft hier Abhilfe. Zugriffe auf die Adresse \$FF820A kommen innerhalb von TEMPUS nicht übermäßig häufig vor. Mit geringem Aufwand ist es möglich, dem Editor einfach eine andere, ungenutzte Adresse unterzujubeln. Alles, was man

dazu braucht, ist ein Diskmonitor, mit dem man alle Byte-Folgen \$FF820A innerhalb der TEMPUS-Programmdatei aufsucht und durch \$001000 ersetzt. (\$1000 stellt eine ungefährliche Dummy-Adresse dar, aber gerade das macht diesen Patch unsauber.) Nach dieser kosmetischen Operation kann TEMPUS auf dem TT in der mittleren und hohen ST-Auflösung benutzt werden. Ist doch eigentlich ganz einfach, oder?

Übrigens soll es demnächst eine TEMPUS-Version geben, für die solche Kunstgriffe nicht mehr nötig sind. Über diese Version wird sich sicherlich auch die Firma Atari freuen, zeigt es doch, daß trotz 24-BIT.PRG und FIX24-PRG Programme konsequent TT-tauglich gemacht werden.



Literatur:
[1] "Speed without the price - TT-Tuning", ST-Computer 3/91
[2] "Mc68030 32-Bit
Microprocessor User's Manual",
Motorola Inc.
[3] "Mc68851 Paged Memory
Management Unit User's Manual",
Motorola Inc.
[4] Steve Williams, "68030
Assembly Language Reference",
Addison-Wesley Publishing

Company Inc.

```
2:
 3:
     * FIX24.PRG
 4:
 5:
       beschränkt Adressierung auf 24 Bit
 6:
     * by Uwe Seimet (c) MAXON Computer
 7:
 8:
9.
10 .
11:
12:
     GEMDOS
               = 1
13:
     CCONWS
               = 9
14:
     SUPER
               = 32
15:
     PTERMRES = 49
16:
     MXALLOC = 68
17:
     TERM
               = 76
18:
19:
20:
     p cookies = $5a0
                                             ;Pointer auf
21:
                                             ;cookie-jar
22:
23:
24:
     magic
               = $1357bd13
25:
26:
27:
28:
29:
               clr.1 -(sp)
```

```
30:
                 move #SUPER, - (sp)
 31:
                 trap #GEMDOS
 32:
                 addq.1 #6, sp
 33:
                 move.1 d0, d7
 34:
                 moveq #-1,d6
                                                ; Fehlerflag
 35:
                                                ; setzen
 36:
                 lea sterr(pc), a6
                move.1 _p_cookies,d0 beq quit
 37:
 38:
                                                :kein
 39:
                                                ; cookie jar-
 40:
                 move.1 d0,a0
 41:
      cloop:
                movem.1 (a0)+,d0-d1
 42.
                 tst.1 d0
 43:
                beq quit
                                                ; Ende des
 44:
                                                ; cookie jar-
 45:
                 cmp.1 #"_MCH", d0
                                                ; Computertyp?
                bne cloop
 46:
                                                ;nein-
 47:
                 swap d1
 48:
                 subq.1 #2,d1
                                                : TT?
 49:
                 bne quit
                                                :nein-
 50:
                cmp.1 #magic,$5a8
                                               ;TT-RAM
                                                ; vorhanden?
 51:
 52:
                bne.b noram
                                               :nein-
 53:
                move.1 $5a4.d0
                                               : Ende des
                                               :TT-RAM
 54:
                 cmp.1 #$1000000, d0
 55:
 56:
                ble.b noram
                                                :kein
 57 .
                                                TT-RAM-
 58 .
                 lea ramerr (pc), a6
 59 .
                 sub.1 #$1000000, d0
                                                ;ergibt Größe
 60 -
                                               ; des TT-RAM
 61 :
                move #1,-(sp)
                                                :TT-RAM
 62:
                move.1 d0,-(sp)
                                                ;belegen
 63:
                 move #MXALLOC, - (sp)
                 trap #GEMDOS
 64:
 65:
                 addq.1 #8, sp
 66:
                 tst.1 d0
                                                ; TT-RAM ist
 67:
                 beq.b quit
                                                ; nicht leer-
 68:
 69:
      noram:
                movec.1 cacr.d0
                                               : Cache
 70:
                 or #$0808, d0
                                                :löschen
 71:
                 and #$fefe, d0
                                               ; und
 72:
                 movec.1 d0, cacr
                                                abschalten
 73:
                pmove dummy, to
                                                ; Übersetzung
 74:
                                               ; anhalten
 75:
                pmove dummy, tt0
                 pmove dummy, tt1
 76:
                 lea $0700.a0
 77:
 78 -
                 moveq #15, d0
                move.1 #$00000742, (a0)+
 79.
      fil11:
                                               :Ebene 0
 80:
                 dbra d0, fill1
 81:
                moveq #15,d0
      fil12:
 82:
                 move.1 #$000007c2, (a0)+
                                                ;Ebene 1
 83:
                 dbra d0, fill2
 84:
                 moveq #1,d1
                 moveq #14,d0
 85:
      fil13:
                move.1 d1, (a0)+
 86:
                                                ;Ebene 2
                 add.1 #$00100000,d1
 87:
 88:
                 dbra d0, fill3
                move.1 #$00f00041, (a0)
 89:
                                                : für ROM-
                                               ; Übersetzung
                pmove trans, to
 91:
                                                ; Übersetzung
 92:
                                               ; neu starten
 93:
                lea message (pc), a6
 94:
                clr d6
                                               ; Fehlerflag
                                               ; zurücksetzen
 95:
                move.1 d7,-(sp)
96:
      quit:
                move #SUPER, - (sp)
 97:
98:
                trap #GEMDOS
99:
                addq.1 #6,sp
100:
                pea (a6)
101:
                move #CCONWS, - (sp)
102:
                trap #GEMDOS
103.
                 addq.1 #6, sp
                move d6, - (sp)
1.04 .
105:
                bmi.b error
106:
                clr.1 -(sp)
                move #PTERMRES, - (sp)
107:
108 -
                trap #GEMDOS
109:
      error:
110:
                move #TERM, - (sp)
111:
112.
                 trap #GEMDOS
113.
114:
115:
      trans:
                 dc.1 $80f04445
                                     :für TC-Register
116:
```



```
dc.b $0d, $0a, "FIX24 läuft nur
      sterr:
117:
118:
                dc.b "auf dem TT!", $0d, $0a, $00
119:
      message: dc.b $0d, $0a, "FIX24 V1.0
120:
                dc.b "installiert", $0d, $0a
                dc.b "(c) 1991 by MAXON", $0d, $0a, $00
121:
122:
     ramerr: dc.b $0d, $0a, "Das TT-RAM ist
               dc.b "nicht leer!", $0d, $0a, $00
123:
124:
125:
126:
                bss
127:
                                   ;für TC-Register
                ds.1 1
128:
     dummy:
```

Listing 1: FIX24.S

```
1: OPEN "O", #1, "FIX24.PRG"
 2.
    FOR i=1 TO &H18E
       READ byte
 3:
       PRINT #1, CHR$ (byte);
 4:
 5. NEXT i
     CLOSE #1
 6:
 7: DATA &60, &1A, &00, &00, &01, &6A, &00, &00, &00, &00, &00,
      $00, $20, $04, $00, $00
 &00, &42, &A7, &3F, &3C
     DATA &00, &20, &4E, &41, &5C, &8F, &2E, &00, &7C, &FF, &4D,
 9:
       &FA, &00, &EA, &20, &38
     DATA &05, &A0, &67, &00, &00, &B8, &20, &40, &4C, &D8, &00,
10:
       £03, £4A, £80, £67, £00
     DATA &00, &AC, &B0, &BC, &5F, &4D, &43, &48, &66, &EE, &48,
       &41, &55, &81, &66, &00
     DATA &00, &9C, &0C, &B8, &13, &57, &BD, &13, &05, &A8, &66,
       &28, &20, &38, &05, &A4
13: DATA &BO, &BC, &01, &00, &00, &00, &6F, &1C, &4D, &FA, &00,
       &FD, &90, &BC, &01, &00
14: DATA &00, &00, &3F, &3C, &00, &01, &2F, &00, &3F, &3C, &00,
       £44, £4E, £41, £50, £8F
15: DATA &4A, &80, &67, &68, &4E, &7A, &00, &02, &80, &7C, &08,
       £08, £C0, £7C, £FE, £FE
16: DATA &4E, &7B, &00, &02, &F0, &39, &40, &00, &00, &00, &01,
       £6A, &F0, &39, &08, &00
17: DATA &00, &00, &01, &6A, &F0, &39, &0C, &00, &00, &00, &01,
       &6A, &41, &F8, &07, &00
18: DATA &70, &0F, &20, &FC, &00, &00, &07, &42, &51, &C8, &FF,
       &F8, &70, &0F, &20, &FC
19: DATA &00, &00, &07, &C2, &51, &C8, &FF, &F8, &72, &01, &70,
       &OE, &20, &C1, &D2, &BC
    DATA &00, &10, &00, &00, &51, &C8, &FF, &F6, &20, &BC, &00,
       &FO, &OO, &41, &FO, &39
21: DATA &40, &00, &00, &00, &00, &F6, &4D, &FA, &00, &4E, &42,
       &46, &2F, &07, &3F, &3C
22: DATA &00, &20, &4E, &41, &5C, &8F, &48, &56, &3F, &3C, &00,
       609, 64E, 641, 65C, 68F
23: DATA &3F, &06, &6B, &08, &42, &A7, &3F, &3C, &00, &31, &4E,
       &41, &3F, &3C, &00, &4C
24: DATA &4E, &41, &80, &F0, &44, &45, &0D, &0A, &46, &49, &58,
       £32, £34, £20, £6C, £84
25: DATA &75, &66, &74, &20, &6E, &75, &72, &20, &61, &75, &66,
       &20, &64, &65, &6D, &20
    DATA &54, &54, &21, &0D, &0A, &00, &0D, &0A, &46, &49, &58,
26:
       £32, £34, £20, £56, £31
27: DATA &2E, &30, &20, &69, &6E, &73, &74, &61, &6C, &6C, &69,
       &65, &72, &74, &0D, &0A
    DATA &BD, &20, &31, &39, &39, &31, &20, &62, &79, &20, &55,
28:
       &77, &65, &20, &53, &65
29: DATA &69, &6D, &65, &74, &0D, &0A, &00, &0D, &0A, &44, &61,
       £73, £20, £54, £54, £2D
    DATA &52, &41, &4D, &20, &69, &73, &74, &20, &6E, &69, &63,
30:
       &68. &74. &20. &6C. &65
31: DATA &65, &72, &21, &0D, &0A, &00, &00, &00, &00, &7C, &08,
       £08, £3A, £00
```

Listing 2: FIX24.LST



## **Die Diskette** zur ST-Computer

Alle zwei Monate erscheint die Monatsdiskette der ST-Computer. Auf ihr sind alle Listings und Programme enthalten, die in zwei aufeinanderfolgenden Ausgaben abgedruckt sind, z.B. Januar/Februar oder März/April. Ausnahme bildet die Diskette zur sommerlichen Doppelnummer der ST-Computer, die nur einen Monat abdeckt.

Ab dieser Ausgabe kostet eine Monatsdiskette nur noch DM 12,-. Wir haben für Sie nachgerechnet:

= DM 16,-2 \* ST-Computer = DM 12,-1 \* Monatsdiskette

#### 2 Monate voll informiert = DM 28,-

Sie sehen, für nur DM 14,- pro Monat sind Sie immer auf dem Laufenden und sparen sich lästige Tipparbeit. Und der Clou: Die Lieferung erfolgt versandkostenfrei. Bestellen Sie schon jetzt die Monatsdiskette der Januar/Februar-Ausgabe 1991 der ST-Computer für DM 12,- (nur gegen Vorauskasse). Heim Verlag

Bestellung unter:

Heidelberger Landstr. 194 6100 Darmstadt-Eberstadt Telefon 0 61 51 - 5 60 57





# KOMPAKTER TEXTEDITOR ALS MODUL

Rolf Stellies

ein Problem ... mit FORM INPUT müßte es gehen: Zeilenlänge wird angegeben, BACKSPACE und DE-LETE geht, Cursor hin und her geht auch. Aber was ist mit Cursor rauf und runter oder den Funktions- oder Sondertasten? Dann ist da noch die Sache mit dem Bildschirm-Scrolling und der Speicherverwaltung; au-Berdem soll das Hauptprogramm nicht unnötig aufgebläht werden, und die Textzeilen müssen leicht zugänglich sein. Doch ein Problem? Nicht mit ED IT!

Das nachstehende Modul erfüllt die gestellten Anforderungen auf einfache und durchschaubare Weise: Tastendruck abwarten - Taste auswerten falls ASCII-Zeichen, dieses an Zeile anhängen - falls Steuertaste, Aktionen ausführen - fertig! Cursor- und Bildschirmsteuerung werden mit VT52-Sequenzen erledigt, so daß das ganze,,Grafikverwaltungs-und Cursor-wo-bist- Du-Geraffel" entfällt. Diese Sequenzen werden normalerweise für die Ansteuerung von Bildschirmterminals des Typs 52 verwendet. Solche Terminals werden in Großrechneranlagen verwendet, wo mehrere Arbeitsplätze mit einem Zentralcomputer verbunden sind, und bestehen eigentlich nur aus Bildschirm, Tastatur und Zwischenspeicher. In den empfangenen Texten, die auf den Bildschirm sollen. sind bestimmte Steuerzeichen versteckt, mit denen z.B. CurKennen Sie das? Sie möchten in Ihrem Programm mehrzeilige Texteingaben ermöglichen, wobei z.B. die Zeilenlänge aufgrund der Bildschirmaufteilung begrenzt ist oder sich sogar von Fall zu Fall ändert.

sor-Position und Schriftfarbe verändert werden oder Teile des Bildspeichers gelöscht werden können. Sie bestehen aus einer Folge von zwei oder mehr Zeichen, wobei das erste immer den Zeichencode 27 (= ASCII-Code für Escape) hat.

Eben diese Escape-Sequenzen werden auch vom Betriebssystem des Atari ST verstanden (VT52-Emulator). Soll zum Beispiel der Cursor in die linke obere Ecke gesetzt werden, sendet man an den Bildschirm ESC H:

PRINT CHR\$ (27); "H";

Oder soll an der momentanen Cursor-Position eine Zeile eingefügt werden, sendet man einfach ESC L:

PRINT CHR\$ (27); "L";

Der untere Teil des Bildschirmes wird dann automatisch verschoben. Eine Übersicht der möglichen VT52-Funktionen gibt die Tabelle.

#### Das Konzept

Auch wenn der Emulator die meiste Bildschirmarbeit erle-

digt, geht es doch nicht ganz ohne Verwaltungskram. ED IT verwendet hierfür einige Variablen, in denen die aktuelle Zeilennummer (ZNR), die Zeilennummer der obersten Bildschirmzeile (TOPLINE) und die Position des Cursors innerhalb einer Zeile (ZEIGER) vermerkt sind (siehe auch Bild 1). Die Zeileninhalte liegen in dem Stringarray ZEILEN\$(). Bei jeder Tastenaktion werden nun diese Variablen aktualisiert. Beispiel: mit jeder Eingabe eines Textzeichens wird ZEIGER um eins erhöht, das Zeichen an ZEILEN\$() angehängt und der Cursor weiterbewegt. Wird eine Cursor-Taste (z.B. hoch) bedient, wird ZNR verringert; befindet sich der Cursor am oberen Bildschirmrand, wird TOPLINE zurückgezählt, der Bildschirm heruntergescrollt und die oberste Zeile neu eingetragen. Die Unterscheidung, ob eine Zeichen- oder Steuertaste gedrückt wurde, erfolgt über sogenannte Scan-Codes. Bei Tastendruck wird von der Tastatur ein 32-Bit-Wert mit der Tastenkombination geliefert, der wie folgt aufgebaut ist:

Bits 0-7 ASCII-Code der Taste
Bits 16-23 SCAN-Code der Taste
Bits 24-31 Umschalttastenstatus

Durch Ausmaskieren mit der AND-Funktion werden die benötigten Bits isoliert (siehe auch DEFFN in der Prozedur EDI\_-INIT). So kann man sich alle benötigten Informationen über das, was auf der Tastatur los ist, herausholen.

#### Die Initialisierung

In der Prozedur EDI-INIT werden die Konstanten für Bildschirmhöhe, Bildschirmbreite usw. eingelesen sowie der "Textspeicher" ZEILEN\$() dimensioniert. Auf diese Weise ist eine Anpassung an individuelle Bedürfnisse kein Problem. Die Funktionsdefinitionen ASCII(x), FTASTE(x) und SCAN(x) filtern die zur Steuerung benötigten Bits aus dem Wert, der vom Tastaturprozessor gesendet wird. Die neue Bildschirmhöhe wird dem System über eine LINE-A (L~a)-Variable mitgeteilt. In den Line-A-Variablen stehen Informationen, die GEM und TOS für Bildschirmaktionen usw. dringend benötigen. Also Vorsicht beim Experimentieren! Versehentliche Änderungen in diesem Bereich können einen Absturz, mindestens aber merkwürdiges und unberechenbares Verhalten des Rechners zur Folge haben (Sie kennen sicher das Naturgesetz, nach dem sich der Rechner aufhängt, bevor



man die Arbeit von Stunden abgespeichert hat). Um den Ursprungszustand bei Verlassen des Editors wieder herstellen zu können, wird die Variable OLD ZEILEN als Zwischenspeicher genutzt. Zum Schluß der Vorbereitungen wird der Cursor eingeschaltet und in die linke obere Ecke gesetzt. Die Sequenz ESC E löscht nur den eingestellten Bildschirmbereich. Auf diese Weise kann man unterhalb des scrollfähigen Teiles Help-Texte, Bedienungshinweise oder Programminformationen anzeigen, ohne daß diese bei Anwendung des Editors verschoben werden. Grafikfunktionen und Anzeigen mit TEXT x,y,X\$ sind in diesem Bereich unbeschränkt benutzbar, so daß laufende Änderungen kein Problem sind.

#### Der Editor

Zunächst langweilt sich der Rechner in einer Schleife. Die Hilfsvariable X hat solange den Wert Null, bis die Tastatur den oben angesprochenen 32-Bit-Wert liefert. Anschließend wird der zugehörige ASCII-Code herausgezogen und in der Variablen TASTE gespeichert. Sollte TASTE den Wert Null haben, war es eine Sondertaste (Up, Down, Help, usw.); also wird nun der SCAN-Code ermittelt und anhand der SE-LECT-CASE-Anweisung verzweigt. Wurde beispielsweise Cursor-Down-Taste (SCAN 80) gedrückt, wird die Zeilennummer ZNR um eins erhöht, ZEIGER auf den Zeilenanfang der nächsten Zeile gesetzt und geprüft, ob gescrollt werden muß. Dies ist dann der Fall, wenn sich der Cursor in der untersten Zeile des eingestellten Bildschirmbereiches befindet: also mit PRINT einen Upscroll erzwingen und die TOPLINE um eins erhöhen. Befand sich aber der Cursor oberhalb der Unterkante, wird er mit ESCB um eine Zeile nach unten bewegt. RETURN und Cursor-Up funktionieren entsprechend. ED IT merkt sich immer die höchste Zeilennummer in der Variablen LASTLINE, damit ein Durchfahren des Textes nur bis zur

letzten Zeile möglich ist. Wollen Sie den Editor um weitere Funktionen erweitern, brauchen Sie nur den SCAN-Code der Taste zu ermitteln und eine weitere "CASE-xy-Schachtel" hinzuzufügen, in der dann Ihre Funktionen liegen.

Der Editor kann mittels UNDO-Taste wieder verlassen werden. Wie schon oben erwähnt, ist es wichtig, die Line-A-Variable Int{L~a-42} auf den alten Wert zurückzusetzen, um böse Überraschungen zu vermeiden.

Literatur:
[1] Handbuch GFA-BASIC 3.0,
GFA Systemtechnik GmbH
[2] Brückmann/Englisch/Gerits:
ST-Intern, DATA BECKER GmbH

## Übersicht der VT52-Escape-Sequenzen

- ESC "A" Cursor hoch ohne Scrolling
- ESC "B" Cursor runter ohne Scrolling
- ESC "C" Cursor rechts
- ESC "D" Cursor links
- ESC "E" Clear Home (löscht Bildschirm)
- ESC "H" Cursor Home (linke obere Ecke)
- ESC "I" Cursor hoch mit Scrolling
- ESC "J" löscht den Rest des Bildschirmes ab Cursor-Position.
- ESC "K" löscht den Rest der Zeile, in der sich der Cursor befindet.
- ESC "L" Zeile an Cursor-Position einfügen. Unterer Bildschirmteil wird um eine Zeile nach unten verschoben.
- ESC "M" entfernt die Zeile, in der der Cursor steht, und zieht den Rest des Bildschirmes hoch.
- ESC "Y" Positionieren des Cursors. Die folgenden zwei Zeichen werden als Zeile und Spalte interpretiert, wobei jeweils 32 addiert werden muß. Soll der Cursor beispielsweise auf Zeile 8, Spalte 12 gesetzt werden, schreibt man:
  - PRINT CHR\$(27);"Y";CHR\$(8+32);CHR\$(12+32);
- ESC "b" Einstellung der Schriftfarbe. Je nach Modus 2, 4 oder 16 Farben (zB. schwarz: ESC "b1")
- ESC "c" Einstellung der Hintergrundfarbe
- ESC "d" Löschen des Bildschirmes bis Cursor-Position
- ESC "e" Einschalten des Cursors
- ESC "f" Abschalten des Cursors
- ESC "j" speichert die augenblickliche Cursor-Position
- ESC "k" setzt Cursor wieder auf gespeicherte Position.
- ESC "I" löscht nur die aktuelle Zeile.
- ESC "o" löscht von Zeilenanfang bis Cursor-Position
- ESC "p" inverse Schrift einschalten
- ESC "q" inverse Schrift abschalten
- ESC "v" Zeilenumbruch an. Bei Erreichen des Zeilenendes wird Ausgabe in der nächsten Zeile fortgesetzt.
- ESC "w" Zeilenumbruch aus

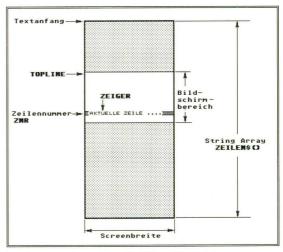

Bild 1: Zusammenhang zwischen Variablen und Textspeicher

```
1:
2:
     ' ED IT.GFA
                     von Rolf Stellies
 3 .
       Mini-Texteditor
 4:
       GFA 3.07
       (c) MAXON Computer 1991
 5:
 6:
     edi init
 8:
     editor
 9:
     PROCEDURE edi init
                              Vorbereitung
                               der Editorfunktionen
11:
          Alle Numerischen Variablen Integer-Format %
12:
          Die Bildschirmsteuerungen erfolgen über
13:
          VT52-Sequenzen
14:
       DIM zeilen$(500)
                             ! Array für
15:
                            Textzeilen (Größe abhängig
                             ! von Verwendungszweck)
       DEFFN ascii(x%)=x% AND 255 ! Ermittelt
                                ASCII-Code einer Taste
       DEFFN ftaste (x%) = 0scan (x%) - 58
                                        ! Ermittelt F-
                                    Tasten-Nummer
```



## Das leistungsstarke Doppel: DataJet-AT für DM 1.498,--\* 40 MB Festplatte plus AT-Emulator für Atari ST/Mega ST

vortex DataJet-AT das Kombinations-Produkt aus Festplatten-Subsystem vortex DataJetX40 und AT-Emulator vortex ATonce-Plus. Jetzt noch mehr Leistung durch vortex ATonce-Plus mit 16 MHz und Norton 8.0. Durch dieses leistungsstarke Doppel wird Ihr Atari ST Computer zu einem "Business-like" AT-kompatiblen Computer.

vortex ATonce-Plus: Norton 8.0 80286 CPU
16 MHz Mit EGA-/VGA-Monochrom-Graphik<sup>(1)</sup>
FontMaster (Möglichkeit den eigenen Zeichensatz zu editieren) vortex HyperSwitch Accessory (Schnelles Umschalten zwischen AT-Mode und Atari-Mode) Windows 3.0 läuft uneingeschränkt im Protected Mode Expanded/Extended Memory-Verwaltung Hohe AT-Kompatibilität bei Fest-/Wechselplatten, Floppy-Laufwerken, Grafik-Modi, serielle Schnittstelle

vortex DataJetX40: 40 MB Speicherkapazität SCSI-Laufwerk Hardware-Schreibschutz Motorund Lüfter-Steuerung Technische Standards VDE, VDI und GS AHDI3.0-Kompatibilität

vortex DataJet-AT: DataJetX40 an Atari anschließen ATonce-Plus in Atari einbauen/stecken
AT-Kompatibilität zum Preis von DM 1.498,(\*Unverbindlicher empfohlener Endverbraucherpreis)
Software-Update-Service Täglich Kundenberatung



(1) soweit es die Fähiakeiten des Atari ST/Mega ST zulassen. Alle Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber und urheberrechtlich geschützt.



```
IF zeiger%<LEN(zeilen$(znr%))+1 ! Zeiger
       DEFFN scan(x%) = ((x% AND &HFF0000)/65536)
                                                                74:
19:
                                                                                                 maximal bis Zeilenende
                                  ! Ermittelt Scan-Code
                                                                                PRINT CHR$ (27); "C";
                                                                                                               ! Crs
                                                                75.
20.
       scr ho%=10
                                    Bildschirmhöhe
                                                                                                                rechts
                                    Bildschirmbreite
21:
       scr br%=30
                                                                                zeiger%=MIN(zeiger%+1,scr br%) !
       znr%=1
                                    Erste Z-Nr.
                                                                76.
22:
                                                                                         Zeiger nach rechts verschieben
                                    Zeilenanfang
23:
       zeiger%=1
                                    Tabulatorschritte
                                                                77.
                                                                              PNDTE
       +ahe%=8
21.
                                                                                                            ** Left **
                                                                78:
                                                                            CASE 75
       topline%=1
                                    Oberste Zeile
25.
                                                                                                          ! Crs links
                                                                              PRINT CHR$ (27) : "D";
                                                                79
                                    des Bildschirms
                                                                                                          ! Zeiger nach
                                                                80.
                                                                              zeiger%=MAX(zeiger%-1,1)
                                   Merker zurück-
       raus !=FALSE
26.
                                                                                                       links verschieben
                                    setzen
                                                                                                          1 ** Undo **
       WHILE INKEYS<>""
27.
                                   ! Tastaturpuffer
                                                                              INT{L~A-42}=old zeilen%
                                                                                                           1 Alten
                                                                82.
                                    leeren
                                                                                              Zustand wieder herstellen
28.
       WEND
                                                                              PRINT CHR$ (27); "f";
                                                                                                     ! Crs ausschalten
                                                                83.
                                                                              raus!=TRUE
                                                                                                     ! Fertig-Flag
       old zeilen%=INT{L~A-42}
                                  ! Maximale Anzahl
                                                                84:
30:
                                                                                                       setzen
                                    Zeilen merken
                                                                            PNDCELECT
                                                                                                     I Ende
       INT{L~A-42}=scr ho%-1
                                   ! Neue max Zeilen-
                                                                85.
31:
                                                                                                   Steuertastenverteiler
                                     anzahl setzen
                                                                86.
                                                                          ELSE
32:
                                                                                                     ! Aktuelle Zeile
                                                                87:
                                                                            x$=zeilen$(znr%)
       PRINT CHR$ (27); "e";
33.
                                                                                                    in Hilfsstring legen
       PRINT CHR$ (27); "H";
                                   ! Cursor in linke
34 .
                                                                            v$=x$
                                                                 00.
                                     ohere Ecke
                                                                                                     ! Falls ASCII-
                                                                             SELECT taste%
                                                                89.
35.
     RETURN
                                                                                                              Zeichen
     PROCEDURE editor
                                   ! Texteditor mit
36 .
                                                                            CASE 32 TO 126, 129, 132, 142, 148, 153, 154, 158
                                   Scrolling, Ins, Del.
! Hauptschleife
                                                                 90.
                                                                                                    ! ** Zeichentaste
        DEDEAT
                                                                               IF zeiger%<scr br%
                                                                 91 .
         REPEAT
                                    Warten auf
38:
                                                                                 x%=LEN(x$)-zeiger%+1 ! Restlänge
                                                                 92 .
                                     Tastendruck
                                                                                                     der Zeile ab Zeiger
39.
            KEVTEST V&
                                   ! und Tasten-
                                                                                 x$=LEFT$(x$, zeiger%-1)+CHR$(taste%)
                                                                 93:
                                     code merken
                                                                                                     ! Neues Zeichen vor
          UNTIL x%>0
40 -
                                                                                                       Zeiger einfügen
                                   ! ASCII-Code
41:
          taste%=@ascii(x%)
                                                                                                      ! Falls Rest
                                                                 94:
                                     ausfiltern
                                                                                                       vorhanden
                                     Falls Stemertaste
                                                                                                         ! Restzeile
                                                                                   x$=x$+RIGHT$(y$,x%)
                                     bedient
                                                                 95:
                                                                                                            anhängen
43:
            SELECT @scan(x%)
                                   ! Scan-Code
                                                                                 ENDIE
                                     ermitteln
                                                                 96 .
                                                                                 zeiger%=MIN(zeiger%+1,scr_br%)! Zeiger
                                     ** Insert **
                                                                 97 .
44.
                                                                                                           weiter bewegen
              PRINT CHR$ (27); "L";
                                    ! Leerzeile an
45:
                                                                                 PRINT AT (1, CRSLIN); x$;
                                                                                                           ! Zeile
                                    CrsPosition einfügen
                                                                 99.
                                                                                                             anzeigen
              INSERT zeilen$(znr%)="" ! Platz in
46.
                                                                                 PRINT AT (zeiger%, CRSLIN); ! Crs
                                                                 99 .
                                          Array einfügen
                                        ! Anzahl der
                                                                                                            positionieren
              INC lastline%
47 .
                                                                                                            ! Neue Zeile
                                          Zeilen erhöhen
                                                                100:
                                                                                 zeilen$(znr%)=x$
                                                                                                              merken
                                          Crs an
10.
              zeiger%=1
                                          linken Rand
                                                                101:
                                                                               PNDTE
                                                                             CASE 9
                                                                                                           1 ** Tab **
                                          ** Down **
                                                                102:
10.
            CASE 80
                                                                               x%=((zeiger%+tabs%) DIV tabs%)*tabs%
                                          Runter nur
                                                                103:
50:
              IF znr%<lastline%
                                                                                        ! Nächste Tab-Position berechnen
                                        bis letzte Zeile
                                                                               zeiger%=MAX(1, MIN(LEN(zeilen$(znr%))+1,
                                                                104:
                TNC znr%
                                        I Nächste
                                                                                       ! Zeiger positionieren
                                                                                x%))
                             Zeilennummer (max Lastline)
                                                                               PRINT AT(zeiger%, CRSLIN); ! Crs posit.
                                                                105.
                 zeiger%=1
                                        ! Zeilenanfang
                                                                                                           ! ** Return **
                                                                106:
                                                                             CASE 13
53:
                 IF CRSLIN=>scr ho%
                                        I Falls
                                                                               INC znr
                                                                                                           ! Neue
                                   Unterkante Bildschirm
                                                                107:
                                                                                                             Zeilennummer
                                   erreicht
                                                                                                           ! Falls
                                                                               IF CRSLIN=>scr ho%
                                                                108 -
                                        ! Topline
54 .
                   INC topline%
                                                                                          Unterkante Bildschirm erreicht
                                           verschieben
                                                                                                           ! Topline
                                                                109:
                                                                                 INC topline%
                                           Bildschirm
55:
                                                                                                             verschieben
                                            hochscrollen
                                                                                                             Bildschirm
                                                                                 PRINT
                                                                110.
                 ELSE
                                         ! ansonsten nur
56 .
                                                                                                             hochscrollen
                   PRINT CHR$(27); "B"; ! Crs down
57 .
                                                                               FLSE
                                                                                                             ansonsten
                                                                111:
                 ENDIF
58 :
                 PRINT AT(1, CRSLIN); zeilen$(znr%);
                                                                                                             nur...
59:
                                                                                 PRINT CHR$ (27); "B";
                                                                                                               Crs runter
                   AT(1,CRSLIN); ! Zeileninhalt zeigen
                                                                112.
                                                                113.
                                                                               FNDTF
 60 .
               ENDIF
                                                                               PRINT AT (1, CRSLIN); zeilen$ (znr%); AT (1,
                                                                114:
                                   ! ** Up **
 61:
            CASE 72
                                                                                                  ! Zeileninhalt anzeigen
               znr%=MAX(1,znr%-1) ! Vorige Zeilennummer
                                                                                CRSLIN) ;
 62:
                                                                                                  ! Zeiger auf
                                      (minimal 1)
                                                                115.
                                                                               zeiger%=1
                                                                                                    Zeilenanfang setzen
 63.
               zeiger%=1
                                     Zeilenanfang
                                                                             CASE 25
                                                                                                  ! ** Ct1 Y **
                                                                116:
                                   ! Falls oberer
 64:
               IF CRSLIN=1
                                                                                                   (Zeile löschen)
                                     Bildschirmrand
                                                                               PRINT CHR$ (27); "M";
                                   ! Hochscrollen
                                                                117:
                                                                                                       ! Zeile auf
 65:
                 IF topline%>1
                                                                                         Bildschirm löschen mit upscroll
                                  nur bis Oberkante Text
                                                                                                       ! Anpassung
                                                                118:
                                                                               DEC lastline%
                                           ! Crs up mit
 66:
                   PRINT CHR$ (27); "I";
                                                                                                         Zeilenanzahl
                                          Scrolling down
                                                                119:
                                                                               DELETE zeilen$(znr%)
                                                                                                      ! Zeile aus
 67 .
                 ENDIE
                                                                                                         Array entfernen
                 topline%=MAX(1,topline%-1)! Topline
 68:
                                                                                zeiger%=1
                                                                                                       ! Zeiger auf
                                                                120:
                                              verschieben
                                                                                                         Zeilenanfang
                                       ! Falls nicht
 69:
                                                                                                         ** Escape **
                                                                121:
                                                                             CASE 27
                                     Bildschirmoberkante
                                                                                                   (Zeileninhalt löschen)
                 PRINT CHR$ (27); "I"; ! Crs hoch
 70 .
                                                                               PRINT CHR$ (27) : "1";
                                                                                                       ! Zeile auf
                                                                122:
 71 .
               ENDIF
                                                                                                       Bildschirm löschen
               PRINT AT(1, CRSLIN); zeilen$(znr%);
 72
                                                                                                         Inhalt löschen
                                                                123.
                                                                                zeilen$(znr%)=""
                     AT(1,CRSLIN); ! Zeileninhalt
                                                                                                         Zeiger auf
                                      anzeigen
                                                                124:
                                                                                zeiger%=1
                                                                                                         Zeilenanfang
                                     ! ** Right **
 73:
             CASE 77
```



| 125: | CASE 8,127         | ! ** Delete/           |
|------|--------------------|------------------------|
|      | Backspac           | e ** (Zeichen löschen) |
| 126: | x\$=zeilen\$(znr%) | ! Aktuelle             |
|      | Zeile an           | Hilfsstring übergeben  |
| 127: | x%=LEN(x\$)        | ! Länge merken         |
| 128: | IF taste%=8        | ! Falls Backspace-     |
|      |                    | Taste                  |
| 129: | zeiger%=MAX(zeig   | er%-1,1) ! voriges     |
|      |                    | Zeichen anvisieren     |
| 130: | ENDIF              |                        |
| 131: | IF zeiger%<=x%     | ! Falls Zeichen        |
|      |                    | innerhalb Zeile        |
| 132: | zeilen\$(znr%)=LE  | FT\$(x\$,zeiger%-1)+   |
|      | PICUTS (VS VS-78   | iger%)   dieses        |

|      |                         | isolieren             |
|------|-------------------------|-----------------------|
| 133: | PRINT AT (1, CRSLIN     | );zeilen\$(znr%);" "; |
|      |                         | ! Zeile neu anzeigen  |
| 134: | PRINT AT (zeiger%,      | CRSLIN);! Crs         |
|      |                         | positionieren         |
| 135: | ENDIF                   |                       |
| 136: | ENDSELECT               | ! Ende ASCII-         |
|      |                         | Tastenverteiler       |
| 137: | ENDIF                   |                       |
| 138: | lastline%=MAX(lastline% | , znr%) ! Höchste     |
|      |                         | Zeilennummer merken   |
| 139: | UNTIL raus!             |                       |
| 140: | RETURN                  |                       |
|      |                         |                       |
|      |                         |                       |

#### **Demo-Disketten**

Damit Sie nicht immer die Katze im Sack kaufen müssen, haben wir ab sofort eine neue Rubrik für Sie eingeführt; es sind Demo-Disketten kommerzieller Software. Sie kosten lediglich DM 10,- pro Diskette und können über die Redaktion bezogen werden. So müssen Sie zum Vergleich verschiedener Programme nicht an verschiedene Hersteller schreiben, sondern können sich in aller Ruhe das Demonstrationsprogramm ansehen, bevor Sie das Original kaufen.

Bitte beachten Sie, daß die angebotenen Disketten nur Demonstrationsdisketten der Originalversionen sind und somit im Gegensatz zu den Originalen in Funktion eingeschränkt sind!

Folgende Demo-Disketten sind z.Zt. erhältlich:

D1: S.&P.-Charts

Chart-Analyseprogramm (S.P.S. Software)

D2: SPC-Modula-2

Modula-2-Entwicklungssystem (Advanced Applications Viczena)

D3: ST-Fibu

Finanzbuchhaltungsprogramm (GMa-Soft)

D4: ST-Fibu-Fakt

Fakturierungsprogramm für ST-Fibu (GMa-Soft)

D5: ST-Fibu-Text

Textverarbeitungsprogramm für ST-Fibu mit Serienbrieffunktion (GMa-Soft)

D6: SciGraph 2.0 **Neue Version** Programm zur Erstellung von Präsentationsgrafiken (Scil ab GmbH)

D7: ST-Statistik

Uni- und multivariates Statistikprogramm, Grafikeinbindung (SciLab GmbH)

D8: fibuSTAT

Finanzbuchhaltungs-/Statistikprogramm (novoPLAN Software GmbH)

D9: Btx/Vtx-Manager

Programm zum Anschluß an Bildschirmtext (Drews Btx + EDV GmbH)

D10: Edison

Editor für fast alle Gelegenheiten (Kniss Soft)

D11 & D12: CADjA

CAD-Programm für hohe Ansprüche (Computer Technik Kieckbusch) Demo besteht aus zwei Disketten zu je DM 10,-! D13: JAMES 2.0

Programm für Börsenspekulanten (IFA-Köln)

D14: Soundmerlin

Sample-Editor-Programm mit vielen Modulen (TommySoftware)

D15: Soundmachine II

Programm zur Erstellung und Wiedergabe von Sounds

(TommySoftware)

D16: ReProK

Büroorganisationsprogramm (Stage Microsystems)

D17: Sherlook

Schrifterkennungs- und -verarbeitungsprogramm (H Richter)

D18: ST Matlab

Programmiersystem mit Schnittstelle zu Modula-2 (Advanced Aplications Viczena)

D19: Calamus

Desktop-Publishing-Programm (DMC)

D20: GD-Fibu

Finanzbuchhaltungsprogramm

D21: Omikron Draw!

Zeichen- und Malprogramm

(Omikron.Software)

D22: Omikron.Libraries Verschiedene Libraries für Omikron.BASIC (Omikron, Software)

D23: Omikron.Compiler

Demo-Version des Omikron.BASIC-Compilers (Omikron.Software)

D24: Mortimer

Multi-Programm für alle Gelegenheiten (Omikron.Software)

D25: Script 1

Textverarbeitungsprogramm (Application Systems /// Heidelberg)

D26: SuperScore

Sequencer- und Notendruckprogramm (BELA Computer GmbH)

D28: STAD 1.3+

Zeichenprogramm mit 3D-Teil (Application Systems /// Heidelberg)

D29: MegaFakt

Fakturierungsprogramm (MegaTeam)

D30 & D31: MegaPaint II

Zeichenprogramm mit Vektorteil

(TommySoftware)

D32: Tempus Word Textverarbeitung

(CCD) D33: Creator

(DMC)

Zeichenprogramm mit Animationsteil (Application Systems /// Heidelberg)

D34: Outline Art Utility für Calamus D35: compugraphic Schriften

für Calamus (DMC)

D36: BTX-Börsen-Manager

Börsenprogramm

(Thomas Bopp Softwarevertrieb)

D37: Cashflow Kassenbuch

(C.A.\$.H.)

D38: TiM II

Finanzbuchhaltungsprogramm (C.A.S.H.)

D40: Technobox Drafter

(Zeichenprogramm spez. f. Konstruktionen) (Technobox)

D41: Platon

(Leiterplatten- CAD-System) (VHF-Computer)

D42: Script 2

Textverarbeitungsprogramm (Application Systems /// Heidelberg)

D43: Syntex

Texterkennungsprogramm (OCR) (H.Richter)

D44: Diskus 2.0

Disk-Utility (CCD)

D45: PegaFAKT

(Fakturierung mit Lager- u. Adreßverwaltung) (Rudolf Gärtig)

**D46: ALMO V3** 

Statistik-System (Kurt Holm)

D47: CW-Chart

Börsen-Software (Foxware)

D48: PKSWrite

Textverarbeitung (DMC)

D49: ModulPlot

Meßdatenverarbeitung (Jürgen Altmann)

D50: XENON Disk-Monitor

(Atari Schweiz)

D51: Computerkolleg Musik

Gehörbildung (Schott Verlag)

Es gelten die gleichen Vertriebsbedingungen wie für PD-Disketten (s. PD-Seiten am Ende dieser Ausgabe). Demo-Disketten können auch zusammen mit PD- und Sonder-Disketten bestellt werden.

Bitte vergessen Sie nicht die betreffende Bestellnummer (z.B. D1) anzugeben.

## Die Buch-Neuheiten us dem *Heim Verlag*

DFÜ mit dem ATARI ST



Dieses Buch wird Ihnen die Datenfernübertragung (DFÜ) in leicht überschaubaren Schritten näherbringen. Es werden alle wichtigen Punkte, die die Datenfernübertragung betreffen, besprochen und an Bei-

spielen erklärt. Die Themen reichen vom Anschluß des Mo-dems bzw. Akustikkoppler bis hin zum komplizierten Datenprotokoll für den Daten-

Kompizierien Datenprotokol für den Baten-transport zwischen Computern.
Auf der beilliegenden Diskette befindet sich ein voll in GEM eingebundenes Terminal-programm, daß in GFA-Basic V. 3.5 ge-schrieben wurde.

Aus dem Inhalt:

- Aus dem Inhalt:
   Generelle Einführung in die DFÜ
   Detalierte Anleitung zum Anschluß und der Bedienung eines Modems
   Einführung in die Bedienung von Mailboxen und deren Nutzen
   Telefonnummern von deutschen Mailboxen
- Darstellung von Filetransferen und deren Struktur bei der Übertragung
- Vollständig in GEM eingebundene Terminalsoftware zum idealen Einstieg in die Datenfernübertragung
  Erläuterung des Hayes-Modembefehls-
- Listing des Terminalprogrammes

Hardcover, 200 Seiten inclusive Programmdiskette Bestell-Nr.: B-452 ISBN.: 3-923250-99-1

DM 49,--

#### Das Buch zum ATARI TT

Es ist für den Anwender immer das gleiche! Das Handbuch eines Gerätes hört immer dort auf, wo man selbst nicht mehr weiter kommt. An dieser Stelle setzt dieses Buch ein. Es soll dafür sorgen, daß sie mit dem neuen ATARI TT keine Probleme in der Bedienung bekommen. Es handelt sich dabei um ein Buch, daß von einem jungen Autor für alle diejenigen geschrieben wurde, die ihre Augen noch nicht gegenüber den zukünftigen Entwicklungen verschlossen

Aus dem Inhalt:

- allgemeine Einführung in die Hardware
   Erklärung des Betriebsystemes anhand anhand der Maschinensprache (es wird keine Vorkenntnis vorausgesetzt).
- es wird auf die neue Hardware, z.B.:
- den PCM-Soundgenerator eingegangen. Überblick über das Desktop Tips und Tricks für das Arbeiten mit dem neuen ATARI TT



selbst die Angstvor der Interruptstruktur, dem innersten Leben des TI wird beseitigt

Hardcover, über 240 Seiten inclusive Programmdiskette Bestellnummer B-453 ISBN-Nr.: 3-923259-98-3

DM 49,--

Creator/Notator 3.0



Dieses Buch ist für alle Benutzer des CREATOR bzw. des NOTATOR geschrieben. Es ist sowohl für den Einsteiger, wie auch für den erfahrenen Anwender konzipiert. Der Neueinsteiger wird in einfacher Weise mit der Bedienung des CREATOR vertraut gemacht. Weiterhin wird der Neueinsteiger in wei Kenitzen des

zwei Kapiteln mit den Funktionen des NOTATOR bekannt gemacht. Nicht vergessen wurde natürchlich, das Arbeiten mit dem UNITOR zu erläutern.

DNITIOR zu erlautern.

Der Leser bekommt weiterhin ein Nachschlagewerk geliefert, daß gezielt Informationen über die Funktionen und Menüpunkte
des Programmes gibt.
Nicht vergessen wurde eine Einführung in

die Bereiche Midi und Computer. Auch der absolute Neuling erfährt hier alles, was zum Arbeiten mit dem CREATOR/NOTATOR notwendig ist.

Um das Geschriebene zu verdeutlichen ist das Buch mit vielen Bildern versehen. Um das Durcharbeiten des Buches weiter zu vereinfachen wird dem Buch eine Programmdiskette beigelegt, die vorprogrammierte Beispiele enthält, so daß man erklärtes ohne viel Aufwand sofort nachvollziehen kann.

Hardcover, 430 Seiten inclusive Programmdiskette Bestell-Nr.: B-451 ISBN-Nr.: 3-923250-97-5

DM 59,--

#### BESTELL - COUPON

## Heim Verlag

Heidelberger Landstr.194 6100 Darmstadt-Eberstadt Telefon 0 61 51 - 5 60 57 Telefax 0 61 51 - 5 60 59 Bitte senden Sie mir

DFÜ auf dem ATARI ST

Das Buch zum ATARI TT

Creator/Notator 3.0

a 59,-- DM Name, Vorname\_ Straße

oder benutzen Sie die eingeheftete Bestellkarte

a 49,-- DM zzgl. Versandk. DM 6,--

a 49,-- DM (Ausland DM 10,--) in Österreich: RRR EDV GmbH Dr. Stumpf Str. 118

A-6020 Innsbruck

unabhängig von der bestellten Stückzahl

in der Schweiz:

CH-5415 Rieden-Baden



## **DER BILDVERBIEGER**

#### Thomas Schweitzer

m die Spannung noch ein bißchen zu heben, möchte ich gleich darauf hinweisen, daß dieses Verfahren noch mehr kann als simple Vierecksverformung. Wie wär's z.B. mit einer Ellipsenscheibe, einer Tonne, einem Kegel, einer Lochscheibe usw.? Für all diejenigen, die jetzt schon ganz kribbelig geworden sind, möchte ich zunächst mit der Vierecksverformung beginnen.

Das Gummiexperiment

Machen Sie also Ihre Augen zu und stellen Sie sich ein Gummirechteck (unser Bild) vor, auf das ein Raster gezeichnet wurde. Wenn wir jetzt gemeinsam an den Ecken des Gummis ziehen, erhalten wir ein Viereck, das nicht mehr ganz so rechteckig ist (vielleicht könnte der Herr an der linken oberen Ecke noch etwas stärker ziehen, dann wird's deutlicher). Was wir nun sehen, bringt uns sofort auf eine Idee: denn, o Wunder, alle Rasterlinien bleiben schön gerade und haben immer noch dieselben Anfangsund Endpunkte, die nur etwas weiter auseinandergerückt sind, aber noch im selben Abstandsverhältnis zueinander stehen. wie die neuen zu den alten Seiten. So, jetzt können Sie die Augen wieder aufmachen und auf Bild 1 schauen. Stellen Sie

Ich bin sicher, Sie kennen und lieben sie alle, die verbogenen Bilder aus dem Computer, oder genauer gesagt, die rechteckigen Bildklötze, die einem schnuckeligen Viereck angepasst werden. Wer der Wartezeiten der Degas-Funktion Distort überdrüssig ist, sollte sich mal ansehen, wie einfach und schnell das mit meinem Verformungsalgorithmus läuft.

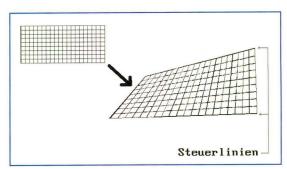

Bild 1: Das Gummiexperiment

sich das Raster nun noch ganz dicht und bunt vor, und schon haben Sie ein Bild.

#### Die Steuerlinien

Von dieser Idee erleuchtet, bestimmen wir nun zwei 'Steuerlinien', sagen wir mal die unterste und oberste Linie des ursprünglichen Rechteckes, die ja immer noch existieren, sich aber irgendwo anders rumräkeln. Alle Punkte der Steuerlinien legen wir über ihre Koordinatenpaare in den zweidimensionalen Feldern xlist[][] und ylist[][] ab. xlist[1][15] enthält z.B. die x-Koordinate des 16. Punktes in der zweiten Steuerlinie. Die entsprechenden Punktepaare (komme ich gleich zu) der beiden (horizontalen) Steuerlinien müssen nun nur noch durch (vertikale) Geraden verbunden werden, die die Farbinformationen des Ursprungsbildes (auch nur ein Haufen vertikaler Linien) enthalten. (Vertikal und horizontal stehen in Klammern, da sie im Quellrechteck eben so angeordnet waren, dies aber im neuen Viereck nicht so sein muß.)

#### Linien auf der Streckbank

Aus der vorletzten Reihe höre ich gerade den bösen Zwischenruf, die (vertikalen) Linien seien doch wohl nicht mehr genauso lang wie vorher. Recht hat er! Bevor wir eine (vertikale) Strecke zwischen zwei Punkte der beiden (horizontalen) Steuerlinien spannen, müssen wir die vertikale Strekke des Ursprungsbildes entsprechend dem Abstand dieser Punkte strecken bzw. stauchen. Dies geschieht in der Funktion makelist, die die Punkte in der Spalte x zwischen den Begrenzern y1 und y2 mit len Farbwerten ins Feld colors[] (global) kopiert. Die Werte des Feldes colors[] repräsentieren also die Farben einer vertikalen Linie im Quellbild, wobei diese auf eine Länge von len Punkten gestreckt bzw. gestaucht wurde.

Die Farben werden mit der Funktion *get\_pix* ermittelt, die auch auf eine Bildschirmseite zugreifen kann, die weder physikalisch noch logisch beim XBIOS angemeldet ist. Der



Vorteil liegt darin, daß nicht dauernd zwischen dem Arbeitsschirm, auf den gezeichnet wird, und dem Originalbild umgeschaltet werden muß.

#### Linienzauber

Schon die ganze Zeit war die Rede von Steuerlinien und eingespannten Linien, doch wie wir diese schnell berechnen. wollte uns keiner sagen, bis Herr Bresenham mal auf die Idee kam, seinen superschnellen Integer-Bresenham-Algorithmus [1][2] vorzustellen. Dieses Verfahren zeichnet sich dadurch aus, daß es nicht mit langsamen float-Werten rumfummelt, sondern durch einfache Integeraddition bzw. -subtraktion zum Ziel kommt. Nun kann man Rasterlinien ja auf zwei verschiedene Arten zeichnen (Bild 2). Die Punkte können sich bei Änderung der Richtung im Linienverlauf überlappen (a) oder auch nicht (b). Die Linien des Typs a) sehen als Einzelgänger zwar etwas pummelig aus, aber im Rudel haben sie besondere Oualitäten, Anhand des Parameters mode (= dick bzw. duenn) der Funktion line werden die Linientypen gewählt.

Was dem Käse recht, ist bei uns ganz schlecht: die Löcher. Wie oben angedeutet, möchten wir ia viele Linien nebeneinander zeichnen, auf daß sich unser Bild wieder ergebe. Wie wir aber in Bild 2 sehen, sind Linien des Typs b) dafür nicht sonderlich geeignet, da sie häßliche Löcher im Bild hinterlassen. Nach etwas Fummelei mit sich kreuz und quer überlagernden Linien kam ich dann auf die Idee mit den Linien vom Typ a), die im Verbund selbst in Extremlagen äußerst wasserdicht sind (bei Degas' Distort ist dies nicht immer gegeben).

## Steuerlinien - die zweite

Wer vorhin gut aufgepaßt hat, weiß jetzt immer noch nicht, was entsprechende Punktepaare der beiden Steuerlinien sind. Wir haben also schon festgestellt, daß die Steuerlinien unterschiedlich lang sein können. Ist z.B. die erste Steuerlinie dreimal so lang wie die zweite. müssen also je drei Linien von drei nebeneinanderliegenden Punkten auf der ersten Steuerlinie zu einem Punkt auf der zweiten Steuerlinie gezeichnet werden. Die Koordinaten nehmen wir dabei natürlich aus unseren Koordinatenfeldern xlist und vlist, xlist[0][..] und ylist[0][..] werden also mit einer Schrittweite von 1 und xlist[1][..] und ylist[1][..] mit 1/3 durchlaufen. Otto Normalverbraucher würde hier natürlich wieder seine langsame float-Arithmetik bemühen. Wir haben jedoch nicht so viel Zeit und machen es anders - mit der Integerarithmetik.

#### Fließende Integer

Nehmen wir einmal an, eine Genauigkeit von 3 Nachkommastellen würde für unsere Zwecke ausreichen. Dann könnten wir unsere Float-Zahlen 1 und 0.333 doch auch als Integer 1000 und 333 schreiben und vor der Indizierung im Feld wieder durch 1000 dividieren (Ganzzahldivision). So würde aus 333,666,999 die 0, aus 1332,1665,1998 die 1 usw. Und wir wollten ja erreichen, daß die ersten drei Linien zum Punkt 0 der zweiten Steuerlinie laufen, die nächsten drei zum zweiten Punkt usw. Nun kommt unser 68000er bei Multiplikationen bzw. Divisionen mit Zehnerpotenzen aber ganz schön ins Schwitzen. Mit Zweierpotenzen steht er sich jedoch schon viel besser, da er z.B. für eine Multiplikation mit 4 den Wert in seinen Registern nur um 2 Stellen nach links schubsen muß, und das macht er mit links.

Im Programm finden wir deshalb die Konstante *BITMOVE* (kein Bierwagen), die für die Genauigkeit unserer Berechnungen zuständig ist. Mit einem Wert von 12 erreichen wir also eine ca. 3,5stellige Genauigkeit (2^12 = 4096) hinter dem Komma.

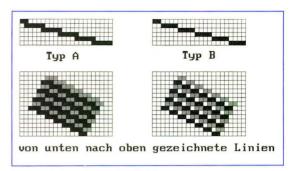

Bild 2: Linientypen alleine und im Rudel

#### So läuft der Hase

Schauen wir uns jetzt also einmal die Funktion verform, das Herzstück des Programms, an. Sie wird mit den folgenden Parametern aufgerufen: x0 und v0 sind Offsets, die erst bei Tonnen, Kegeln und Lochscheiben, besonders in Hinblick auf Animationserstellung (ich arbeite daran), interessant werden. Sie können ja mal ein bißchen damit rumspielen oder sie einfach auf 0 setzen. x1, y1, x2, y2 sind die linke obere und rechte untere Ecke des Ursprungsrechtecks. x3, y3-x6, y6 beschreiben das neue Viereck von der linken oberen Ecke im Uhrzeigersinn ausgehend. Kommen wir nun zum Eingemach-

Nachdem wir die Maus vorsorglich zu Bett gebracht haben, werden die beiden Listen mit den Punktkoordinaten der Steuerlinien mit Linientyp b) (duenn) erzeugt. Dann ermitteln wir die längste der beiden Linien und berechnen aus ihr die Schrittweite in den Koordinatenlisten (eine ist immer 1 \* 2^BITMOVE). Das Originalbild muß horizontal natürlich auch in *laengst* Schritten abgetastet werden (*steporig*).

pos1 und pos2 sind die Indizes in den Koordinatenfeldern, oz der Spaltenzähler im Originalbild. pos1g, pos2g und ozg sind die arithmetisch genaueren Entsprechungen dazu.

Solange nun das Ende einer Steuerlinie nicht erreicht ist, wird mit *makelist* das colors-Feld gefüllt und die (vertikalen) Linien zwischen den Steuerlinien gezeichnet [mode = dick (Typa)]. Der globale Zähler z und die Funktion plot sorgen dafür, daß die Punkte der Linie die richtige Farbe erhalten, indem colors[] ausgelesen wird. In plot wird zudem noch die Variable transparent ausgewertet. Hat sie den Wert TRUE, werden nur Punkte mit einer Farbe größer als 0 gesetzt, d.h. der Hintergrund wird nicht überdeckt.Da in diesem Modus i.a. auch weniger Punkte gesetzt werden, erhöht sich hier die Zeichengeschwindigkeit.

#### Optimierungen,...

...die möglich sind, aber nicht viel verbessern: um ein Bild auf die volle Bildschirmgröße von 640 \* 400 Punkten zu verformen, benötigt das Programm in der vorliegenden Version ca. 1 Minute und 3 Sekunden (nicht transparent). Eine Optimierung könnte bei der häufigst frequentierten Routine get pix ansetzen.

In Assembler formuliert schafft sie einen unglaublichen Vorsprung von 4 Sekunden. Wenn wir die Farbwerte in einem zweidimensionalen Byte-Feld ablegen, gewinnen wir ca. 3 Sekunden. Dies ist, wenn überhaupt, erst dann lohnend, wenn der gleiche Bildausschnitt oft bearbeitet wird (z.B. Animationssequenzen berechnen). Nun, alle diese Optimierungen reißen uns nicht vom Hocker; ist ja auch so schon schnell genug, oder?

Zur schmackhaften Zubereitung des Programmes benötigen wir einen Atari ST, einen Turbo C-Compiler (Version 2.0) und



etwas Zeit. Nachdem wir die Programmzeilen sorgfältig und liebevoll eingetippt haben, schieben wir das ganze in den Compiler und lassen es ca. 16 Sekunden bei 8 MHz mit dem Default-Projekt garen. Daß dabei 3 Warnungen erscheinen, übergehen wir mit einem Anflug von Heiterkeit.

Das hier veröffentlichte Programm ist eigentlich nur eine Fuzzidemoversion, mit der Sie nur ein Bild laden können. Dann müssen das Quell- und das Zielrechteck angegeben werden. Nachdem das Bild neu berechnet wurde, können Sie mit ESC abbrechen oder auch von vorne anfangen. Das ganze arbeitet übrigens auflösungsunabhängig (abgesehen von Grafikkarten, die kein Atari-Format verwenden).

Wer seine Bilder drehen möchte (und dabei gerne 7mal schneller ist als Degas), braucht die Eckpunkte seines Rechtecks nur der Transformation

xneu=(x-xm)\*cos(phi) -(y-ym)\*sin(phi)+xm yneu=(y-ym)\*cos(phi) +(x-xm)\*sin(phi)+ym

zu unterwerfen, wobei xm und ym jeweils die Rotationsmittelpunkte sind.

"Wo bleiben denn nun die Kegel und Tonnen?", werden Sie jetzt schreien. Dann stellen Sie sich einfach mal zwei Steuerkreise anstelle von Steuerlinien vor oder einen Steuerkreis und einen Fixpunkt.



Literatur: [1] Luther / Ohsmann: Mathematische Grundlagen der Computergraphik, Vieweg 1988 [2] Plenge: Das Supergrafikbuch zum Atari ST, Data Becker 1987

```
/***************
 2:
        Programm Bildverbieger
 3:
 4:
 5:
        entwickelt von Thomas Schweitzer Oktober '90
 6:
        mit Turbo C 2.0
 7:
        Copyright by MAXON Computer GmbH
 8:
 9:
     *********************************
10:
11:
12:
    #include <tos h>
     #include <stdio.h>
13:
14:
     #include <stdlib.h>
15:
     #include <linea.h>
16:
     #include <ext.h>
17:
     #include <string.h>
18:
     #include <vdi.h>
19:
20:
     #define duenn 0 /* Linienzeichenmodi */
21:
     #define dick 1
22:
     #define MAXPTS 2100 /* Max. Länge einer Linie */
23:
     #define BITMOVE 12
24:
25:
             /* Genauigkeit der Intergerarithmetik */
26:
27:
     #define ABS(x) (((x)<0) ? -(x) : (x))
28:
     #define max(x, y) (((x)<(y)) ? (y) : (x))
29:
30:
     typedef enum
      {FALSE,
31:
      TRUE 1
32:
33:
    boolean:
34:
35:
    int line(int x1, int y1, int x2, int y2,
              void (*action)(int,int,int),int mode);
     void verform(int x0, int y0,
37:
38:
                  int x1, int y1, int x2, int y2,
                  int x3, int y3, int x4, int y4,
39:
40:
                 int x5, int y5, int x6, int y6);
41:
42:
    void list1(int x, int y, int dummy);
43:
    void list2(int x, int y, int dummy);
44:
    int get pix(int x, int y, void *logbase);
45:
     void plot ( int x, int y, int col);
46:
47:
```

```
void makelist (int len, int x,
48:
                    int y0, int y1, int y2);
49:
50:
     size t BildLaden (void *base, char *Name);
51:
     void getSource(int *x1,int *y1,int *x2,int *y2);
52:
     void getDest (int *x3,int *y3,int *x4,int *y4,
53:
                    int *x5, int *y5, int *x6, int *y6);
54:
55:
56:
     void mymain (void);
57:
     void close_vwork( void );
58:
     void *ZweiterSchirm (void);
59:
     boolean open_vwork( void );
 60:
                /* Punktezähler in list1 und list2 */
         ylist[2][MAXPTS],
62:
          xlist[2][MAXPTS];
63:
 64:
     char colors[MAXPTS];
 65:
 66:
     int PDBitmove;
67:
 68:
     void *GemScreen,
 69:
                      /* Bildschirmadressen */
70 .
           *Original.
71 .
           *Arbeit:
72.
73.
     boolean transparent = TRUE;
74:
75:
     void main ( void )
 76:
     {
         if ( open vwork( ) == TRUE ) {
 77:
 78:
          mymain();
 79:
 80:
          close vwork();
 81:
           exit ( 0 ); }
 82 .
         else {
           fprintf(stderr, "Fehler bei der"
 83:
                           "Programminitialisierung!" );
 84:
            exit ( -1 );
 85 :
 86:
 87:
     }
 88:
      /**************
 89:
 90:
 91:
       boolean open_vwork( void )
 92:
 93:
       Öffnet die Arbeitsstation und initialisiert
       dabei folgende Variablen
 94:
                       Auflösung in x-Richtung
 96:
       int MAXX
                       Auflösung in y-Richtung
 97:
       int MAXY
                       Bytes pro Bildschirmzeile
 98:
       int BytesZeile
                       Anzahl der Farbebenen
99:
       int Planes
100:
       int Colors
                       Anzahl der Farben
101:
       size_t PICLEN
                       Bildlänge in Bytes
102:
       size_t LPICLEN Bildlänge in Langworten
103:
104:
105 .
       int work_in[12]
       int work_out[57] VDI-Arbeitsfelder
106:
107:
                       Bildschirmhandle
       int handle
108:
       int phys_handle Bildschirmhandle
109:
110 .
111 .
       int gl hchar
112:
           gl_wchar
113:
           gl_hbox
114:
           gl_wbox
                       Höhe und Breite der Systemfonts
115:
       int gl_apid
                       Applikationsnummer
116:
117:
       -> nix
118 .
       <- kein Fehler
                       TRUE
119:
       <- Fehler
                       FALSE
120:
      ****************
121:
122:
      int MAXX, MAXY.
123:
124:
          BytesZeile, /* Bytes pro Bildschirmzeile */
125:
          Planes,
                      /* Anzahl der Farbebenen
                      /* Anzahl der Farben
                                                    */
126:
          Colors;
127:
      size_t PICLEN, /* Bildlänge in Bytes
128:
129:
            LPICLEN; /* Bildlänge in Langworten
                                                    */
130:
131:
      int work in[12]
132:
          work_out[57];
133:
     int handle,
```

89



```
135.
          phys handle;
136.
137:
      int ol hchar.
138:
          gl wchar,
139:
          gl hbox,
140:
          gl wbox,
141:
          gl_apid;
142:
143:
      boolean open_vwork( void )
144:
145:
        register int i:
146:
147 .
         if (( gl apid = appl init() ) != -1 )
148 .
149:
            for ( i = 1; i < 10; work in[i++] = 1 );
150:
            work_in[10] = 2;
            phys_handle = graf_handle( &gl_wchar,
151:
152:
                       &gl_hchar, &gl_wbox, &gl_hbox );
            work in[0] = handle = phys_handle;
153
154 .
155
            v opnvwk( work in, &handle, work out );
156:
157:
            MAXX
                  = work_out[0];
158:
            MAXY
                  = work_out[1];
159:
            Colors = work out[13];
160:
161:
                   = Colors;
162 .
            Planes = 0;
163.
            while (i != 1) {
             i /= 2;
164 .
165 .
             Planes++;
166
167 .
168 -
            linea_init();
169
            BytesZeile = Vdiesc->bytes lin;
            170 .
171:
172:
173:
            return ( TRUE );
174:
175:
         else
176:
           return ( FALSE ) :
     } /* open_vwork */
177:
178:
179:
      void close_vwork( void )
     /*************
180:
181 .
182 .
      SchliePen der Arbeitsstation
183 .
       -> nix
184 .
       <- nix
185 .
      *******************************
186.
187 .
188 .
         v clsvwk( handle ):
189 -
190:
        appl exit();
191:
192:
193:
      void mymain (void)
194:
195:
       char Pfad[40]
                       = "E:\\*.DOO",
196:
             Pfadneu[54] = "\0",
197:
             Name[14] = "\0",
198:
             *ptr_to backslash;
199:
200:
        int button.
            x1, y1, /* Startrechteck links oben
201 .
202 .
            x2, y2, /*
                                   rechts unten */
203 .
            x3, y3, /* Zielviereck links oben
                                                */
            x4,y4, /* Zielviereck rechts oben
                                                  */
204 .
            x5, y5, /* Zielviereck rechts unten
205:
206.
            x6, y6; /* Zielviereck links unten
207:
208:
        /* Jetzt geht's erst richtig los */
209.
        GemScreen = Physbase();
210 .
        if ((Original = ZweiterSchirm()) == NULL
211:
          || (Arbeit = ZweiterSchirm()) == NULL)
212:
          form_alert(1,"[3][Zu wenig Speicher!]"
213:
                        "[Sch...ade]");
214:
         PDBitmove = 3-Getrez();
215.
          /* Doodlebild selektieren */
216.
          fsel_input( Pfad, Name, &button);
217:
218:
         if (button == 1) { /* OK */
219:
           strcpy (Pfadneu, Pfad);
220 .
            ptr to backslash = strrchr(Pfadneu, '\\');
221 .
            strcpy(++ptr_to_backslash, Name);
```

```
222.
             printf("\nLade %s...", Pfadneu);
223:
             if (BildLaden (Original, Pfadneu) != 0) {
224 .
           /* Bild laden und bis Tastendruck anzeigen */
225.
               Setscreen (Original, Original, -1);
226.
               getch();
227 .
               Setscreen (GemScreen, GemScreen, -1):
228.
229.
230:
                /* Quellblock und ... */
231:
                 getSource(&x1,&y1,&x2,&y2);
232.
                 /* ... Zielviereck eingeben */
233:
                 getDest (&x3,&y3,&x4,&y4,&x5,&y5,
234:
                           £x6. £v6):
235.
                 /* auf Arbeitschirm verformen und ...*/
236.
237:
                 Setscreen (Arbeit, Arbeit, -1);
238:
                 v clrwk (handle);
239.
                 verform(0,0,
                                  /* hier geht's rund */
240 .
                        x1, y1, x2, y2,
241 .
                         x3, y3, x4, y4, x5, y5, x6, y6);
242 .
                 getch(); /* ... auf Taste warten */
243.
                  Setscreen (GemScreen, GemScreen, -1);
244 .
                  v clrwk (handle);
245.
                 puts ("\nESC -> Ich mag nicht mehr, "
                       "obwohl's so schön war.\n"
246.
247 .
                       "sonstwas -> Wow! War ja super "
248
                      "Nochmal bitte."); }
249:
                while (getch() != 27);}
250:
              /* solange Bilder kaputtmachen bis ESC
251:
                 gedrückt */
252:
            else puts ("\nKonnte Bild nicht laden.");
253:
254:
255.
        return:
256:
      } /* mymain */
257:
258:
      void getSource(int *x1,int *y1,int *x2,int *y2)
259 .
260 .
        v clrwk ( handle );
261 ..
        puts("\nHallo User, gib mal das Startrechteck "
262:
              "ein "):
263.
        printf("\nLinke obere Ecke (x,y) : ");
264 .
        scanf("%d, %d", x1, y1);
265.
        printf("\nRechte untere Ecke (x,y): ");
266:
        scanf("%d, %d", x2, y2);
267:
      } /* end getSosse */
268:
269:
      void getDest (int *x3,int *y3,int *x4,int *y4,
                     int *x5, int *y5, int *x6, int *y6)
270:
271:
272:
       v clrwk( handle );
273:
        puts("\n Und jetzt das Zielviereck...");
        printf("\nLinke obere Ecke (x,y) : ");
275 .
        scanf("%d, %d", x3, y3);
276.
        printf("\nRechte obere Ecke (x,y) : ");
        scanf("%d,%d",x4,y4);
277 -
278:
        printf("\nRechte untere Ecke (x,y): ");
        scanf("%d, %d", x5, y5);
279:
280:
        printf("\nLinke untere Ecke (x,y) : ");
281:
        scanf("%d, %d", x6, y6);
282:
        printf("\n Vielen Dank, ich stürze jetzt ab.");
        getch();
283.
     } /* end getDest */
284 .
285:
286.
     int line(int x1, int y1, int x2, int y2,
287:
               void (*action) (int,int,int),int mode)
288 .
289:
290:
       Linien mit dem Integer-Bresenham-Verfahren
291:
       zwischen den Punkte (x1,y1) und (x2,y2) zeichnen
292:
293:
       <action> ist eine dreistellige Funktion, die
294:
       bei jedem zu zeichnenden Punkt aufgerufen wird.
295:
296:
       Bei mode = dick überlappen sich die Punkte an
297:
       den Linienkanten, bei duenn logischerweise nicht
298:
299:
       Ergebnis: Anzahl der gesetzten Punkte.
300:
      *************************************
301:
302:
303:
       register int x,y;
304:
305:
       int dx, dy,
306:
           xstep, ystep,
307:
            abw, points;
308:
                                                      \rightarrow
```



## Textverarbeitung Fehlkäufe

vermeiden: Stärken und Schwächen

aller aktuellen Programme

Optimale Optik: Tips zur Textgestaltung

MIDI Aktuell: Musikmesse Frankfurt

Neu: Digital-Synthesizer mit

Analog-Reglern • Preiswert: MIDI-Drum-Pad

## Praxistests Datenbank-Profi

Phoenix • Drei Tower-Umbausätze

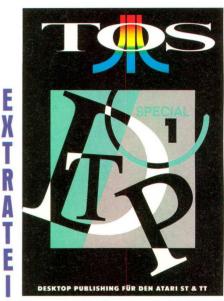

Durchhlick im DTP-Wald



Writer ST 2.0

Textverarbeitungs-Demoversion

Voll lauffähig: Edison Utilitie über 29,90 DM

liegt bei, senden Sie bitte TOS 3 Monate frei Haus an folgende Adresse:

Laden De Straße, Nr.

PLZ, Wohnort

PLZ, Wohn

Datum 0 Hotorook

STC 4/91 Mit der 2. Unterschrift bestätige ich die Kenntnis die Bestellung innerhalb von 10 Tagen widerrufen zu können. Es genitigt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs per Postkarte.

ICP-Verlag GmbH & Co. KG. Wendelsteinstraße 3. 8011 Vaterstetten/München



```
309.
        points = 1; /* Länge der Linie in Pixel */
        x = x1; y = y1;
310:
311 .
        xstep = ystep =1;
312.
313.
        dx = x2 - x1:
314:
315.
        if (dx == 0) xstep = 0;
316.
        else if (dx < 0) {
          dx = -dx;
317:
318:
         xstep = -xstep;
319:
320:
321:
        dy = y2 - y1;
322:
        if (dy == 0) ystep = 0;
323:
324:
        else if (dy < 0) {
325:
         dy = -dy;
326.
         ystep = -ystep;
327 .
328:
329:
        abw = dx - dy;
330:
331:
        while ((x != x2) || (y != y2)) {
                             /* schon wieder'n Punkt */
332:
         points++:
333:
           (*action)(x,y,1); /* jetzt gibt's Äkschn */
334:
          if (abw >= 0) {
335:
               += xstep;
           abw -= dy;
336:
            337 .
338 .
              (*action) (x, y, 1); /* ..Punkte setzen. */
339:
340:
            }
341 .
          if (abw < 0) {
342 .
           y += ystep;
abw += dx;
343:
344:
345:
       } /* end while */
346 .
347 .
        (*action) (x, y, 1);
348 .
        return points; /* der Kandidat erhält 99 Gummi-
349:
                          punkte */
350:
      } /* end line */
351:
352:
      void verform(int x0, int y0, /* Offsets */
353.
                   int x1, int y1, int x2, int y2,
354 .
                    /* Startrechteck */
355:
                   int x3, int y3, int x4, int y4,
356:
                    /* Zielviereck */
357:
                   int x5, int y5, int x6, int y6)
358:
359:
       int pts_11,pts_12, /* Länge von Linie 1 u 2 */
360:
                             /* Koordinatenzähler in
             pos1, pos2,
361:
                                 Punktlisten */
             laengst, /* Länge der längsten Linie */
362:
363:
            oz:
364:
       long step1, step2, /* Schrittweiten in den
                             Punktlisten * 2^BITMOVE */
365.
366.
             poslg, pos2g, ozg,
367 .
             steporig;
368 .
369:
        hide_mouse(); /* Schnell die Maus verstecken */
370 -
        z = \overline{0}; pts_l1 = line(x3,y3,x4,y4,list1,duenn);
371:
        z = 0; pts_12 = line(x6,y6,x5,y5,list2,duenn);
372:
373:
        laengst = max(pts_11,pts_12);
374:
       step1
                 = ((long) pts 11 << BITMOVE) /
375:
                    (long) laengst;
376:
        step2
               = ((long) pts 12 << BITMOVE) /
377:
                    (long) laengst;
378:
        steporig = ((long) (ABS(x2-x1)+1) \ll BITMOVE) /
379:
                   (long) laengst;
380:
381 -
        for (pos1 = pos2 = oz = 0)
             ozg = poslg = pos2g = 0L;
382 .
             (pos1 < pts 11) && (pos2 < pts 12) ; ){
383:
         makelist (ABS(xlist[0][pos1]-xlist[1][pos2])+
384:
385:
                  ABS (ylist[0] [pos1]-ylist[1] [pos2])+1,
386.
                  oz+x1+x0, y0, y1, y2);
387 :
          z = 0:
388:
          line(xlist[0][pos1],ylist[0][pos1],
389:
               xlist[1][pos2], ylist[1][pos2],
390:
               plot, dick);
391:
          poslg += step1;
   /* genauer Koordinatenzähler */
392 .
393:
          pos2g += step2;
               += steporig;
394:
          ozg
395:
          pos1 = (int) (pos1g >> BITMOVE);
```

```
396 .
             /* absoluter Koordinatenzähler */
397 .
          pos2 = (int) (pos2g >> BITMOVE);
200.
          oz = (int) (ozg >> BITMOVE);
399.
          if (oz+x1+x0 > x2) {
           x0 = oz = 0;
400:
401:
           oza = OL;
402:
403:
       show mouse(0); /* mit Käse fängt man Mäuse */
405 .
     } /* verform , war doch einfach, oder ? */
406
     int get_pix(int x,int y,void *logbase)
407 -
408 .
409 -
410 .
       Ermittelt die Farbe des Punktes an (x, y) in dem
       über logbase referenzierten logischen Bildschirm
411 .
412 .
      Die Funktion arbeitet auflösungsunabhängig.
113.
414.
      Ergebnis: Punktfarbe
415:
416:
      ***************
417:
418:
419:
           res=0.
420:
           dist = (Planes-1):
421:
       int *adr:
422:
423:
       adr = (int *) ((char *) logbase + y *
424 .
              BytesZeile + ((x >> 4) << PDBitmove));
425 .
426:
       for ( i = 0; i < Planes; i++) {
         res <<= 1;
427 .
          res += (*((int *)( adr + dist)) &
428 .
                  (1 << (15 - (x & 15))) ? 1 : 0);
429 .
430:
         dist -= 1:
431:
432:
        return res;
433.
      } /* end get_pix */
434:
435:
     void plot ( int x, int y, int col)
436 .
437 .
438 .
       Setzt an (x,y) einen Punkt der Farbe colors[z],
439:
440 -
       - (x,y) innerhalb der Bildschirmgrenzen
441:
       - transparent == TRUE und col != 0
       - transparent == FALSE (also deckend)
442:
443:
       - man ATARI-Fan ist.
445:
       <col> ist hier nur ein Dummywert, der durch
446:
      ein Element aus colors[] ersetzt wird.
447:
448:
       z und transparent sind global.
449:
450:
451:
452 .
453 .
       int farbe = colors[z++];
454 .
455 .
       if (transparent) {
456 .
         if (farbe &&
457:
              x>=0 && y>=0 && x<=MAXX && y<=MAXY)
458:
          put pixel(x,y,farbe); }
459:
460:
         if (x>=0 && y>=0 && x<=MAXX && y<=MAXY)
461:
           put pixel(x,y,farbe);
      } /* end plot */
462:
463:
464:
      void list1(int x, int y, int dummy)
465:
466:
       xlist[0][z] = x; ylist[0][z++] = y;
      } /* end (ganz schön listig, nich' wahr?) */
467:
468 -
469:
     void list2(int x, int y, int dummy)
470:
471:
       xlist[1][z] = x; ylist[1][z++] = y;
472:
     void makelist (int len, int x, int y0, int y1,
473:
474:
                    int y2)
475:
476:
477:
       Abtasten einer Spalte (Koordinate x, zwischen yl
478
       und y2) im Quellbild und speichern der Farbwerte
479:
       im <len>-grossen Feld colors, wobei nötigenfalls
480:
       gestreckt / gestaucht wird.
481:
      ************
482:
```



```
483:
484:
        int y, z;
485 -
        long stepy, yg;
486:
        stepy = ((long) (ABS(y2-y1)+1L) << BITMOVE) /
487:
                 (long) len;
488:
489:
        for (z = y = 0, yg = 0L; z <= len; z++) {
490:
491:
          colors[z] = (char) get_pix(x,y+y0+y1,
492:
                                       Original);
493
          yq += stepy;
494:
          y = (int) (yg >> BITMOVE);
          if (y + y0 + y1 > y2) \{y0 = y = 0; yg = 0;\}
495:
496:
497:
498:
             *ZweiterSchirm (void)
499:
      void
500:
501:
       Adresse eines zweiten Bildschirms ermitteln und
502:
       einen PICLEN groPen Speicherbereich reservieren.
503:
504:
505 -
       -> nix
       <- Adresse des neuen Bildschirms bzw.
506
507 -
          NULL bei Fehler
508:
509:
510:
511:
        void *base;
512:
513:
        if ((base = malloc( PICLEN+256 )) == NULL)
514:
515:
          return NULL;
        else return ((void *) ((((size_t) base ) +
516:
```

```
256) & Oxffffff00L));
517:
      } /* end SonnenSchirm */
518:
519:
520:
      size t BildLaden (void *base, char *Name)
521:
      /****************
522:
523:
       Laden des Bildes <Name> an die Adresse <base>.
524:
525:
526:
        -> base Basisadresse
527:
       -> Name Dateipfad und -name
        <- Fehler
528:
       <- kein Fehler Dateilänge
529:
530:
531:
532:
        FILE *stream;
533:
534 .
        size t len;
535:
        if ((stream = fopen(Name, "rb")) == NULL )
536:
          return 0:
537:
538:
        else {
          len = filelength(fileno(stream));
539:
          if (fread(base, 1, len, stream) == len) {
540:
541:
            fclose(stream);
542:
            return len; }
543:
          else {
544:
            fclose(stream);
            return 0;
545 .
546:
547:
     } /* end BildGeschäft */
548:
549 .
     /**** Das war's. Viel Spass noch damit!
550:
```

## COMPUTER

GmbH & Co KG ATARI Beratung ,Service 5000 Köln 41 Sülz Mommsenstr. 72 Ecke Gleuelerstraße

lhr Fachhändler in Köln für Alari / XT / AT Tel.O221/ 4301442 , Fax 46 65 15 Wir bieten Ihnen noch Beratung und Service für Ihren Computer

PC Speed für den St Version 1.4 PC Speed mit einbau in ST 24 Std. St Laufwerk mit Bus 3.5 Anschlussf. ST Laufwerk 0. Bus Teac Anschlussf. St Laufwerk 40/80 5.25 m. Bus Teac Teac Lw. roh für Einbau in St 1040 St Laufwerk voh 3.5 Teac 1.44MB 298,- NEU AT Emulator von Vortex VGA 350,- 16 Mhz 80286 AT NEU 450,-219,- At Emulator Vortex 8 MHZ. 198,- 80286 im Angebot nur 360,-279,- AT Speed Cl6 16 Mhz NEU 180,- inkl. Dr. Dos 5.0 530,-

Speicher Erweiterung für Ihren Atari alle Modelle Drucker Speicherkarte 2 MB /2.5 mit 2MB best. 450,-NEC PT 60 A4 1398 -Speicherkarte 4MB/2MB bestückt teil steckb. 450.-NEC P20 NEU 850. Speicherkarte 4MB/4MB bestückt " 700.-Panasonic 1123 600 -NEU Erweiterung voll steckb.4MB Chips Citizen 24 Nadeln 808. Test CT 1/91 Super klein 2 MB 548 -Citizen SD124 24N, 600, Gleiche Erweiterung 4 MB 798,-1398 HP Deskjet 500 Speicherkarte 512KB auf 1MB steckbar 198,-

Atari /Star /Schneider/Panasonic sind eingetragene Warenzeichen.Wir liefern für Ihre Firma die richtige Soft/Hardware/ Beratung und Aufstellung Faktura für AT/XT PC Komplettsystem mit Einweisung Info im Laden.Offungszeiten (1000-1300 Ohr 1400-1800 Ohr Samat, 1000-1330).

#### **Professionelle SCSI-Systeme**

Technisch wie optisch für höchste Ansprüche



84MB Festplattensystem 1398.-

44MB Wechselplatte
eingebaut mit Medium, Aufpreis: DM

Für alle CC Massenspeichersysteme gilt ohne Aufpreis:

Echtzeituhr + beidseitig gepufferter DMA-Port + 50 pol. SCSI-OUT + TT-fähig + MEGA-Design Stahlgehäuse + unhörbarer Lüfter + schnelle, moderne, leise 3.5° Festplatte + 2. Platte intern nachrüstbar + 660KB Profi-Software mit CACHE-Treiber + anschlußfertig + Handbuch + Hotline-Service + 1. Jahr Garantie + allgemeine Genehmigung des ZZF nach Verfügung 1046/1984

Bestellung / Info / Händlerpreisliste:



#### CATCH COMPUTER GOR

Ludwigsallee 1 b, 5100 Aachen Tel.: 0241-157393 FAX: 0241-159758



#### Die Leistungsdaten:

- Eingabe der räumlichen Objekte über eine Koordinaten- und eine Flächentabelle
- П Darstellung auch von komplexen
- Beliebige Brennweiten ,Betrachtungs- und Zielpunkte wählbar
- Beliebige Sichten eines Objektes П Hidden-Line-Darstellung möglich
- GEM - Benutzerschnittstelle
- П Qualitativ hochwertige Ausgabe auf Plottern und Druckern
- П Schnittstellen zu Calamus, TechnoCad und AutoCad
- П Unterstützt Koprozessor

## Messe-Neuheiten

## **ST-Perspektive**

Das Programm ST-Perspektive ist ein Programm zur Darstellung räumlicher Objekte. Durch seine hohe Auflösung ist es z.B. für Architekten sehr gut geeignet.



DM 248.-

## Statistik-Profi

Ein Programm zur statistischen Beschreibung und Analyse beliebiger Daten, insbesondere für Marktforschung. Demoskopie, Psychologie und Soziologie.



#### Die Leistungsdaten:

- >> Vollautomatische Grafikdarstellung aller geeigneten Verfahren
- > Integrierter Grafikeditor
- >> Integrierter Textedition
- >> Zahlreiche deskriptive und analytische Verfahren
- >> Individuelle modulare Erweiterungsmöglichkeiten
- >> Dadurch offen für zukünftige
- ➡ Eigene Programmiersprache für komplexe Datenmanipulationen
- > Menügesteuerte Programmierung >> Komfortabler und leistungsfähiger
- Datenfilter zur Berechnung beliebiger Datenkombinationen
- >> Datenbankfunktionen sind möglich
- >> Import/Export-Funktionen für Text-, Grafik- und Statistik-Dateien.
- >> Umfangreiche Hilfsfunktionen

DM 248.-

## Heim Verlag

Heidelberger-Land-Str 194 6100 Darmstadt-Eberstadt

Telefon: 0 61 51 / 5 60 57 Telefax: 0 61 51 / 5 60 59

| Bitte | senden    | Sie   | mir: |
|-------|-----------|-------|------|
| s     | T-Perspel | ctive |      |

ST-Statistik-Profi

Name:

Straße:

PLZ, Ort:

a 248 .-- DM a 248 .-- DM

sandkosten (Ausland 10,-- DM)

unabhängig von der bestellten Stückzahl

in der Schweiz Data Trade AG Preise sind unver-Landstr.1 bindlich empfoh- CH-5415 Rieden-

RRR EDV GmbH

Dr. Stumpfsr.118

A-6020 Innsbruck

lene Verkaufspreise Benutzen Sie die eingeheftete Bestellkarte

BESTELLCOUPON zzgl. 6,-- DM Ver- in Österreich

## **MSCROLL**

## **MAUS AUSGELÖSTES CURSOR-SCROLLING**

#### Peter Holzwarth

E ine andere Lösung erscheint deshalb ergonomischer: Es wird vereinbart, daß der Cursor (und damit das sichtbare Textfenster) sich nach oben oder nach unten bewegen soll, sobald sich die Maus am betreffenden Bildrand befindet. So wird das Aufsuchen einer neuen Textstelle zu einem einzigen linearen Vorgang: Der Benutzer schiebt die Maus (fast ohne vom Text wegzusehen) an den oberen oder den unteren Bildrand und positioniert, wenn der gesuchte Textbereich sichtbar wird, den Cursor an der gewünschten Stelle.

Ein einziges Problem ergibt sich dabei leider: Wenn die Maus bei einem GEM-Editor in die oberste Bildzeile bewegt wird, klappt das sich an dieser Stelle befindende Menü herunter. Deshalb ist es hier notwendig, die Maus in die linke oder die rechte obere Ecke zu bewegen, wo sich in der Regel kein Menü befindet.

Ein Programm, das solch eine Scroll-Funktion implementiert, ist im Listing angegeben. Das Programm installiert eine neue VBL-Interrupt-Routine, in der die Mausposition abgefragt und bei entsprechender Stellung Tasten-Events im Tastaturpuffer abgelegt werden.

Die Arbeitsweise von M-SCROLL im Detail: M-SCROLListein Accessory. Das ist notwendig, um es beim SyZUR TEXTEINGABE UND -MODIFIKATION WERDEN AM ATARI ST TYPISCHERWEISE ZWEI EINGABEMEDIEN VERWENDET: DIE TASTA-TUR UND DIE MAUS. DABEI WERDEN MIT DER TASTATUR TEXTE EINGEGEBEN, UND MIT DER MAUS (ODER MIT DEM CURSOR-BLOCK) WIRD DER CURSOR AN DIE ENT-SPRECHENDEN STELLEN BEWEGT BZW. DAS SICHTBARE TEXTFENSTER VERSCHOBEN. DAS TEXTFENSTER ZEILENWEISE MIT DEN CURSOR-TASTEN ZU VERSCHIEBEN, IST JE-DOCH NICHT OPTIMAL, DENN DANACH MUSS ZUMEIST DER CURSOR AN EINE BESTIMMTE Stelle im Bildschirm bewegt werden. DAS TEXTFENSTER ZEILENWEISE MIT DER Maus zu verschieben, ist 'blind' meist NICHT MÖGLICH, WEIL DIE MAUS DAZU (BEI GEM-EDITOREN) AUF EIN KLEINES PFEIL-FELD BEWEGT WERDEN MUSS.

stemstart gleich aktivieren zu können, denn Programme, die aus dem Autoordner gestartet werden, können keine VBL-Interrupt-Routine installieren und keine Line-A-Funktionen verwenden.

Die Initialisierungsroutine errichtet zuerst einen neuen Stack und besorgt sich dann die notwendigen Systeminformationen (Adresse der Line-A-Variablen, des Tastatur-Parameterblocks und die Auflösung) und installiert danach die neue VBL-Interrupt-Routine. Nachdem dies geschehen ist, wartet die Initialisierungsroutine auf einen Timer-Event mit Verzögerungszeit von -1. Das bedeutet, daß kein Rücksprung mehr erfolgt und das Betriebssystem mit dem Startvorgang fortfährt.

Der VBL-Interrupt (Vertical Blank Interrupt) wird je nach Auflösung und Voreinstellung beim Farbmonitor zwischen 50und 70mal pro Sekunde aufgerufen. Dabei wird jedesmal die Routine test gestartet, die sich nun aus den Line-A-Variablen die aktuelle y-Position der Maus besorgt (negativer Offset 600). Wenn der Mauszeiger am oberen oder am unteren Bildrand steht, wird ein entsprechender Tasten-Event in den Tastaturpuffer eingetragen. Wenn der verwendete Editor jedoch eine GEM-Oberfläche besitzt, muß in der obersten Bildzeile der mittlere Bereich (in dem sich das Menü befindet) vom Scrolling ausgenommen werden, da sonst zwar das Menü ausgeführt wird, gleichzeitig aber auch Tasten-Events in das GEM-Message-System gelangen. Deshalb wird mit den Befehlen ab dem Symbol .oben getestet, ob sich die Maus in diesem Bereich befindet. Die Werte für MitteLinks und MitteRechts müssen ggf. dem verwendeten Editor angepaßt werden. Wird ein Editor ohne GEM-Oberfläche verwendet, sind die Werte für MitteLinks und Mitte Rechts gleichzusetzen.



Der Tastaturpuffer ist ein meist 128 Zeichen langer First In First Out-Puffer, in den die Daten wie auf einem Ring rundherum eingetragen werden. Dabei gibt es zwei Zeiger: Tail ist der aktuelle Schreib- und Head der aktuelle Lesezeiger. Wenn ein Zeichen in den Tastaturpuffer eingetragen wird, wird zuerst der Schreibzeiger erhöht (falls noch Platz im Puffer vorhanden ist) und dann am entsprechenden Offset das Zeichen eingetragen. Voll ist der Puffer, wenn der Schreibzeiger beim Erhöhen an den Lesezeiger anstößt. Leer ist der Puffer. wenn Schreib- und Lesezeiger gleich sind.

Auf diese Art und Weise werden also pro Sekunde bis zu 70 Zeichen in den Tastaturpuffer hineingefüllt. Da GEM-Programme nicht in der Lage sind, so viele Events pro Sekunde zu verarbeiten, muß, wenn der Mauszeiger ins Innere des Bildes zurückgeführt wird, eine entsprechende Nachbearbeitung des Tastaturpuffers stattfinden. Das besorgen die Befehle ab dem Symbol .innen: Wenn der Mauszeiger sich im

Inneren des Bildes befindet, wird getestet, ob zuvor gescrollt wurde. In diesem Fall wird der Tastaturpuffer durch Gleichsetzen von Schreib- und Lesemarke gelöscht.

MSCROLL wurde mit dem GFA-Assembler entwickelt, ist aber auch auf jedem anderen Assembler ohne nennenswerte Anpassungen assemblierbar. Am Anfang des Quelltextes werden einige Macro-Definitionen includet, die zum bequemen Aufruf von Betriebssystemfunktionen verwendet werden. Besitzer des GFA-

Assemblers können an dieser Stelle die Datei ATARI.IS includen und ersparen sich dadurch die Eingabe dieser Makros

MSCROLL läuft in allen Auflösungen (Besitzer von Großbildschirmen müssen in den Befehlen ab dem Symbol resolution die verwendete Auflösung eintragen), mit allen Betriebssystemversionen und mit allen Editoren, die die Maus sichtbar lassen, Getestet wurde das Accessory mit den Editoren Tempus, Wordplus und Altex (LPR-Modula2).



```
1:
       für MScroll IS benötigte Makro-Aufrufe für
 2:
       Betriebssystem-Funktionen
     ; 30.6.1990 Peter Holzwarth
 3 .
     ; (c) MAXON Computer, 1991
 4 .
 5 :
                    .MACRO Getrez
 6:
 7:
                    move.w
                                #4, - (sp)
 g.
                    tran
                                #14
 a.
                    adda w
                                #2, sp
                     . ENDM
10:
11:
12:
                     MACRO Torec devn
13:
                    move.w
                                \1, - (sp)
14:
                    move.w
                                #14,-(sp)
                                #14
15:
                    trap
                    addq.w
                                #4, sp
17:
                     . ENDM
18:
19.
                     MACRO Supexec code
20:
                    move.1
                                \1, - (sp)
                                #38, - (sp)
21:
                    move.w
                                #14
22:
                    trap
                    addg. w
                                #6, sp
23:
24:
                     ENDM
25:
                     = $456
26:
      vblqueue
27:
                     . END
```

```
*********
2:
       * Cursorscrolling durch Mausanschlag
3:
       * 28.6.1990 Peter Holzwarth
4:
         (c) MAXON Computer 1991
5:
 6:
 7:
                  INCLUDE 'MSCRMAC. IS'
8:
 9:
                  = -602
                            ; Offset der Maus-X-
    GCURX
10:
                              Position i.d.Line-A-Var.
                              Offset der Maus-Y-
11.
    CCURY
                  = -600
                              Position i.d.Line-A-Var.
                  = $48
                            ; Scan-Code Cursor hoch
12:
     sc up
                  = $50
                            ; Scan-Code Cursor runter
13:
     sc_do
14 .
                            ; Bereich i.d.Mitte d.
    MitteLinks
                  = 12
15.
                              Bildes, in dem die Maus
                 = 512
                           ; kein Aufwärtsscrolling
    MitteRechts
16:
                              auslösen soll
17.
                  ABS 0
18 .
                            ; Anfang der Struktur des
                  .DS.1 1
19:
    buffer:
                              Parameterblocks
                            ; für den Tastaturpuffer
                  .DS.w 1
20:
     Size:
21:
     Head .
                  DS. w 1
                  DS. w 1
22.
     Tail:
23.
```

```
TEXT
24:
                    *******
25:
26.
     : Initialisierung
27:
                              StackEnd sp : eigenen
28:
     start:
                                         Stack einrichten
29:
30:
     .appl init:
                   moveq.1
                              #10.d0
                                      ; wg. Accessory
                   moveq.1
                              #0,d1
31:
                   moveq.1
                              #1,d2
32 .
                              #0.43
33.
                   moveq.1
                              aes
34:
35:
                                       : Basisadresse der
36:
     .LineA:
                                         Line-A-Variablen
37:
                   move 1
                              a0.LineAvars
38:
                                       : Tastaturpuffer-
39:
     .kbdvect:
                    Iorec
                                    Parameterblock holen
                              d0 . KevPar
40 .
                   move.1
41:
                                       ; Auflösung holen
42 .
      resolution: Getrez
                              #199.d1 : 200 Y-Punkte in
43.
                   move.w
                                         Lo- und MidRes
44.
                              #2.40
                    subq.w
                    hmi
                               resok
45
                              #399,d1 ; 400 Y-Punkte in
46
                    move.w
                                         HiRes
                    move.w
                              d1, ymax
48:
                              #vblinit ; s.u.
49:
                    Supexec
50:
                               #-1, intin ; Zeit=-1 (nie)
      .evnt timer: move.1
51:
                               #24,d0
                    moveq.1
52:
                    moveq.1
                               #2.d1
53:
                    moveq.1
                               #0.d2
54:
                               #0.d3
                    moveq.1
55:
                                          ; Warten a. Ende
                               aes
56:
                    bsr
                              .evnt timer
57 .
                    bra
58 .
                               vblqueue, al
                    movea.1
59.
     vblinit:
                                ; VBL-Interrupt-Routine
                                   installieren
                                         ; freien Platz
                               (a1) +
60:
      .1:
                    tst 1
                                            suchen
61 .
                    bne
                               #test, - (al) ; und Routine
62 .
                    move.1
                                              eintragen
63.
                    rts
64:
                               #0,d4 ; GEM-AES aufrufen
65.
                    moveq.1
                               d0-d4, contrl
66 .
                    movem.w
                               #AESpar. dl
67 :
                    move.1
68:
                    move w
                               #200.d0
69:
                    trap
                               #2
70:
                    rts
71 .
72:
      ; im VBL-Interrupt testen, ob Maus oben oder
73:
        unten ist
```



|       |            | STATE OF THE PARTY OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 74:   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
| 75:   | test:      | movea.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LineAvars, a0                  |
| 76:   | cosc.      | move.w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GCURY(a0), d0                  |
|       |            | beq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . oben                         |
| 77:   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
| 78:   |            | cmp.w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ymax, d0                       |
| 79:   |            | beq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .unten                         |
| 80:   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
|       | .innen:    | tst.b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | scrolling ; Maus im            |
| 81:   | .innen.    | LSC.D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Inneren des Bildschirms        |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
| 82:   |            | beq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .testend ; hat zuvor           |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Scrolling                      |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | stattgefunden?                 |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
| 83:   |            | movea.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KeyPar, a0                     |
| 84:   |            | clr.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Head(a0) ; dann lösche         |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tastaturpuffer                 |
| 85:   |            | sf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | scrolling ; um Nachlaufer      |
| 00.   |            | STATE AND DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE P | zu verhindern                  |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | testend                        |
| 86:   |            | bra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .testend                       |
| 87:   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
| 88:   | .oben:     | move.w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GCURX(a0),d0; Maus oben        |
| 89:   |            | cmpi.w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | #MitteLinks, d0 ; ist Maus     |
| 09.   |            | Cimp 2 . ii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | im mittleren Teil des          |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
| 90:   |            | bcs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .obenOK ; Bildes?              |
| 91:   |            | cmpi.w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | #MitteRechts, d0               |
| 92:   |            | bcs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .innen ; dann nicht            |
| J     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | scrollen                       |
| T. SA | The Walter |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
| 93:   | .obenOK:   | st                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | scrolling                      |
| 94:   |            | moveq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | #sc_up, d0                     |
| 95:   |            | bsr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | send                           |
| 96:   |            | bra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | testend                        |
|       |            | 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
| 97:   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
| 98:   | .unten:    | st                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | scrolling ; Maus unten         |
| 99:   |            | moveq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | #sc_do,d0                      |
| 100:  |            | bsr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | send                           |
| 101:  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
| 102:  | .testend:  | rts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
| 103:  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
| 104:  | send:      | swap.w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | d0 ; Taste in                  |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tastaturpuffer eintrager       |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KeyPar, a0 ; (\$0048 0000      |
| 105:  |            | movea.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | oder \$0050 0000               |
| 106:  |            | movea.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (a0),a1                        |
| 107:  |            | move.w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tail(a0),d1                    |
|       |            | addq.w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | #4,d1                          |
| 108:  |            | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
| 109:  |            | cmp.w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Size(a0),d1 ; wrapping         |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | notwendig?                     |
| 110:  |            | bcs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .1                             |
| 111:  |            | clr.w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | d1                             |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Head(a0),d1 ; Puffer voll      |
| 112:  | .1:        | cmp.w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
| 113:  |            | beq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .е                             |
| 114:  |            | move.w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | d1, Tail(a0); noch nicht,      |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schreibzeiger erhöhe           |
| 115   |            | move.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | d0,0(a1,d1.w); und Taste       |
| 115:  |            | move.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eintragen                      |
| 116:  | .e:        | rts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
| 117:  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
|       |            | DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| 118:  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | stal globl intin intout        |
| 119:  | AESpar:    | .DC.1 co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ntrl, globl, intin, intout,    |
|       |            | ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | drin, addrout ; AES-           |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Parameterbloc                  |
| 120:  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
|       |            | .BSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| 121:  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AND Debags 114-                |
| 122:  | contrl:    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ; AES-Datenfelder              |
| 123:  | glob1:     | .DS.w 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
|       | intin:     | .DS.w 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| 125:  |            | .DS.w 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
| 126:  | addrin:    | .DS.1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| 127:  | addrout:   | .DS.1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| 128:  |            | .DS.b 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 96 ; neuer Stack-Bereich       |
|       | StackEnd:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
| 120.  | LineAvars: | DS 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ; Basisadresse der Line-A      |
| 130:  | LineAvars: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
|       |            | THE STATE OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Variablen (neg. Offsets        |
| 131:  | KeyPar:    | .DS.1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ; Tastaturpuffer-              |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Parameterblock                 |
|       | ymax:      | .DS.w 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| 122.  | Ymax.      | .DJ. W 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Maure                          |
| 132:  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Maus                           |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ; -1: Scrolling wird           |
|       | scrolling: | .DS.b 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
|       | scrolling: | .DS.B 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | gerade durch Maus              |
|       | scrolling: | .DS.B 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | gerade durch Maus              |
|       | scrolling: | .DS.B 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | gerade durch Maus<br>ausgelöst |

# DER ETWAS ANDERE VERSAND! 24-Stunden Service!

Wir garantieren, daß jede Bestellung spätestens 24 Stunden nach Eingang unser Haus verläßt, sofern verfügbar. Auf alle gekauften Artikel erhalten Sie natürlich volle Garantie Wir führen jede verfügbare Hard- und Software für den Atari ST, sowie alle Bücher. Hier ein kleiner Auszug aus unserem reichhaltigen Programm:

| SPIELESOFTWARE:                                                                                                                                                                                                | Convector245,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| All Time Favourites                                                                                                                                                                                            | Convector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Badlands80,-                                                                                                                                                                                                   | Megapaint 2 Profession 299,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Block Out65,-                                                                                                                                                                                                  | STAD 175,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                | DTP/Textverarbeitung/Editoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cadaver 85,-                                                                                                                                                                                                   | CAD 3D Cyber Studio 175,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cadaver                                                                                                                                                                                                        | DTP/Textverarbeitung/Editoren   CAD 3B Cyber Studio   175, Edison   165, Edison   165, Edison   146, PKS-Edit   146, PKS-Edit   146, PKS-Edit   145, PKS-Edit   146, PKS-Edi |
| Chess Simulator85,-                                                                                                                                                                                            | Lektorat148,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dragonflight85,-                                                                                                                                                                                               | PKS-EW-Paket (Edit Shell) 248,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Elite                                                                                                                                                                                                          | PKS-Edit148,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dragoniignt   65,                                                                                                                                                                                              | PKS-Write195,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| F-16 Falcon Mission Disk II 65,-                                                                                                                                                                               | Script 2295,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| F-19 Steam Fighter                                                                                                                                                                                             | Signumi 2.0440,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| F-29 Hetaliator                                                                                                                                                                                                | Zusatzprogr.f.Signumi/STAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Flight Simulator II deutsch 95,-                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                | Headline, Großschriften 95,-<br>Fontmaker 95,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Immortal                                                                                                                                                                                                       | Convert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                | SDO merge50,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nation                                                                                                                                                                                                         | SDO index 50 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Loisure Suit Larry III 115 -                                                                                                                                                                                   | SDO index                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Legend of Fairghail 85                                                                                                                                                                                         | SDO graph 50 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lords of Doorn 90                                                                                                                                                                                              | Script-Trenn 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MIG 29                                                                                                                                                                                                         | MetayMan 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mighty Bomb Jack                                                                                                                                                                                               | Tempus 2 10 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| On the Road85,-                                                                                                                                                                                                | That's Write 345,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Operation Stealth85,-                                                                                                                                                                                          | 1st Word plus 3.15 199,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Panza Kick Boxing95,-                                                                                                                                                                                          | 1st Proportional 115,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Party Time Compilation 80,-                                                                                                                                                                                    | Datenbanken/Tabellenkalkul.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pirates 80,-                                                                                                                                                                                                   | Adimens 3.1 plus 395,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Player Manager65,-                                                                                                                                                                                             | Easy Base245,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Populous85,-                                                                                                                                                                                                   | Steuer Tax '9095,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MIG 29 110.  Mighty Bomb Jack 65.  On the Road 85.  Operation Steath 85.  Parza Kick Boxing 95.  Party Time Compilation 80.  Prates 80.  Prates 80.  Prayer Manager 65.  85.  Powermonger 95.  Powermonger 95. | SDO preview   SO_1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Roque Trooper85,-                                                                                                                                                                                              | Programmiersprachen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sim City85,-                                                                                                                                                                                                   | Omikron Compiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Space Quest III95,-                                                                                                                                                                                            | Omikron Compiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sim City                                                                                                                                                                                                       | Utilities:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Their Finest Hour95,-                                                                                                                                                                                          | Anti Virus Kit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Transmodd 00 -                                                                                                                                                                                                 | RTX-Manager 3.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Turrican                                                                                                                                                                                                       | Copy Star 3.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wings of Death 85,-                                                                                                                                                                                            | Fast Filemover 59,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zak McKracken75,-                                                                                                                                                                                              | Interlink/ɔ,·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ATARI POWER PACK                                                                                                                                                                                               | Mortimer75,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Compliation mit 20 Super-                                                                                                                                                                                      | Neodesk 3.095,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| spielen, original von Atari 99,-<br>z.B. Gauntlet II, Outrun, Space                                                                                                                                            | NVDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| z.B. Gauntlet II, Outrun, Space                                                                                                                                                                                | MS-DOS auf dem Atari S1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Harrier, Starglider, Afterburner<br>OXYD, Nachf.von Esprit. Dis-                                                                                                                                               | PC-Speed (Einb.g.Aufpreis) 395,-<br>AT-Speed (Einb.g.Aufpreis) 495,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| kette als PD frei kopierbar nur 5,-                                                                                                                                                                            | Zubehör:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Buch, ab 10. Level ein Muß 50,-                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Der Hit – Disketten zum                                                                                                                                                                                        | ATARI SM 124 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schleuderpreis:10 Stck. Pack.                                                                                                                                                                                  | ATARI 1040 o. Mega Tast, je 20,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3,5" NO NAME MF2DD 8,50                                                                                                                                                                                        | Mega ST Set Monitor + Tast. 50,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5,25" NO NAME MD2D 5,00                                                                                                                                                                                        | andere Monitore + Drucker a.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3,5" Fuji MF2DD20,-                                                                                                                                                                                            | Media Box 3,5" f. 150 Disks .45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| UNSER TIP DES MONATS:                                                                                                                                                                                          | Mausmatte 15,-,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                | Staubschutzhaub. Kunstreider für: ATARI 1040 c. Mega Tast, je 20, Mega ST Set Monitor + Tast. 50, andere Monitore + Druckera.A Media Box 3,5° f. 150 Disks. 45 Mausmatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ATARI 1040S IFM, Maus 699,-                                                                                                                                                                                    | Logitech-Maus Pilot95,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| kpl.m.Mono-Mon.SM124 949,-                                                                                                                                                                                     | Atari-Maus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATARI 1040STFM, Maus 699,-<br>kpl.m. Mono-Mon. SM 124 949,-<br>ATARI SC1224 Colorm. 499,-<br>ATARI Portfolio                                                                                                   | Hardware:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Taraba for Portfolio                                                                                                                                                                                           | Manitagumschafter 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Foliol ink-Transf zum ST 139 -                                                                                                                                                                                 | NEC P 60 Drucker 1395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sämtliches weiteres Zubehör                                                                                                                                                                                    | Monitorumschalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| sowie viele Software am Lager                                                                                                                                                                                  | Profile 30 Festplatte 898.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jetzt neu: PD FUR PORT-                                                                                                                                                                                        | Profile 40 Festplatte 998,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A TAH PORION 399, Tasche für Portfolio                                                                                                                                                                         | Profile 60 Festplatte 1498,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                | Profile R44 Wechselplatte 1598,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aus unserer umfangreichen PD-<br>Sarnmlung für den ATARI ST<br>kostet jede Diskettenur 5,-                                                                                                                     | Atari STE, 1 MB898,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sammlung für den ATARI ST                                                                                                                                                                                      | Atari STE, 2 MB 1198,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| kostet jede Diskette nur 5,-                                                                                                                                                                                   | Atari STE, 4 MB 1498,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                | Atari CC 1426 Colormonia COO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Arabesque275,-<br>Arabesque Professional378,-                                                                                                                                                                  | NEC P 20 Drucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Arabesque Professional 378,-                                                                                                                                                                                   | Alan SM 124 S/11-MOUNTO 296,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kostenlose Kataloge für PD. Bücher, Hardwa                                                                                                                                                                     | are und Software bitte getrennt unter Angabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Kosteniose Kataloge für PD, Bücher, Hardware und Software bitte getrennt unter Angabe Ihres Computertyps anlordern. Lieferung per NN zzgl. 7- DM Versandkosten. Bei Vorauskasse zzgl. 3 - DM, ab 100, - DM bestelliwert versandkostenfrei. Auslandsversand grundsätzlich zzgl. 15,- DM Versandkosten. Auf Wunsch auch UPS-Versand.

## Schichting ...der etwas andere Versand

Rund um die Uhr: 2000/786 1096
Playsoft-Studio-Schlichting
Computer-Software-Versand GmbH
Postanschrift/Ladengeschäft: Katzbachstraße 8
D-1000 Berlin 61
Fax: 030/786 1904 Händleranfragen erwünscht



Nachdem nun endlich die lange Zeit des Wartens auf den zweiten Teil vorüber ist (leider konnten wir sie nicht durch einen Kochkurs verkürzen), wenden wir uns wieder der Kontrollfeldprogrammierung zu. Nach der Behandlung der Grundlagen im ersten Teil kommen dieses Mal die restlichen, noch nicht besprochenen Kontrollfeldfunktionen an die Reihe.

evor wir uns jetzt mit den übrigen Funktionen befassen, noch ein Hinweis, den man unbedingt beachten sollte: Will man Funktionen benutzen, die interne Variablen verändern, die von anderen Programmen benutzt werden könnten, so sollte man diese unbedingt retten und nach Benutzung wiederherstellen. Dies betrifft insbesondere Systemund Line-A-Variablen.

Um den Bitblt-Parameterblock zu retten, stellt das Kontrollfeld bereits eine entsprechende Funktion zur Verfügung (womit wir schon bei der ersten Funktion wären): copy\_bltparm(). Sie sichert entweder die aktuellen Parameter in einen angegebenen Speicherbereich oder stellt sie wieder her.

Eine weitere nützliche Funktion ist find\_cookie() (bereits im ersten Teil benutzt), denn durch den Cookie-Jar (siehe auch [1]) wird es möglich, z.B. den Rechnertyp festzustellen oder mit residenten Programmen zu kommunizieren. Mit anderen Worten: bei der Funktion find\_cookie() handelt es sich mithin um eine der wichtigsten Funktionen für CPX-Module, denn wie in Teil 1 bereits erläutert, ist das CPX-Konzept insbesondere für die bequeme und einfache Konfigurierung residenter Programme gedacht.

Die meisten CPX-Module ermöglichen es, die eingestellten Parameter zu sichern.

Das geschieht in der Regel dadurch, daß die Parameter direkt in die Programm-Datei eingetragen werden. Es wird also keine externe Parameter-Datei benötigt. Stattdessen wird vom Kontrollfeld die Funktion write config() zur Verfügung gestellt. Zu beachten ist dabei, daß die zu sichernden Variablen unbedingt als allererste im Programm deklariert werden müssen, damit sie im Datensegment unmittelbar am Anfang stehen (siehe Listing "DISK.C" im ersten Teil). Also sollte man bei Header-Dateien, die vor diesen Variablen am Anfang eines Programms eingebunden werden, darauf achten, daß man in ihnen keine Variablen deklariert. Es empfiehlt sich auch, alle zu sichernden Variablen in einer Struktur zusammenzufassen, damit sich deren benötigte Größe bequem mit dem C-Operator sizeof() ermitteln läßt.

alert() stellt eine von zwölf bereits vordefinierten Alarmboxen im Kontrollfeldfenster zentriert dar. Allerdings sind die meisten Meldungen für eigene Programme nicht sinnvoll nutzbar.

Die Funktion write\_header() schreibt einen neuen 512 Byte langen Header (wie in Teil 1 beschrieben), mit dessen Hilfe man beispielsweise ein neues Icon installieren kann.

Des weiteren gibt es noch die Funktion *multi()*, die ähnlich wie *evnt multi()* funk-

tioniert. Jedoch wartet *multi()* im Gegensatz zu *evnt\_multi()* nicht, bis eine Message eintrifft, sondern kehrt nach der Installierung direkt wieder in das Modul zurück, so daß andere Programme nicht im Ablauf behindert werden (Stichwort: Multitasking!). Weitere Informationen zur Event-Behandlung folgen im letzten Teil dieser Trilogie.

#### Slider, unendliche Weiten...

Kommen wir nun zu den Schiebern, die auch im vorliegenden Programm eine wichtige Rolle spielen.

Unter Schiebern (neudeutsch: Slider) versteht man dabei die Objekte, die man zur Positionierung in den Randbereichen von Fenstern vorfindet und wohl jedem bekannt sein dürften. Sie zeigen zum einen durch ihre Größe an, wie groß der sichtbare Teil- im Verhältnis zum Gesamtbereich ist, und zum anderen zeigen sie die relative Position im Gesamtbereich an. Dazu sind einige Berechnungen erforderlich, die jedoch zum größten Teil das Kontrollfeld übernimmt.

Zur Nutzung von Schiebern muß beim Entwurf einer Dialogbox im Resource

Construction Set ein Slider folgendermaßen angelegt werden: Ein Slider besteht zum einen aus einem übergeordneten Objekt (meist eine G\_BOX) als Hintergrund und zum anderen aus einem weiteren Objekt (meist ebenfalls eine G\_BOX) innerhalb des Hintergrundes, das dann den eigentlichen Slider darstellt. Außerdem können rechts und links bzw. oben und unten Pfeile vom Typ G\_BOXCHAR angegeben werden, wie ebenfalls aus Fenstern bekannt. Alle zum Slider gehörigen Objekte sollten sie dabei als TOUCHEXIT deklarieren.

Um die fertigen Slider zu manipulieren, stellt das Kontrollfeld folgende Funktionen zur Verfügung:

size\_slider()ermöglicht die einfache Berechnung und Einstellung der Slider-Größe, pos\_vslider() und pos\_hslider() der Position für vertikale und horizontale Schieber. Bei beiden Funktionen muß das Neuzeichnen anschließend vom Modul selbst übernommen werden.

inc\_slider() verschiebt den Slider jeweils um eine angegebene Einheit in vertikaler oder horizontaler Richtung. move\_vslider() und move\_hslider() werden benutzt, um einen vertikalen oder horizontalen Schieber beliebig innerhalb des übergeordneten Objekts verschieben zu können. Bei diesen Funktionen übernimmt das Kontrollfeld das Neuzeichnen des Schiebers.

Allen Slider-Funktionen außer size\_slider() kann man darüber hinaus noch die Adresse einer Funktion übergeben, die während der Abarbeitung der Slider-Funktion ausgeführt wird (siehe auch Listing "BOOT.C" und dazugehörige Programmbeschreibung weiter unten).

#### Auf dem Holodeck

Betrachten wir einmal die beiden Abbildungen 1 und 2, die das fertige CPX-Modul zeigen. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um einen Boot-Selektor, der wie die Boot-Selektoren arbeitet, die üblicherweise im AUTO-Ordner stehen. Aber natürlich muß nach der Auswahl der zu bootenden Programme und Accessories noch ein Reset ausgeführt werden. Wie aus Abbildung 2 hervorgeht, haben wir uns beim Design der Dialogbox sehr stark an der vergleichbaren Dialogbox für die CPX-Auswahl orientiert, um eine einheitliche Oberfläche zu gewährleisten.

#### "Captain's Log, Supplemental"

Kommen wir jetzt zur Programmbeschreibung, wobei wir auch dieses Mal wieder aufgrund der ausführlichen Kommentare

#### Übersicht über die Kontrollfeldfunktionen (Teil 2)

#### WORD alert(WORD number)

Anzeige einer im Kontrollfeldfenster zentrierten Alert-Box

#### Übergabeparameter:

*number* Nummer der Fehlermeldung <u>Rückgabe:</u> Nummer des angeklickten Buttons

Vordefinierte Fehlermeldungen:

| Nummer | Text                                          | Anzahl Buttons |
|--------|-----------------------------------------------|----------------|
| 0      | Voreinstellungen sichern?                     | 2              |
| 1      | Fehler bei Speicheranforderung!               | 1              |
| 2      | Fehler beim Schreiben/Lesen von Dateien!      | 1              |
| 3      | Datei nicht gefunden!                         | 1              |
| 4      | Zur Zeit können nicht mehr CPX geladen werder | n! 1           |
| 5      | CPX neu laden?                                | 2              |
| 6      | CPX entfernen?                                | 2              |
| 7      | Residente CPX können nicht entfernt werden!   | 1              |
| 8      | CPX-Konfiguration sichern?                    | 2              |
| 9      | Datei ist kein CPX. Schreiben abgebrochen!    | 1              |
| 10     | Stereo-Sound nicht möglich!                   | 1              |
| 11     | Kontrollfeld abschalten?                      | 2              |
|        |                                               |                |

#### VOID copy bltparm(WORD dir, VOID \*buffer)

Kopieren der BITBLT-Parameter

#### Übergabeparameter:

dir Kopierrichtung:

0: nach BITBLT

1: von BITBLT

buffer Adresse des Parameter-Buffers

Rückgabe: keine

VOID inc\_slider(OBJECT \*tree, WORD box\_index, WORD slider\_index, WORD button\_index, WORD increment, WORD start, WORD total, WORD \*slider\_pos, WORD v\_h\_flag, VOID (\*function)())

Automatisches Verschieben eines Sliders bei gedrückter Maustaste

#### Übergabeparameter:

tree Zeiger auf den Objektbaum (Dialogbox)
box index Index des Objekts, das den Slider enthält

slider\_index Index des Sliders

button index Index eines Objekts, das selektiert werden soll, solange die Maustaste

gedrückt ist

-1, falls kein Objekt selektiert werden soll

increment vorzeichenbehafteter Wert, der auf slider\_pos aufaddiert wird

start kleinste Slider-Position im verschiebbaren Bereich total größte Slider-Position im verschiebbaren Bereich slider pos Slider-Position nach Beendigung der Funktion;

start <= slider pos <= total

 $v_h_{flag}$  0 = vertikaler Slider

function

1 = horizontaler Slider
Adresse einer Funktion, die bei Bearbeitung von inc\_slider() ausgeführt wird

Rückgabe: evtl. Rückgabewert von function(), sonst keine

VOID move\_hslider(OBJECT \*tree, WORD box\_index, WORD slider\_index, WORD start, WORD total, WORD \*slider\_pos, VOID (\*function)())

VOID move\_vslider(OBJECT \*tree, WORD box\_index, WORD slider\_index, WORD start, WORD total, WORD \*slider\_pos, VOID (\*function)())

Verschieben eines horizontalen bzw. vertikalen Sliders in jede Richtung bei gedrückter Maustaste

Übergabeparameter und Rückgabe: wie bei inc\_slider()

des Listings nur Schwerpunkte herausgreifen wollen.

Die Initialisierungsroutine *init()* funktioniert auf die gleiche Art und Weise wie bei DISK.CPX. Die einzige Ausnahme ist die Tatsache, daß hier keine Parameter mit Hilfe von Systemvariablen oder anderen systemabhängigen Einstellungen gesetzt oder gelesen werden müssen, da der Boot-Selektor seine Informationen direkt aus den aktivierten und deaktivierten Accessories bzw. Programmen bezieht.

main() stellt wie üblich das Hauptprogramm dar, in dem hier die augenblickliche Konfiguration eingelesen, die Slider initialisiert und dann die Dialogbox gezeichnet werden. Die Slider-Initialisierung, d.h. Einstellung der Größe und Position, erfolgt vor dem Zeichnen der Dialogbox da wie bereits oben kurz erwähnt - diese beiden Slider-Funktionen das (Neu-)-Zeichnen der Slider nicht mit übernehmen. Anschließend werden in einer Schleife alle angeklickten Objekte ausgewertet und die entsprechende Reaktion veranlaßt. Der Boot-Selektor funktioniert dabei auf genau die gleiche Art und Weise wie der CPX-Selektor im Kontrollfeld, d.h. sowohl die Dateinamen in den Fenstern, die Pfeile der Slider, als auch die Slider und deren Hintergrundobjekte selbst können angeklickt werden. Wird ein Obiekt (Dateiname) in einem der Fenster selektiert kann man die Datei daraufhin durch Auswahl von aktivieren bzw. deaktivieren entsprechend umbenennen.

get\_traddr() funktioniert wie in DISK.-CPX und liefert die Adresse einer Dialogbox zurück.

read config() liest automatisch alle aktiven bzw. inaktiven Programmnamen ein. Je nach übergebenem Programmtyp werden entweder die Accessories aus dem Hauptdirectory oder die Auto-Ordner-Programme aus dem AUTO-Ordner des zukünftigen Boot-Laufwerks eingelesen und in die entsprechenden Listen eingetragen. Läuft eine der beiden Listen dabei über, d.h. enthält sie mehr Einträge, als das Modul verwalten kann, erfolgt eine Warnmeldung mittels der Funktion warning(). Für die in den Listen enthaltenen Dateinamen funktioniert der Boot-Selektor jedoch uneingeschränkt auch weiterhin. Die Maximalzahl der verwaltbaren Namen läßt sich mit den Konstanten MAX\_ACTIVE und MAX\_INACTIVE einstellen; sie wurden so gewählt, daß höchstens ausgesprochene Software-Sammler in Bedrängnis kommen dürften.

unselect() schaltet einen selektierten Namen in einem der beiden Auswahlfenster ab und benutzt dazu die Funktion change\_object(), die den entsprechenden Eintrag neu zeichnet. VOID multi(WORD ev\_flags, MOUSE\_EVENT \*mm1, MOUSE\_EVENT \*mm2, LONG timer)

Neue evnt multi()-Routine

```
Übergabeparameter:
```

ev\_flags auszuwertende Ereignisse; entspricht ev\_mflags aus evnt\_multi()
mm1, mm2 Werte für Mausereignisse; entspricht mehreren Einträgen in evnt\_multi().

Wird kein Maus-Event benötigt, so ist NULL anzugeben. Die Struktur MOUSE\_EVENT ist folgendermaßen definiert:

```
typedef struct
{
     WORD flags;
     WORD x,y,w,h;
} MOUSE EVENT;
```

flags 1, falls sich der Mauszeiger außerhalb des Rechtecks befindet

nd

0, falls innerhalb

x,y,w,h Position und Größe des Rechtecks

Wert für Timer-Ereignis; entspricht ev\_mthicount und ev\_mtlocount in

Der Timer-Event ist aktiv, sobald ein von -1L verschiedener Wert angegeben wird.

Achtung: Damit durch das aktive Kontrollfeld andere Programme nicht vollständig gestoppt werden, erfolgt **automatisch** alle 30 Sekunden ein Timer-Event; dieser läßt sich nicht abschalten.

Rückgabe: keine

timer

VOID pos\_hslider(OBJECT \*tree, WORD box\_index, WORD slider\_index, WORD slider\_pos, WORD start, WORD total, VOID (\*function)())

VOID pos\_vslider(OBJECT \*tree, WORD box\_index, WORD slider\_index, WORD slider\_pos, WORD start, WORD total, VOID (\*function)())

Positionieren eines horizontalen bzw. vertikalen Sliders im Gesamtbereich

<u>Übergabeparameter</u> und <u>Rückgabe:</u> wie bei *inc\_slider()*; *slider\_pos* ist hier jedoch als Wert zu übergeben

VOID size\_slider(OBJECT \*tree, WORD box\_index, WORD slider\_index, WORD total, WORD seen, WORD v\_h\_flag, WORD min\_size)

Berechnung der Größe eines Sliders im Verhältnis zum Gesamtbereich

#### Übergabeparameter:

tree, box\_index, slider\_index, total, v\_h\_flag

wie bei inc slider()

seen Anzahl der sichtbaren Einträge, 0 <= seen <= total

min size minimale Slider-Größe in Pixeln

Rückgabe: keine

#### WORD write config(VOID \*params, LONG length)

Sichern der aktuellen Einstellung in die CPX-Datei

#### Übergabeparameter:

params Adresse eines Speicherbereichs, der die Parameter enthält

length Anzahl der zu schreibenden Bytes

#### WORD write\_header(CPX\_BLOCK \*wrt\_header)

Schreiben eines neuen CPX-Headers

#### Übergabeparameter:

wrt\_header Adre

Adresse einer Struktur, die alle für das Schreiben des CPX-Headers

relevanten Informationen enthält; CPX\_BLOCK ist in

"XCONTROL.H" definiert. Der CPX-Header wird nur dann geschrieben,

wenn wrt header->ok TRUE ist.

Achtung: wrt\_header->header.magic, wrt\_header->header.cpx\_id und

wrt\_header->header.cpx\_version müssen mit den entsprechenden Werten des aktuellen CPX-Moduls

übereinstimmen.

Rückgabe: TRUE falls Erfolg, sonst FALSE

Graphic-Power without the price



Die Grafikkarte für Mega ST



1 MB Videospeicher Voll GEM und SM 194 Softwarekompatibel Zukunftssicher durch Video Application Slot für Erweiterungen

Schnelle Treiber-Software Beliebige Auflösungen von 320 x 200 bis 1664 x 1200 Pixel einstellbar 256 aus 16,7 Mio. Farben bis zur Auflösung 1280 X 800 darstellbar 16 Farben und Monochrome bis zur Auflösung 1664 x 1200 Fast alle Monitore anschließbar!



Projensdorfer Str. 14 • 2300 Kiel 1 Tel: 0431 - 33 78 81 • Fax: 0431 - 3 59 84

Btx: \* TKR #

#### Modems

BEST 2400 L 268,-300,1200,2400 Bit/s GVC SM 24+ 348,-300,1200,1200/75,2400 Bit/s uneingeschränkt Btx-fähig GVC SM 24M 378.-300,1200,2400 Bit/s MNP-5 Datenkomprimierung GVC SM 24M+ 448,-300,1200,1200/75,2400 Bit/s MNP-5 Datenkomprimierung uneingeschränkt Bfx-fähig GVC SM 96V 1548,-

300,1200,1200/75,2400,9600 Bit/s CCITT V.21,V.22,V.23,V.22bis,V.32 MNP-5 und CCITT V.42-Protokoll bis 19.200 Bit/s Datendurchsatz

#### Telefax-Pakete

BEST 2448 LF mit ST-FAX 300,1200,2400 Bit/s, 4800 Bit/s Send-Fax GVC FMM 4824 mit ST-FAX Pocket-Modem, Daten wie BEST 2448 LF 458,-PHONIC 9624 mit ST-FAX 598.-300,1200,2400 Bit/s für DFÜ 9600 Bit/s Sende- und Empfangs-Fax

Anschluß der Moderns am Netz der DBP Telekom ist strafbar! GVC SM 24+ ZZF 498,-Postzugelassenes Modem 300,1200,1200/75,2400 Bit/s, voll Btx-fähig Bitte Verfügbarkeit erfragen!

Deutscher Distributor 1 Jahr Garantie auf alle Modems

Händleranfragen

erwünscht!

Fax mit dem ATARI

Neue Version 2.3 Send/Receive

Endlich kann der ATARI faxen! Telefax-Versand an jedes Fax-Gerät. Mit Modem Phonic 9624 Telefax-Empfang. Einbinden von Grafiken in Telefaxe. Darstellen der Telefaxe auf dem Bildschirm. Kopf- und Fußzeilen mit Grafik. Telefonbuch zum komfortablen Versenden. Rundsendefunktion für Fax-Mailing. Ausdruck von Telefaxen. Lauffähig auf Großbildschirm und TT! ST FAX Software V. 2.3 118,-

ST-FAX und BEST 2448 LF 398.-ST-FAX und PHONIC 9624 598,-Schweiz: EDV-Dienstleistungen, Tel: 01/784 89 47

## MultiTerm pro

Der Profi-Btx-Dekoder!

Btx-Darstellung mit Graustufen und bis zu 32/4096 Farben auf jedem Atari Voller Btx-Standard mit Farb-Grafikkarte Großbildschirmfähig Telesoftware im Post-Format ladbar

Automatischer Makro Generator AMG und Programmiersprache MPL Postzugelassen unter A010589A und A011811A



Wir setzen Maßstäbe!

An Modem V.24 158.- • An D-BT03 236.

Entenmühlstraße 57 6650 Homburg/Saar Telefon (06841) 64067 Telefax (06841) 2467

HANNOVER MESSE CeBIT 191 Stand D 46 / E 57

**Professionelle** Software-Pakete für Atari ST/STE und TI

> Natürlich auch in Farbe!

#### **Analogschreiber**



#### Datenanalyse



#### Prozeß-Steuerung



#### Transienten-Recorder



Professionelle Komplettlösungen für Messen, Steuern, Regeln.

## AllProg Rev 3.1

das komfortable Universal-Programmiergerät mit Software für Design und Produktion



#### Preis von DM 2245.80.

- + Anschluß über serielle Schnittstelle
- + umfangreiche Bausteinbibliothek + PLD-Assembler, Disassembler und Simulator

Ihre Experten

für

Programmiergeräte

- + Texteditor, Binäreditor + verarbeitet zahlreiche Dateiformate
- + Split/Shuffle für 16- und 32-Bit-Bausteine
- + unterstützt Bausteinsonderfunktionen Speicherung häufig benötigter Einstellungen
- Kommandosprache zur Automatisierung
- + Vernolschutz
- + für ATARI-STs und IBM-PCs verfügbar
- + EIN Jahr kostenlose Updates

kostenlose Demo-Disk und Info anfordern bei

#### **HAMIS**

Haase, Menrad & Co. GmbH Industrieelektronik + Software Büssinghof/Böcklerstraße 219 D-3300 Braunschweig Tel 0531-79231 Fax 0531-74020 Noch Fragen?

Rufen Sie uns an!

WRITER ST wurde speziell für Personen entwickelt, die täglich eine große Anzahl an Briefen. Texten. Rechnungen oder kleineren Dokumentationen schreiben müssen, wie klein- und mittel-ständische Betriebe, Handwerker, Ärzte und Anwälte. Durch die konsequente Einbindung in die graphische Benutzeroberfläche GEM ist sie für den Einsteiger leicht und schnell zu erlernen.

- Die kommerzielle Textverarbeitung auf dem ATARI ST
- Rechnen und Fakturieren im Text
- integrierte Formularverwaltung
- Makroverwaltung mit bis zu 32 000 Makros (Artikel, Adressen...)
- Serienbriefschreibung (Mail-Merge) mit Schnittstelle zu Datenbanken
- vielfältige zeilen- und spaltenweise Blockoperationen.
- bis zu 4 frei belegbare Tastaturen
- eigene Zeichensätze verwendbar lernfähiger Trennkatalog
- eigene Briefkopferstellung
- komfortable Druckeranpassung
- und vieles vieles mehr

komplett 189.-DM incl. Mwst.



Text Druck Arbeit Block Format Rechnen Tastatur sonst

M. Schmitt-Degenhardt Gregorstr. 1 - D-5100 Aachen Tel. 0241/602898

Schweiz: DTZ DataTrade AG - Landstr 1 - CH-5415 Rieden/Baden - Tel 056/821880 ustadt - Tel 02622/24280-0 Sterreich: Haider Computer & Periphene - Grazer Str. 63 - A. 2700 Wener Neus Frankreich: LOG-ACCESS - 44 rue du Temple - F-75004 Paris - Tel. 42777456

## SM 124 Multisync II



1 Monitor 3 Auflösungen

100 % Softwarekompatibel Hilfsprogramme auf Disk Beste Industriequalität Beste Industriequalität Als Bausatz lieferbar

Nach der fachgerechten Umrüstung ist Ihr Monitor SM 124 in der Lage, in allen 3 Auflösungen zu arbeiten. Die Farben werden dabei in Graustufen dargestellt. Die hohe Auflösung verliert nichts an ihrer Brillianz. Die Softwarekompatibilität wird durch diese reine Hardwarelösung nicht beeinträchtigt.

#### Werten Sie Ihren SM 124 auf!

SM 124 Multisync, alle 3 Auflösungen Umbau Ihres Monitors (ca. 3 Tage) Bausatz komplett bestückt\*

DM 249,00 DM 149,00 DM 129,00

DM 549 00

Leerplatine incl. aller Bauteile\* \*ausführliche Anleitung (dt.) liegt bei.

Bei Bestellung bitte Baujahr des Monitors angeben. Preise zzgl. Porto und Verpackung DM 5,00, NN plus DM 2,00, besser V-Scheck (Ausland nur Euro-Scheck)

#### Händleranfragen erwünscht!

In der Au 22 7516 Karlsbad 4 07202/7687

#### GALACTIC Datenklau geht alle an!

Computeranwender Mit TOP SECRET haben Sie Jeder hat Daten oder Programme, nun die Möglichkeit, Disketten die andere nichts angehen. oder Festplattenpartitionen\* komplett zu ver-

Seien es nun Lieferanten- oder Kundenadressen in Firmen. Konstruktionsdaten

und Lavouts. Patientendaten bei Arzten

Briefe und interne Informationen bei Anwälten oder in Redaktionen.

Programmneuentwicklungen bei Softwareautoren

Oder ein- ( fach nur Privatsachen, die niemanden etwas angehen

All dies sind Dinge, für die sich auch Andere interessieren können!

Sie Datendieben Geben keine Chance! Vertrauen Sie auf TOP SECRET!

schlüsseln und

jeden Zugriff

unmöglich zu ma-

tisch ohne Zeit-

rend des Dis-

kettenzugriffs

im Hintergrund.

verlust

ine

Dahei

TOP

CRET

Passwort

arbeitet

SE-

prak-

wäh-

Getestet in ST-Magazin 7/90 und TOS

Achtung! Neue Preise: Diskettenversion 99 DM, Plattenv. 129 DM! Fordern Sle Infos oder unsere Demoversion (10 DM) an!

Versandbedingungen: Inland 8.00 DM Nachnahme, 5.00 DM Vorkasse Ausland: nur Vorkasse +10 DM Porto/Verpackung

GALACTIC - Stachowiak, Dörnenburg und Raeker GbR Burggrafenstr. 88 - 4300 Essen 1 Tel:0201/27 32 90 oder 71 0 18 30 - Fax:0201/71 0 19 50

redraw\_object() ist die bereits in DISK.CPX besprochene und praktisch unveränderte Redraw-Routine, wie sie für das Kontrollfeld notwendig ist.

refresh() schaltet einen selektierten Dateinamen ab, und je nach Art des Namens (aktiv, inaktiv, leer) wird der Aktionsknopf entsprechend neu gezeichnet ("deaktivieren", "aktivieren" und leer). Die Funktion get\_entry() liefert dazu den Index des selektierten Namens.

rename\_file() nennt die ausgewählte Datei entsprechend um, um sie zu aktivieren bzw. deaktivieren. Dies geschieht wie üblich bei Boot-Selektoren durch Ersetzen des letzten Buchstabens des Dateinamens durch ein 'X'. Je nach Programmtyp (ACC oder PRG) werden die Zugriffspfade dabei automatisch entsprechend gewählt.

*copy()* entfernt die umbenannte Datei aus der aktiven Liste und trägt sie in der inaktiven Liste ein bzw. umgekehrt.

boot\_device() ermittelt das nächste Boot-Laufwerk durch Auslesen der korrespondierenden Systemvariablen.

Die Adressen von scroll up() und scroll down() werden an einige Slider-Funktionen übergeben und dann bei deren Abarbeitung ausgeführt; sie scrollen dabei den Fensterinhalt eines der beiden Fenster nach oben oder unten. Beide Funktionen sind im Programm sowohl ohne Übergabeparameter als auch ohne Rückgabewert deklariert worden. Ein Rückgabewert ist hier nicht nötig, und die Übergabe von Parametern leider nicht möglich, da den Slider-Funktionen nur die Adresse einer auszuführenden Routine übergeben werden kann. Deshalb wurde die (in unserem Programm benötigte) Parameterübergabe über eine globale Variable (scroll param) durchgeführt. Ein eventueller Rückgabewert wird von der ausführenden Slider-Funktion zurückgegeben.

into\_resource() gibt eine Liste von Dateinamen in einem der beiden Auswahlfenster aus.

pos vslider() positioniert einen vertikalen Slider in einem der Fenster unter Berücksichtigung der Ober- und Untergrenze neu, wenn die Hintergrundbox, in der sich der Slider befindet, angeklickt wurde. Zu beachten ist bei allen Slider-Funktionen folgende Eigenheit, die jedesmal eine Überprüfung der Slider-Grenzen notwendig macht: Es darf in dem Übergabeparameter total nur die Obergrenze des verschiebbaren Bereichs angegeben werden. d.h. der sichtbare Bereich (repräsentiert durch die Slider-Größe) muß eigenhändig vom Gesamtbereich abgezogen werden. Außerdem ist zu beachten, daß sich bei vertikalen Slidern die Position Null am unteren Ende befindet, was leider im Nor-



Abb. 1: Das installierte Modul BOOT.CPX



Abb. 2: Die Dialogbox des Moduls BOOT.CPX

malfall ebenfalls ein Umrechnen der sichtbaren Einträge erforderlich macht. (Wer verwaltet seine Tabellen oder Texte schon von unten nach oben?)

Die einzelnen Werte für die Slider-Positionierung sollen an folgendem einfachen Beispiel kurz demonstriert werden. Stellen wir uns vor, wir möchten eine Liste mit zwölf Einträgen anzeigen, die der Einfachheit halber durchnumeriert sind; der darzustellende Bereich sei fünf Zeilen groß. Das ganze sieht dann in etwa wie in Abbildung 3 aus.

Die Slider-Position ist in diesem Fall 1 und der verschiebbare Bereich umfaßt 12-5=7 Einheiten (*Text1* bis *Text6* und *Text12*), also müssen die Übergabeparameter *start* und *total* beispielsweise 0 und 6 lauten.

Aber jetzt noch die restlichen Programmroutinen: Die Funktion move\_vslider() reagiert auf das Verschieben des
Sliders mit der Maus und zeichnet den
Fensterinhalt entsprechend der neuen Slider-Position.

init\_bd() und init\_slider() führen einige
Initialisierungen aus, die der Übersicht
halber aus main() ausgelagert wurden.

wind\_center() arbeitet wie in DISK.CPX und zentriert eine Dialogbox im Kontrollfeldfenster.

Schließlich bleibt noch die Routine pulldown(), die ähnlich wie im ersten Teil das Pull-Down-Menü generiert und bei Änderung entsprechend des ausgewählten Eintrags die Konfiguration einliest und darstellt.

Alle im Listing BOOT.C benutzten und im ersten Teil noch nicht aufgeführten Kontrollfeldfunktionen sind im Kasten noch einmal übersichtlich und in alphabetischer Reihenfolge mit Beschreibung aller Übergabeparameter aufgelistet. Zu beachten ist wieder, daß es sich bei allen Funktionen tatsächlich um Zeiger auf Funktionen handelt und alle als *cdecl* deklariert sind; die in der Tabelle verwendete Schreibweise ist jedoch übersichtlicher.

#### Wesley über die andere Schulter geschaut

Um nun aus den abgedruckten Listings ein lauffähiges CPX-Modul zu erhalten, muß man (fast) genauso wie beim letzten Mal vorgehen, d.h. aus den Listings XCON-TROL.H (man kann es unverändert aus dem ersten Teil übernehmen), BOOT.H, BOOT.RSH, und BOOT.C muß mittels der Projektdatei BOOT.PRJ ein (nicht ausführbares) BOOT.PRG erstellt werden. Anschließend muß man dann noch mit Hilfe von BBUILD.PRG das CPX-Modul BOOT.CPX erstellen. Wer das Listing DBUILD.C aus dem ersten Teil bereits

abgetippt hat, muß dort nur alle Initialisierungsparameter ändern, um daraus die Datei BBUILD.C zu erhalten, woraus sich durch Compilieren und Linken mit der Header-Datei XCONTROL.H BBUILD.-PRG erstellen läßt.

Das alles klingt recht aufwendig (keine Angst: ist es auch!), aber zur vermutlich großen Beruhigung aller Programmierer können wir in der nächsten Folge u.a. ein "CPX-Construction-Kit" anbieten, das dem CPX-Entwickler diese umständliche Prozedur abnimmt. Man darf also gespannt sein... Nichtsdestotrotz ist unsere Doku-

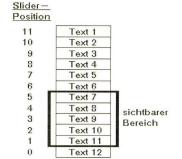

Abb. 3: Beispiel für die Berechnung der Slider-Werte

mentation an dieser Stelle bereits so komplett, daß jeder ohne Probleme eigene CPX-Module entwickeln können müßte. Und keine Panik, wenn nicht alles auf Anhieb funktioniert. Das Motto lautet: "Don't worry, be trekkie!"

Uwe Hax & Oliver Scholz

```
[1] Rolf Kotzian:
STee-Gebäck - Das Cookie-Jar-Prinzip
ST-Computer 12/90, S. 151 ff.
```

```
/******************************
       /* Datei: BBUILD.C
       /* Modul: BOOT.CPX Vo
/* (C) 1990 by MAXON Computer
/* Autoren: Uwe Hax & Oliver Scholz
                                                    Version 1.00 */
 6:
      /* die üblichen Header-Dateien -
11:
12:
      #include <portab.h>
14:
       #include <tos.h>
      #include <tos.n>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <aes.h>
15:
17:
18:
      20:
21 .
23:
24:
      1;
26:
      #include "xcontrol h"
29:
      /* Definitionen zur besseren Lesbarkeit --- */
       #define SOURCE
                                   "BOOT . PRG"
31:
32.
       #define DESTINATION "BOOT.CPX"
33:
34:
      #define TRUE
35:
       #define FALSE
                                  0
37:
38:
      /* globale Variablen -
40:
       /* Header-Definiton */
      CPX_HEADER header;
42:
      /* Image-Daten */
LONG data[24]={
43:
                            0x00000001, 0x00000001,
0x00000001, 0x00000001,
0x00000001, 0x00000001,
0x00000001, 0x00000001,
44:
46
48:
                             0x00000000L, 0x0000000L
                             0x00001c00L, 0x00003c00L,
0x00003c00L, 0xc0007c00L,
51 :
                             Oxe3fffffft, Ox7ffffffbt.
53:
                             0xe07ffffcL, 0xc0000000L,
54:
55:
                             0x00000000L, 0x00000000L, 0x00000000L
57:
58:
59:
      /* Prototypen für Turbo-C -
60 -
61:
      VOID abort_main(VOID *buffer, WORD fd);
62:
63:
64:
65:
      VOID main (VOID)
66:
        VOID *buffer;
DTA *dta=Fgetdta();
68:
69:
70:
71:
         WORD fd;
WORD i;
72:
73:
74:
        /* Kennung für *.CPX-Datei */
header.magic=100;
        /* Bitvektor: Flags für Lade-Modus */
header.flags.set_only=FALSE;
header.flags.boot_init=FALSE;
header.flags.resident=FALSE;
75:
76:
77:
78:
79:
80:
         /* Kurzkennung */
81
         strncpy(header.cpx_id, "BOOT", 4);
          /* Versionsnummer */
83
```

```
* Icon-Name *
 87:
         strcpy (header.icon name, "DAS BOOT");
 88 :
         /* Image-Daten */
for (i=0; i<24; i++)
 90:
 91:
           header.icon_data[i]=data[i];
         /* Icon: Farbe 4, kein Buchstabe */
 93:
 94:
         header.icon_info=0x4000;
 96:
         /* Programmname */
         strcpy(header.cpx_name, "Boot-Selektor");
 98:
 99.
         /* Farben */
100:
         header.obj_state=0x1280;
101:
102
         /* Header und Programm zusammenbauen */
104:
105:
106:
         if (Fsfirst (SOURCE, 0) < 0)
            abort_main(OL,-1);
107:
108:
         if ((buffer=Malloc(dta->d_length))<0)
           abort main(OL, -1);
110:
         if ((fd=Fopen(SOURCE,0))<0)
111:
           abort_main(buffer,-1);
112:
113:
         if (Fread(fd,dta->d_length,buffer)<0)
  abort main(buffer,fd);
Fclose(fd);</pre>
115:
116
         if ((fd=Fcreate(DESTINATION, 0))<0)
118:
119
           abort_main(buffer, -1);
120:
         if (Fwrite (fd, 512L, &header) !=512L)
121:
122:
           abort_main(buffer,fd);
123:
124:
         if (Fwrite(fd,dta->d_length,buffer)!=dta-
          >d_length)
abort_main(buffer,fd);
125:
126:
127:
         Fclose (fd)
129 -
         exit(0);
131:
132:
133:
       VOID abort_main(VOID *buffer, WORD fd)
134:
135
         if (buffer)
136:
           Mfree (buffer) ;
         if (fd>=0)
137:
138:
139:
         Fclose(fd);
form alert(1,"[3][CPX-Datei konnte nicht]
140 -
       erzeugt werden!][ Abbruch ]");
exit(1);
142:
```

Listing 1: BBUILD.C

Listing 2: BOOT.PRJ

header.cpx\_version=0x100;

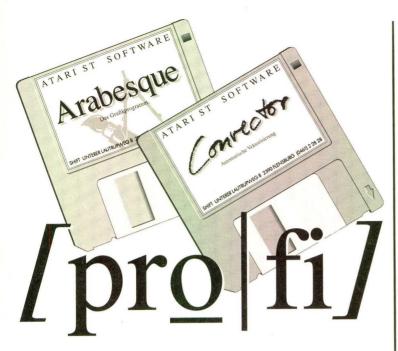

Arabesque ist durch die Tool-Box-Serie noch professioneller geworden. Ihr erstes Modul: Convector, das Programm zur automatischen Vektorisierung.

Es ist durch spezielle Schnittstellen besonders für die Zusammenarbeit mit Arabesque ausgelegt und wandelt beliebige Grafiken oder Bildschirmausschnitte in Vektorgrafiken um, die dann (unter anderem) mit Arabesque nachbearbeitet werden können.

Auch von Arabesque gibt's Neuigkeiten. Arabesque Professional ist lieferbar. Die neue Pro-Version erweitert Arabesque um Bezier-Polygone und unterstützt sowohl das GEM/3 als auch das Calamus®- Format für Vektorgrafiken. Arabesque und Convector sind die professionellen Lösungen für Atari ST und TT. Die richtige Software für Ihre Gestaltungsarbeiten. Zu einem fairen Preis.

**UNTERER LAUTRUPWEG 8** 2390 FLENSBURG 2 (0461) 2 28 28 FAX 1 70 50

SCHWEIZ: EDV-DIENSTLEISTUNGEN FRI FNSTRASSF 73 8805 RICHTERSWIL

**2** (01) 784 89 47

ÖSTERREICH: AMV-BÜROMASCHINEN MARIAHILFERSTRASSE 77-79 1060 WIEN

**2** (0222) 586 30 30

NIEDERLANDE: MOPRO

POSTBUS 2293 3500 GG UTRECHT

**2** (030) 31 62 47

SHIFT. Sachen gibt's...







**THEMADAT** Assoziative Datenbank.



#### CyPress Die Textverarbeitung.

## dBMAN

in Deutsch

für ST/TT

DM 599-

Wissenschaftliche Karteiverwaltung fiir ST/TT DM 149,-

SCHRÖTTLE - SHELL V Unix-Bourne Shell

fiir ST/TT

DM 99.-

## Modula

DM 349.-

## 1ST MATHLAB

DM 249,-

Lotus 1-2-3 kompatible Tabellenkalkulation für ST/TT DM 299.-

ST-Textverarbeitung

## SPECTRE GCR

Macintosh-Emulator o. ROM's

DM 599,-

OCR-Texterkennung

Laserkit

DM 349,-

#### COMPUTER MAI

GmbH & Co. Software KG Metzstr. 19, 8000 München 80

Tel.: 089/4480691

```
/* Datei: BOOT.H
                                                                               Version 1.00 */
  4 .
           /* Modul . BOOT CPX
          /* (C) 1990 by MAXON Computer
/* Autoren: Uwe Hax & Oliver Scholz
          10
        #define BOOT 0
#define TYP 2
#define ACTWIND 5
                                                          /* TREE */
/* OBJECT in TREE #0 */
/* OBJECT in TREE #0 */
12:
                                                            /* OBJECT in TREE #0 */
          #define ACTIVE1 6
#define ACTIVE3 7
          #define ACTIVE1 6
#define ACTIVE3 7
#define ACTIVE2 9
#define ACTIVE4 8
#define ACTIVE5 10
17:
18.
19:
20:
          #define ACT UP 11
          #define INACTIV1 13
#define INACWIND 12
21 .
22:
                                                            /* OBJECT in TREE #0 */
23.
          #define INACTIV2 14
#define INACTIV3 15
25:
          #define INACTIV5 17
26.
           #define INACTIV4 16
           #define INACT UP 18
28:
          #define PARENT1 19
29
          #define PARENT2 21
#define SLIDER1 20
30:
                                                            /* OBJECT in TREE #0 */
/* OBJECT in TREE #0 */
/* OBJECT in TREE #0 */
31:
          #define SLIDER2 22
          #define ACT_DOWN 23
#define ACTION 25
33:
          #define INACT DO 24
#define QUIT 26
                                                            /* OBJECT in TREE #0 */
/* OBJECT in TREE #0 */
/* OBJECT in TREE #0 */
34:
36:
           #define ERROR 1
                                                      /* TREE */
/* OBJECT in TREE #1 */
37:
          #define MIST 6
```

Listing 3: BOOT.H

```
/* Datei: BOOT.RSH
                   Version 1.00 */
     5:
 11.
                    #define NUM_FRSTR 0
#define NUM_FRIMG 0
  13:
  14:
                    #define NUM_OBS 35
#define NUM_TREE 2
 16:
  17
                  BYTE *rs_strings[] =
 19:
                         20:
 22:
23:
                    "Ausgang",
"(C) 1990 by Uwe Hax & Oliver,
"","",""," bin anximale Anzahl der",
 25.
                          "(c) 1990 by Owe Hax & Oliver Scholz",
"","", "Die maximale Anzahl der",
"verwaltbaren Dateien", "wurde überschritten!",
"Sie sollten Ihre Festplatte",
"mal wieder aufräumen!", "Mist!"
 30:
 31:
 33:
                 LONG rs_frstr[] =
                  {
                          0
36:
  38:
 39 .
                  BITBLK rs_bitblk[] =
                          0
 41:
 42:
                  };
                  LONG rs_frimg[] =
 44:
 45
                 1:
  47:
                  ICONBLK rs_iconblk[] =
 49:
 50:
                 };
 53:
                  TEDINFO rs_tedinfo[] =
                       (char *)0L, (char *)1L, (char *)2L, 3, 6, 2, 0x1180, 0x0, 255, 9,1, (char *)4L, (char *)5L, (char *)6L, 3, 6, 2, 0x1Al, 0x0, 255, 8,1, (char *)7L, (char *)8L, (char *)9L, 3, 6, 2, 0x1Al, 0x0, 255, 10,1, (char *)10L, (char *)11L, (char *)10L, (char *)11L, (char *)10L, (char *)11L, 0x1180, 0x0, 255, 9,1, (char *)13L, (char *)14L, (char *)15L, 3, 6, 2, 0x1180, 0x0, 255, 9, 1, (char *)14L, (char 
56:
 57:
58:
59:
  62:
                         0x1180, 0x0,
(char *)13L,
0x1180, 0x0,
  63
 65:
                                                       0x0, 255, 9,1
                           (char *)16L, (char *)17L, (char *)18L, 3, 6, 2, 0x1180, 0x0, 255, 9,1,
 66
                          (Char *)19L, (char *)20L, (char *)21L, 3, 6, 2,
 68:
                          0x1180, 0x0, 255, 9,1,
(char *)22L, (char *)23L, (char *)24L, 3, 6, 2,
```

```
71:
                0x1180, 0x0, 255, 9,1,
   72:
73:
                (char *)25L, (char *)26L, (char *)27L, 3, 6, 2, 0x1180, 0x0, 255, 9,1,
   74 -
                (char *) 28L.
                                       (char *) 29L, (char *) 30L, 3, 6, 2,
                0x1180, 0x0,
(char *) 31L,
                                      (char *)32L, (char *)33L, 3, 6, 2,
   76:
               Ox1180, 0x0, 255, 9,1,
(char *)34L, (char *)35L, (char *)36L, 3, 6, 2,
   77 .
               0x1180, 0x0, 255, 9,1,
(char *)37L, (char *)38L, (char *)39L, 3, 6, 2,
0x1180, 0x0, 255, 9,1,
   79:
               (char *)37L, (char *)38L, (char *)39L, 3, 6, 2, 0x1180, 0x0, 255, 9, 1, (char *)40L, (char *)41L, (char *)42L, 3, 6, 2, 0x1180, 0x0, 254, 17, 1, (char *)44L, (char *)45L, (char *)45L, (char *)45L, (char *)45L, (char *)45L, (char *)46L, 5, 6, 0,
   81:
   82:
   84:
  85:
               0x1180, 0x0, 255, 36,1
  87:
  88.
           OBJECT rs_object[] =
  90:
                -1, 1, 27, G_BOX, NONE, NORMAL, 0xFF1141L,
               0,0,32,11,
2,-1,-1, G BOXTEXT, NONE, NORMAL, 0x0L,
2,768, 274,257,
  91:
  92:
  93.
               3, -1, -1, G_BUTTON, 0x41, SHADOWED, 0x3L, 789,768, 8,1,
  95:
               4, -1, -1, G BOXTEXT, NONE, NORMAL, 0x1L, 2,2049, 525,257,
  96.
               2,2049, 525,257,

5, -1, -1, G_BOXTEXT, NONE, NORMAL, 0x2L,

1040,2049, 525,257,

11, 6, 10, G_BOX, NONE, NORMAL, 0xFF1100L,
  98:
  00.
 100:
               7, -1, -1, G_TEXT, 0x51, NORMAL, 0x3L, 0,0, 1802,1,
 101:
 102
 103:
               0,0, 1802,1,

8, -1, -1, G_TEXT, 0x51, NORMAL, 0x4L,

0,2, 1802,1,

9, -1, -1, G_TEXT, 0x51, NORMAL, 0x5L,
 104:
 105
 106:
               0,3, 1802,1,
10, -1, -1, G_TEXT, 0x51, NORMAL, 0x6L,
 107 -
               10, -1, -1,
0,1, 1802,1,
 109:
 110:
                                  G_TEXT, 0x51, NORMAL, 0x7L,
               0,4, 1802.1,
12, -1, -1, G BOXCHAR, TOUCHEXIT, NORMAL,
0xiffil001, 13,2562, 514,1,
18, 13, 17, G BOX, NONE, NORMAL, 0xffil001,
1040,2562, 1802,5,
14, -1, -1, G TEXT, 0x51, NORMAL, 0x8L,
0,0, 1802,1, C TEXT 0x51, NORMAL,
 112:
 113:
 114:
 115:
 116:
 117:
               15, -1, -1, G TEXT, 0x51, NORMAL, 0x9L, 0,1, 1802,1, -1, -1, G TEXT, 0x51, NORMAL, 0xAL, 0,2, 1802,1, -1, -1, G TEXT, 0x51, NORMAL, 0xBL,
 118
 120:
 121 :
               17, -1, -1,
0,3, 1802,1,
 123:
               0.3, 1002,1,
12, -1, -1, G_TEXT, 0x51, NORMAL, 0xCL,
0,4, 1802,1,
19, -1, -1, G_BOXCHAR, TOUCHEXIT, NORMAL,
0x1FF11001, 1051,2562, 514,1,
21, 20, 20, G_BOX, TOUCHEXIT, NORMAL,
 124:
 126:
127:
              129:
               0xFF1111L, 13,2819, 514,3586,
 130
 131:
132 .
 133:
134:
135
137:
138 -
140:
141 -
              27, 31, -1, G BUTTON, 0x7, NORMAL, 0x2BL 778, 1033, 1290, 1, 0, -1, -1, G TEXT, LASTOB, NORMAL, 0xEL, 1282,2314, 1306,1536,
142:
143:
145:
              1282,2314, 1300,3537, 1101,1101,000,21100L 0,0,797,3848, 2,-1,-1, G STRING, NONE, NORMAL, 0x2FL, 1538,3840, 23,1, NORMAL, NORMAL, 0x30L,
                                 G_BOX, NONE, OUTLINED, 0x21100L,
146:
148:
149
               3, -1, -1, G_STRING, NONE, NORMAL, 0x30L, 516,3841, 21,1,
151:
               4, -1, -1, G STRING, NONE, NORMAL, 0 \times 31L, 1028,3842, 2\overline{0},1,
152 -
              10:63,5044, 20,1,

5, -1, -1, G STRING, NONE, NORMAL, 0x32L,

257,2308, 27,1,

6, -1, -1, G STRING, NONE, NORMAL, 0x33L,

771,2309, 21,1,
154:
155
156:
157:
               0, -1, -1, G BUTTON, 0x27, NORMAL, 0x34L, 778,1031, 8,1
159:
160: 1:
162:
163.
         LONG rs_trindex[] =
         {
               OL, 27L
165:
166:
         1:
168:
           struct foobar
          WORD dummy;
169
171:
         } rs_imdope[] = {
172:
173:
174:
```

Listing 4: BOOT.RSH

```
/**************
          /* Datei: BOOT.C
   3
         5
  10
  11.
         /* die üblichen Header-Dateien -
         #include <portab.h>
#include <aes.h>
#include <tos.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <vdi.h>
  13
  14
  16
  18
  19
  20
         /* keine Variablen zu sichern */
  21
  22
         #include "boot.rsh"
#include "boot.h"
#include "xcontrol.h"
  24
  25
  26
  27
         /* Definitionen zur besseren Lesbarkeit --- */
  29
  30
         #define TRUE
                                           1
                                                     /* Standard-Def. */
                                          0
  31
          #define FALSE
         #define EOS
  32
                                     OL
  33
         #define NIL
         #define MESSAGE
                                           -1
                                                    /* Message-Event */
  35:
  36
         #define MAX ACTIVE 50 /* maximale Anzahl * #define MAX INACTIVE 50 /* von Einträgen * #define VISIBLE 5 /* sichtbare Eintr.* # #define NAME_LENGTH 8+1 /* Länge Eintrag *.
  37
                                                 /* maximale Anzahl */
/* von Einträgen */
  38
  39
  40
  41
         #define MIN SIZE
                                            6
                                                   /* Slider-GröPe */
  43
  44
         #define ACTIVE #define INACTIVE
                                        TRUE
                                                     /* Flags */
                                            FALSE
         #define HORIZONTAL
  46
  47
         #define VERTICAL
#define ACC
                                            0
  49
         #define PRG
         #define bootdev 0x447 /* Systemvariable */
  51
  52
         /* globale Variablen -
  54
  55
         typedef struct
  57
           WORD max_num; /* Anzahl maximaler Einträge */
WORD num; /* Anzahl Einträge */
WORD begin; /* erster sichtbarer Eintrag */
WORD type; /* ACC oder PRG */
WORD selected; /* Nr. selektierter Eintrag */
  58
  59
  60
  62
            char (*buffer) [NAME_LENGTH]; /* Buffer für Programmnamen */
  63
        } BD; /* Buffer-Deskriptor */
  65
  66
         BD active, inactive; /* Deskriptoren für aktive
  68
                                             und inaktive Programme */
  69
         CPX PARAMS *params; /* vom Kontrollfeld über
  70:
  71
                                           gebener Zeiger auf die
Kontrollfeld-Funktionen */
         OBJECT *boot;
OBJECT *error;
                                       /* Zeiger auf Dialogboxen */
  74
  75
  76
  77:
         WORD scroll_param; /* Übergabe-Parameter für's
                                            Scrollen */
        80
 82
 83:
        /* Strings für Dialogbox */
 86
 89
 92
 93:
         /* Prototypen für Turbo-C -
 95
 96
         char boot_device (VOID);
         VOID change object (OBJECT *tree, WORD object,
        WORD state):

VOID copy(BD *dest, BD *source, WORD index);

WORD get_entry(WORD object);

OBJECT *get_traddr(WORD tree index);

OBJECT *get_traddr(WORD tree index);

CPX INFO * cdecl init(CPX PARAMS *params);

VOID init bd(char (*act buff) [NAME LENGTH],

char (*inact buff) [NAME LENGTH];

VOID init_slider(WORD *slider1 pos,

WORD *slider1 pos,

WORD cdecl main(GRECT *curr wind);

VOID move_vslider(ObjECT *tree, WORD parent,

WORD slider, WORD *slider_pos,

BD *bd);
 98
                                    WORD state);
 99
101
102
103
104
105
107
108
109
110:
        WORD Slider, WORD "Slider_pos
BD *bd);
VOID pos_vslider(OBJECT *tree, WORD parent,
WORD slider, WORD *slider_pos,
111
112
113:
```

```
BD *bd);

VOID pulldown(WORD *slider1 pos,
   WORD *slider2 pos);

VOID read_config(char *type, BD *descriptor);

VOID redraw object(OBJECT *tree, WORD object);

VOID refresh(MORD active flag, WORD object);
                                           BD *bd) -
 116:
 117:
 118:
 119.
           VOID refresh (WORD active_fl:

VOID scroll_down(VOID);

VOID scroll_up(VOID);

VOID unselect(WORD *array);

VOID rename_file(VOID);
 121:
 122 -
 124 -
            VOID warning (VOID);
           VOID wind_center(OBJECT *tree, WORD *x, WORD *y, WORD *w, WORD *h);
 125:
 127:
128:
          /* Funktionen -
 130:
            /* Initialisierung des Moduls:
/* Übergabeparameter: Zeiger auf die zur
/* Verfügung stehenden Funktionen
 132:
 133:
           /* Übergabeparameter: Zeiger auf die zur */

* Verfügung stehenden Funktionen */

/* 1. Aufruf bei Laden des Headers */

* (par->booting == TRUE) */

/* Rückgabe: 0 bei Set-Only, 1 sonst */

* Programms (par->booting == FALSE) */

Rückgabe: Adresse der CFX INFO-Struktur */

/* Rückgabe: Adresse der CFX INFO-Struktur */
 135:
 136:
 137:
 138 -
 140:
 141 -
           CPX INFO * cdecl init(CPX PARAMS *par)
 143:
144:
               static CPX INFO info={ main, OL, OL, OL, OL,
146:
                                                           OL. OL. OL. OL. OL 1:
 148:
               if (par->booting) /* bei Laden des Headers */
return((CEX_INFO *)1L);
else /* Aufruf bei Laden des Programms */
{ /* => Löschen aller globalen Variablen! */
 149
 151:
 152
                   params=par; /* Zeiger retten! */
                   /* Resource relozieren */
if (!params->rsc.init)
(*params->do resource) (NUM_OBS, NUM_FRSTR,
NUM_FRIMG, NUM_TREE, rs_object, rs_tediafo,
rs_strings, rs_iconblk, rs_bitblk, rs_frstr,
rs_frimg, rs_trindex, rs_imdope);
 154:
155:
 157:
 159:
 160 -
                    /* globale Variablen initialisieren */
                  post-get_traddr(BOOT);
error=get_traddr(ERROR);
strncpy(activate,"ACC",3);
strncpy(deactivate,"ACC",3);
 162:
 163
 165
 166:
                  /* Dialogbox initialisieren */
boot[ACTION].ob_flags=NoNE;
boot[ACTION].ob_spec.tedinfo->te_ptext=empty;
strcpy(boot[TYF].ob_spec.free_string,aco);
 167:
 168:
 170:
                   /* Adresse der CPX_INFO-Struktur zurück */
173:
                   return(&info):
         }
174:
175:
176:
178:
            /* Aufruf nach Doppelclick auf das Icon im
/* Auswahlfenster: Zeichnen der Dialogbox,
/* Behandlung der Buttons
179-
181:
           /* Behandlung der Buttons

**Total Bergabeparameter: Koordinaten des Fenster - */

**Total Bergabeparameter: Koordinaten des Fenster - */

**Rückgabe: FALSE, wenn der Dialog mittels - */

**Total General Bergarbeitet wird, - */

**TRÜE, falls eigene Event-Routinen - */
182
184:
185:
186:
            187:
188:
 189
           WORD cdecl main (GRECT *curr wind)
190:
191:
               WORD msg_buff[8];
193:
               WORD button:
               WORD abort_flag=FALSE;
194
               char active buff[MAX ACTIVE][NAME LENGTH];
char inactive buff[MAX INACTIVE][NAME LENGTH];
196:
197
               WORD slider1 pos;
WORD slider2 pos;
WORD increment;
199:
               VOID (*function)();
WORD max;
200
202:
203
               /* Koordinaten der Dialogbox setzen */
              boot [ROOT] .ob x=curr wind->g x;
boot [ROOT] .ob y=curr wind->g y;
204:
205
206:
                /* Buffer-Deskriptoren initialiseren */
208:
               init_bd(active_buff, inactive_buff);
209:
210:
               /* Konfiguration einlesen... */
211:
               read_config("*.ACC",&active);
read_config("*.ACX",&inactive);
212:
214:
                     ...und in die Dialogbox eintragen */
215:
               into_resource(&active,FALSE);
into_resource(&inactive,FALSE);
217:
218:
               /* Slider-GröPe und Position initialisieren *
init_slider(&slider1_pos,&slider2_pos,FALSE);
220:
221:
                  * und Dialogbox zeichnen */
               objc_draw(boot, ROOT, MAX_DEPTH, boot[ROOT].ob_x,
223:
                                boot[ROOT].ob_y,boot[ROOT].ob_width,
boot[ROOT].ob_height);
224:
226:
               /* Dialogbox abarbeiten, bis ein Exit-Objekt
```

```
angeklickt wurde */
227:
228:
          do
229:
230:
            /* neuer form_do()-Aufruf */
            button=(*params->do_form) (boot, 0, msg_buff);
232:
             /* Doppelklick ausmaskieren */
            if (button>=0)
button &= 0x7fff;
234:
235:
            /* Slider-Variablen setzen */
237
238
239
            function=scroll up;
240:
            /* angeklicktes Objekt auswerten */
242 .
            switch (button)
243:
              /* Name im "Aktiv"-Fenster angeklickt */
245
              case ACTIVE1:
              case ACTIVE2:
247:
              case ACTIVE3:
248:
249:
              case ACTIVE4:
250
                refresh (ACTIVE, button);
251:
252:
253:
254:
              /* Name im "Inaktiv"-Fenster angeklickt */
              case INACTIV1:
255
256:
              case TNACTTV3
              case INACTIV4:
258:
              case INACTIV5:
259
                 refresh (INACTIVE, button);
260:
261:
262:
               /* Datei aktivieren/deaktivieren */
              case ACTION:
                 rename_file();
into_resource(&active,TRUE);
into_resource(&inactive,TRUE);
264:
265:
266:
                267:
268:
269:
270
                break;
271:
               /* "Pfeil" im "Aktiv"-Fenster angeklickt */
272:
273:
274:
              case ACT_DOWN:
                 increment=-1;
                 function=scroll down;
275
276:
277:
278:
              case ACT_UP:
                scroll_param=ACTIVE;
max=((max=active.num-VISIBLE)<0) ? 0 :</pre>
279
280:
                        max;
                 (*params->inc_slider) (boot,PARENT1,
SLIDER1,button,increment,0,max,
&slider1_pos,VERTICAL,function);
281
283:
284
285
               /* "Pfeil" im "Inaktiv"-Fenster */
286:
              case INACT_DO:
increment=-1;
287
288:
                 function=scroll down;
290:
              case INACT UP:
                scroll_param=INACTIVE;
max=((max=inactive.num-VISIBLE)<0) ? 0 :</pre>
292:
293:
294:
                        max;
295
                 (*params->inc_slider) (boot, PARENT2,
                   SLIDER2, button, increment, 0, max, &slider2_pos, VERTICAL, function);
297
298
                break:
299:
               /* Slider angeklickt */
               case SLIDER1
301
                move_vslider(boot,PARENT1,SLIDER1,
303:
                                &slider1 pos, &active);
304
305
306
              case SLIDER2:
                move_vslider(boot,PARENT2,SLIDER2,
&slider2_pos,&inactive);
307
308:
309:
               /* Slider-Hintergrund angeklickt */
311:
312
               case PARENT1:
                pos_vslider(boot,PARENT1,SLIDER1
314:
                               &slider1 pos, &active);
315
316:
              case PARENT2:
317:
318
                pos_vslider(boot,PARENT2,SLIDER2,
&slider2_pos,&inactive);
319
320
                break:
321
322
               /* "Anzeige-Typ" angeklickt */
323:
              case TYP:
324
                 pulldown(&slider1_pos, &slider2_pos);
                 break;
326:
327
              /* Dialogbox verlassen */
case QUIT:
328
                abort_flag=TRUE;
break;
329:
330
332
               /* Nachricht eingetroffen */
              case MESSAGE:
switch (msg_buff[0])
333
335:
336
                   case WM REDRAW: /* nicht notwendig */
338
                   case WM CLOSED: /* nichts zu sichern */
339
```

```
340
                 case AC_CLOSE:
341
342
                   abort_flag=TRUE;
break;
344:
345
346:
          }
347:
348:
         while (!abort_flag);
        boot[button].ob_state &= ~SELECTED;
349:
350 -
        return (FALSE) ;
351:
352
353
354:
355
      /* Liefert Adresse einer Dialogbox
      /* (neue rsrc_gaddr()-Routine)
/* Übergabeparamter: Baum-Index
356:
357:
358
      /* Rückgabe: Zeiger auf Dialogbox */
360
361:
      OBJECT *get_traddr(WORD tree_index)
362:
        WORD i,j;
363:
364:
        for (i=0, j=0; i<=tree_index; i++)
366:
          while (rs_object[j++].ob_next!=-1);
367
368:
        return(&rs object[-j]);
369
371:
372
      /***************
      /* Einlesen der aktivierten und deaktivierten */
/* Programme
374
      /* Übergabeparameter: Programmtyp, Adresse
/* des Buffer-Deskriptors
375
376
      377:
378
379:
380:
      VOID read config(char *type, BD *descriptor)
381:
        DTA *dta=Fgetdta();
382:
        WORD i=0;
WORD j,k;
383
        char path[201;
385:
386
        path[0]=boot_device();
        /* Pfad je nach Typ aufbauen */
if (!strcmp(type,"*.ACC") ||
   !strcmp(type,"*.ACX"))
   strcpy(&path[1],":\\");
388:
389
390:
391:
392
           strcpy(&path[1],":\\AUTO\\");
393:
394
        strcat(path, type);
395
        /* alle Namen dieses Typs einlesen */
if (!Fsfirst(path,0))
396:
397
398
399:
             400
401
402:
            dta->d_fname[j++];
for (k=j; k<NAME_LENGTH-1; k++)
descriptor->buffer[i][k]=' ';
403
405
406:
             descriptor->buffer[i++][k]=EOS;
        "while (!Fsnext() && (i<descriptor->max_num));
descriptor->num=i;
if (descriptor->num==descriptor->max_num)
408
409
410:
411:
          warning();
412:
413:
414:
       /****************
      /* Im Fenster selektierten Namen deselektieren */
/* Übergabeparameter: Adresse eines Feldes, */
/* das die Indices der Fen- */
416:
417:
418:
419:
                              stereinträge enthält
      420
421
422
423:
      VOID unselect (WORD *array)
425:
        WORD i;
        for (i=0; i<VISIBLE; i++)
427:
428
           if (boot[array[i]].ob_state & SELECTED)
             change_object(boot, array[i], NORMAL);
430
431:
            if (array==act)
  active.selected=-1;
            else
433:
434:
435:
               inactive.selected=-1;
            break;
436
437:
      }
439:
440
       /************
      441:
442:
443:
444:
      445
446
446:
447:
448:
449:
450:
451:
      VOID change_object(OBJECT *tree, WORD object,
                           WORD state)
        WORD x, y;
        objc offset (tree, object, &x, &y);
452:
```

## OBERLAND HARDWARI Dietmar Schramm Promberg 6 8122 Penzberg Tel.: 08856 / 7287 HARDWARE

### **SPEICHERAUFRÖSTUNG**

| AUF 260/520 | 均040 ST | MEGA1 | MEGA2 | 1040STE |
|-------------|---------|-------|-------|---------|
| 1MB 188     | ****    | ***   | ***   | ***     |
| 2MB ****    | 398     | 398   | ***   | 310,-   |
| 2.5MB 573,- | 573     | 573,- | ****  | ****    |
| 3 MB ****   | 586,-   | 586   | 非非非非  | ****    |
| 4 MB 778,-  | 778,-   | 778,- | 573,- | 600,-   |

Calamus-Fonts Mato-Vektor-Zeichensätze im Schriftenpaket Pro Paket bis zu 26 Fonts. Je Paket Nur 99,-Calamus ist eingetragenes arenzeichen der Firma DMC

Uber 200 PD-Zeichen sätze für Signum und Script, Für 9, 24 und Laserdrucker, Jeder Font nur 1.-DM

PD-Disketten 3,5" ab 4,50 DM Alle PDs aus ST'-Computer, PD-Pool, viele Pakete. Farbbänder für alle gängigen Drucker.

Kein Ladenverkauf! Selbstabholung n.v.m. Liste anfordern

kostenlose



## RAT & TAT

1200 DPI U. MEHR

## ERSATZTEIL-SERVICE

Adam-Opel-Straße 7-9 · W-6000 Frankfurt/Main 61

STÄNDIG ÜBER 200 VERSCHIEDENE

ORIGINAL-ATARI-ERSATZTEILE AM LAGER ATARI 800 XL, 800 XE, 600 XL, 130 XE Floppy 1050, 520/1040 ST

47708-1303 Netzteil für 800XI 49 95 DM 42,95 DM 47708-1053 Netzteil für 1050 Bestell-Nr IC Custom Glue 115 00 DM Restell-Nr 47708-0008 IC Video Shifter IC Custom Glue 115.00 DM Restell-Nr 47708-0011

FARBBÄNDER IN REICHHALTIGER AUSWAHL

Erkundigen auch Sie sich nach unserem Lieferprogramm. Händleranfragen erwünscht. Preisänderungen vorbehalten. Versand per Nachnahme

069/404-8769 • FAX 069/425288 • BTX \*41101#



Das Programmpaket für Ihr Büro auf ATARI ST/TT

- ST-Fibu- komplette Finanzbuo haltung mit Offener Postenah DM 348 00
- verwaltung ST-Fibu-Mini-Version
- GMa-Text-Textverarbeitung mit Mahnwesen/Serienbrief \* ab DM 149.00
- ST-Fakt-Fakturierung \* ab DM 199.00 - ST-Inven-Inventarverwaltung ab DM 79.00
- Neu: ST-Giro- Abwicklung des Zahlungsverkehrs \*
- \* Programm mit Schnittstelle zur ST-Fibu
- Demoversionen mit Handbuch DM 60,00 (wird beim Kauf verrechnet) Kosteniose Info anforderni



Gerd Matthäus **Betriebswirt** 

ab DM 148.00

ab DM 99.00

Bergstr. 18 - 6050 Offenbach Tel. 069 / 89 83 45 - Fax 89 84 21



Wirkt nachhaltig gegen chronischen Ärger mit der Buchhaltung.

Wirkstoffe: 100.000e wohldosierter Bytes

### Anwendungsgebiete:

Problemlose Einnahme-Überschuß-Rechnung (fibuMAN e + m) und Finanzbuchhaltung nach dem neuesten Bilanzrichtliniengesetz (fibuMAN f + m)

## Nebenwirkungen:

exzellente Verträglichkeit mit: fibuSTAT - graphische Betriebsanalyse faktuMAN - modulares Business-System

## Gegenanzeigen:

Verschwendungssucht, akute Aversionen gegen einfache und übersichtliche Buchhaltung

fibuMAN Programme gibt es schon ab DM 398, \* unverbindliche Preisempfehlung Atari ST, Preise für fibuMAN MS-DOS\* und Apple Macintosh\* auf

Testsieger in DATA WELT, 6/89 4 MS-DOS® Buchführungsprogramme im Prüfstand; davon 3 mit 8.23, 8.25, 8.65 Punkten (max. 10)

fibuMAN mit der höchsten Punktzahl des Tests 9.35

IlbuMAN begeistert Anwender wie Fachpresse!
Nachzulesen in: ct 4/88, DATA WELT 3/88, 6/88, 5/89, 6/89, 57-COMPUTER 12/87, 12/88,
ST-MAGAZIN 4/88, 10/88, ATARI
SPECIAL 1/99, ATARI MAGAZIN 8/88, ST-PRAXIS S/89,
ST-VISION 3/89,
ST-VISION 3/89,
DC-PLUS 5/89

NFU 1ST fibuMAN

Buchführung DM 148.-\*

NOVOPI DE

# PUBLIC DOMAIN PAKETE

**19** Einsteiger

Dieses Paket stattet den Computerneuling genau mit den Programmen aus, die zur Slandart-ausrüstung gehören. Von der aktuellsten Textverarbeitung, über den wichtigen Virenkiller, bis hin zum neuesten Kopierprogrammist in diesem Paket alles enthalten. Butterlly Artist (Maliprogramm). Sagrotan. Virentedektor (Virenprüter), FCopy 3.0, Bitte ein Bit (Kopierprogramme), Tace's Revange, Crystal Cave (Spiele), Maxidisk, Interram (Ramdisk).

Profilext 2.8 (Textverarbeilung) und vieles mehr.

6 Disks Paket PJ19: 34.90

**16** Midi 2

Nach dem großen Interesse an unserem ersten Midi-Paket, haben wir uns entschlossen, ein zweites Midi-Paket zusammenzustellen. Dabei haben wir uns bemüht nur wirklich gute Stücke aufzu-nehmen. Hier also 5 Disketten gefüllt mit den neuesten und besten PD-MIDI-Songs. Sie werden staunen mit wieviel Perfektionismus einige Stücke eingespielt wurden.

Paket PJ16: 49.90 DM

Lernsoft

Lernpaket für Vokabeln, Mathematik, Erdkunde und andere Wissensgebiete. (9 Disketten)

neu

ECS, Translator, Geograph, Klima, Laborant Plus, Wirtschaftsrechnen, Bruchrechnen, Schreibmaschine, BRD Atlas, Erdkunde, Word Trainer und viele andere Lernprogramme sind enthalten.

Paket PJ 22: 49.90 DM

Silline

W. Wohlfahrtstätter und J. Ohst EDV GbR neu

TEX 2.0

Die komplette Umsetzung des Satzsystems TeX 3.1 für den ST. Neben TeX selbst enthält das Paket (II Disketten) alle Drukkertreiber (auch für Laser und PostScript) Fonts, Metafont sowie TeX-Draw:Vektor-Zeichenprogramm und ZPCAD: CAD-Programm mit Schnittstelle zu TeX.

Paket PJ 20: 59.00 DM

neu) Spiele

Hier bieten wir Ihnen je 6 Disketten mit PD-Spielen guer durch alle Genres.

Farbe: Dallas, Bigdeal, Imperium, Clown and Ballons u.v.a. / Monochrom: Imperator.The Box, Explode, Future World, Crazy Ways, Dozer, Stromper, Empire, Hextris u.v.a.

Paket PJ 21a(s/w): 34,90 DM Paket PJ 21b(Farbe): 34,90 DM

neu

Clipart 3

... noch mehr Grafiken. Beschreibung siehe Paket PJ14a und 14b.

Themenbereiche: Umwelt Rahmen Überschriften Buchstaben Technik



(5 Disks, PAC) Paket PJ18a: 34,90 DM (10 Disks, IMG) Paket PJ18b: 49,90 DM (10 Disks, IMG) Paket PJ18c: 49,90 DM

Clipart 2

Paket 14a enthält 5 Disketten gefüllt mit hochwertigen Grafiken im PAC-Format (Bisher in keiner Sammlung). Auf Paket 14b befinden sich auf 10 Disketten Grafiken im IMG-Format (bisher in keiner Sammlung). Dem Paket 14a liegt außerdem das Programm "Archivarius" bei, das Ihnen einen schnellen Überblick der Grafiken vermittelt.

Paket PJ14a: 34,90 DM Paket PJ14b: 49,90 DM Midi

Sequenzer laden, AMP auf 10 stellen, Cubase«, Cubeat«, TwentyFour» oder Twelve« laden und mit unseren 5 Disketten PD-MIDI-Songs abfahren! Zum Beispiel:

Männer – H.Grönemaier, Riders in the Storm – The Doors, Iriller – M.Jackson, In the Air Tonight – Phil Collins, One Moment in Time, Goldtinger, Crockett's Theme, America, Chostbusters u.s.w..

Paket PJ3: 34,90 DM

**6** PD-Fonts

Wer mit Signum oder Script arbeitet, der sollte sich diese Pakete zulegen. Jedes Paket enthällt 100 P.D.-Zeichensätze. Jeder Zeichensatz liegt als File für 9-Nadeldrucker. 24-Nadeldrucker und Laserdrucker vor.

Paket PJ6a: 49,90 DM Paket PJ6b: 49,90 DM

**9** Vector/IMG

Dieses Paket enthält 5
Disketten mit PD-Graphiken im
IMG- und Metafile-Vector-Format
zum Einsatz unter DTP.



Paket PJ9: 34,90 DM

Signum-Script Tools

Unser neuestes P.D.-Paket haben wir für die Anwender von Signum und Script zusammengestellt. In diesem Paket erhalten Sie jede Menge Graliken. Zeichensätze und Tools 6 doppelseitige Disketten, die Ihnen die Arbeit mit Signum und Script erleichern werden.

Houdini, SIC-TO-CEM, SEC SHELL, MASSIAB, LINEAL 24, Funktionslasten, BIG FONT & TURNYONT, SNAPFONT, jede Menge PAC-Gräfiken und 25 font für 9-, 24- und Laserdrucker.

Paket PJ17: 34,90 DM

# Hardware \$ Software

## CameoST

Daß auch professionelle Software nicht zwangsläufig feuer sein muß, beweisenwir mit unserem CameoST, einem wahren Multitalent.

## CameoST, das Musikarchiv

CameOSI, das MUSIKarChIV
CameOSI sie eine Dalenbank für CIS. IPs und MCs.
CameoSI vertügt über flexible Suchfunktionen, die
nicht nur alle Beethowereinspietungen oder alle Versionen von "Just the two of us" sondern auch alle
verliehenen IPs in Sekundenschnelle ermittell. Test
ins CameoST-Konzept eingebunden ist eine
Adresskartei in der Sie allen gespeicherten
Personen auch beliebige Eigenschaftskennzeichen
zuweisen können. Eine weitere Funktion ist der
eingebaute Nolizblock. Einen ausführlichen
Testberricht enthehmen Sie bitte der Zeitschrift
PD-Journal 11/90.

Superpreis: 59.- DM

## Showtime Pro

Dieses graphische Präsentation – und Informatinspro-gramm reizt die Möglichkeiten Ihres ST voll aus. Al-lein 40 absolut flimmertreie, saubere Umblendalgo-rithmen, COIO, REPEAT... UNTIL. Strukturen, Multi-tasking-Sound, Vernetzung vieler Alaris mittels MIDI und die pertekte Benutzerührung machen dieses Programm zum Novum. Innerhalb kürzester Zeit err-ektilen Sie, archekte Dias-house order nutzen, durch 10.- DM ons- bzw. Lernssystem. Demo Interesse?

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

> Einführungspreis: 99,- DM

## Hardware

| 9 | Overscan                    | 120,-  | DM |
|---|-----------------------------|--------|----|
|   | Testbericht PD-Journal 1/91 |        |    |
|   | LOGIMOUSE                   | 89,-   | DM |
|   | That's a Mouse              | 94,-   | DM |
|   | BMC Track Ball              | 198,-  | DM |
|   | Best Modem 2400L            | 298,-  | DM |
|   | Best Modem 2448LF (Fax)     | 398,-  | DM |
|   | ProScreen TT 19Zoll 1       | .998,- | DM |
|   | 3,5 " Laufwerk              | 239,-  | DM |
|   | 5.25 Laufwerk (40/80)       | 289,-  | DM |
|   |                             |        |    |

## Cordless Mouse

Die innovative infrarottechnik, die das lästige Mauskabel unnötig macht und ein ergono misches Design stellen das Original weit in den Schatten. Dabei ist die Installation so einfach wie bei der alten Maus und Kompatibilitätsprobleme treten auch nicht auf

Näheres erfahren Sie in dem Testbericht der TOS nals 11/90. 10/90 bzw. PD-



## Speicher

Speichererweiterung für AtariST Computer von 512 KB auf 1 MB oder von 512 KB, IMB auf 25/4 MB. Die Speichererweiterung ist voll steckbar und für alle Computertypen (außer MegaST), deren MMU gesockelt ist, geeignet. Die große Aufrüstung kann in zwei Stufen erfolgen (2,5/4MB)

1 MB 198 - DM 449.- DM 2 MB 4 MB Min Atari STE auf 2 MB 698,- DM 298.- DM Atari STE auf 4 MB 549 - DM

auf Wunsch übernehmen wir auch den Einbag Einbau incl. Porto 50,- DM

## Datenbank Textverarbeitung

| That's Write | 298,- DM  |
|--------------|-----------|
| I.D.A.       | 358,- DM  |
| Signum!2     | a.A.,- DM |
| Script 2     | 278,- DM  |
| Phoenix      | a.A.,- DM |
| Piccolo      | 99,- DN   |
| STAD         | 169,- DN  |
| That's Pixel | 139,- DM  |
| Tempus Word  | 569,- DM  |
|              |           |

## Sonderaktion

Wir bieten Ihnen Vector-Fonts aus eigener Herstellung für Calamus ? Damit Sie eine reichhaltige Auswahl an Schriften zu einem wirklich günstigen Preis erhalten, haben wir ein Schriftenpaket für Sie zusammengestellt. Dieses Paket enthält 200 Schriften. Diese Anzeige wurde übrigens mit dem Vektorfont 'Serif', der auch in dem Paket enthalten ist, gesetzt und belichtet

200 Schriften nur:

249

## Scanner

## Bildverarbeitung für jedermann?

Ja. Denn jetzt gibt es Repro Studio junior. Dazu gehört nicht nur ein Logitech Hand-scanner mit 100-400 dpi, 32 Graustufen, 3 Raster, 105 mm Rasterbreite, sondern auch das professielle Bildverarbeitsungsprogramm Repro Studio ST junior. Das alles erhalten Sie zu einem Preis, den Sie bisher nur für einen Scanner bezahlt hätten

Scanner incl. Reprostudio 598,- DM

NEU !! Paket incl. 256 Graustufen Scanner 1.198,- DM

## Zubehör

| 14,90 | DM             |
|-------|----------------|
| 69,00 | DM             |
| 24,90 | DM             |
| 39,90 | DM             |
| 49,90 | DM             |
| 59,90 | DM             |
| 29,90 | DM             |
| 29,90 | DM             |
| 49,90 | DM             |
| 17,90 | DM             |
| 14,90 | DM             |
| 11,90 | DM             |
|       | 17,90<br>14,90 |

## Software

Syntex 199.- Reprok 549. 69.- Büroorganisation X-Boot 94,- Steinberg 12 99,-NVDI 79 - Cubase 949 -Saldo 79.- Printing Press Interlink Neodesk 3.0 89.- professional 94,-129,- Fast Diskus 109 - Filemover 59 -Tempus

### BTX-Software

MultiTerm pro an Modem 158,-MultiTerm pro an DBT03 236,-

## NEU NEU NEÙ

AT-Speed C16 DM 589,-16MHz, Steckplatz für Co-

> Prozessor, inkl DOS-Betriebssystem !!

Avant-Vektor DM 648,-

die erste Echtzeitvektorisierung und vollautomatisch optimierende Vektorisierung.

Demo 10,- DM

Hersteller- und Händleranfragen erwünscht.

Wir suchen noch gute Soft- und Hardwareprodukte zum Vertrieb oder zur Vermarktung.

## Versandkosten

Der Versand erfolgt per Nachnahme oder Vorauskasse. Natürlich können Sie alle Produkte auch telefonisch per Nachnahme bestellen. Die Versandkosten betragen 3,00 DM bei Scheck- oder Barzahlung und 6,00 DM bei Nachnahme



```
objc_change(tree,object,0,x,y,
453.
454
                            tree[object].ob width,
455
                            tree[object].ob_height, state, TRUE);
457
458
459:
460:
         /***************
        /*Neurationnen eines Objekts mit Hilfe der vom */
*Kontrollfeld gelieferten Rechteck-Liste. */
*Übergabeparameter: Zeiger auf Objektbaum, */
*Objekt-Index */
461
462:
462:
463:
464:
465:
466:
467:
        /* Rückgabe: keine */
468
        VOID redraw object (OBJECT *tree, WORD object)
469:
470:
           GRECT *clip ptr.clip.xvwh:
471:
472:
            /* absolute Objekt-Koordinaten berechnen */
           objc_offset(tree,object,&xywh.g_x,&xywh.g_y);
xywh.g_w=tree[object].ob_width;
xywh.g_h=tree[object].ob_height;
473:
474:
475:
476:
477:
478:
           clip_ptr=(*params->rci first)(&xywh);
479:
480:
481:
           /* solange noch Rechtecke da sind */
while (clip_ptr)
482
             /* clip_ptr: Zeiger auf lokale Variable!! */
clip=*clip_ptr; /* deshalb kopieren */
484:
485:
              /* Objekt neu zeichnen */
487
             objc_draw(tree,object,MAX_DEPTH,clip.g_x,
clip.g_y,clip.g_w,clip.g_h);
488:
489:
490:
              /* nächstes Rechteck holen */
491:
492:
493:
494:
495:
              clip_ptr=(*params->rci_next)();
496
         /***************
496:
497:
498:
499:
500:
        /* Selektierten Eintrag im Fenster deselektie-
/* ren und je nach angeklicktem Eintrag den
/* Aktions-Knopf neu zeichnen
/* Übergabeparameter: Fensterkennung,
501:
                                      angeklicktes Objekt
502:
         504:
505:
        VOID refresh (WORD active_flag, WORD object)
506:
           /* Ausgabetext bestimmen */
char *status=((active_flag==ACTIVE) ?
507 -
508
509
                                deactivate : activate) :
510:
511
           /* selektierten Eintrag im anderen Fenster
512:
               deselektieren */
513:
514:
           unselect((active_flag==ACTIVE) ? inact : act);
           515
516:
518:
519:
520:
             /* selektierten Eintrag im aktuellen Fenster
             deselektieren */
unselect((active_flag==ACTIVE) ?
    act : inact);
521 :
523:
             /* Aktions-Knopf abschalten */
boot[ACTION].ob_spec.tedinfo->te_ptc
boot[ACTION].ob_state &= ~SBLECTED;
boot[ACTION].ob_flags=NOBE;
redraw_object(boot,ACTION);
524
525
                                                            ptext=empty;
526
527 :
528 :
529:
530:
531:
             /* gültiger Eintrag angeklickt */
if (boot[ACTION].ob_spec.tedinfo->te_ptext!=
532:
533
534:
                   status)
535 :
536 :
                 /* Aktions-Knopf einschalten */
537:
538:
539:
                boot[ACTION].ob_spec.tedinfo->te_ptext=
                   etatue
                boot [ACTION] .ob_flags=SELECTABLE | TOUCHEXIT;
540:
                redraw object (boot, ACTION);
541:
542:
543:
              /* Index des selektierten Eintrags merken */
544:
545:
546:
547:
548:
549:
             if (status==activate)
inactive.selected=inactive.begin+
                                         get_entry(object);
                active.selected=active.begin+
                                      get_entry(object);
550:
551:
       }
552
553:
554:
555:
        /* Index des angeklickten Eintrags ermitteln */
/* Übergabeparameter: angeklicktes Objekt */
/* Rückgabe: gesuchter Index */
556:
557:
558:
559:
560:
        WORD get_entry(WORD object)
561
562:
563:
564:
          WORD i:
          for (i=0: i<VISIBLE: i++)
565
             if ((object==act[i]) || (object==inact[i]))
```

```
break
567
          return(i):
568:
569:
570
571:
       /* Ausgewählte Datei umbenennen
572:
       573
574:
575
       VOID rename file (VOID)
577:
578
         WORD i;
580:
         WORD *array;
581
         WORD index;
WORD begin;
582
         word begin;
char path[30],path2[30];
char (*buffer)[NAME_LENGTH];
char flag=boot[ACTION].ob_spec.tedinfo->
583
585:
                                                te_ptext[4];
586
          if (flag=='a')
588:
589
            /* Adressen für Datei aktivieren */
            array=inact;
begin=inactive.begin;
591:
592:
            buffer=inactive.buffer;
593:
594 -
596:
            /* Adressen für Datei deaktivieren */
597
            array=act;
begin=active.begin;
599
600
            buffer=active.buffer;
602:
         /* Index des selektierten Eintrags ermitteln */
for (i=0; i<VISIBLE; i++)</pre>
603
604:
           if (boot[array[i]].ob_state & SELECTED)
605:
606
              break;
607
          index=begin+i;
608
          /* Pfad je nach Programmtyp erstellen */
         610
611
         strcat(path1,buffer[index]);
613
614
          for (i=(WORD) strlen(path1)-1; i>=0; i-)
616:
           if (path1[i]!='
617
618:
              path1[++i]=EOS;
619
             break:
620
621
         622:
623
624:
625
626
          /* Datei umnennen */
627:
628
          if (flag=='a')
           if (Frename(0,path1,path2)>=0)
630:
631
              copy(&active, &inactive, index);
632
633
          else
634
635:
           if (Frename(0,path2,path1)>=0)
636:
              copy (&inactive, &active, index);
637
638:
639
641:
       /* Umbenannte Datei aus der einen Liste ent-
/* fernen und in die andere Liste eintragen
/* Übergabeparameter: Zeiger auf Ziel- und
642
644
645
                                Quell-Deskriptor,
Index des zu entfernen-
647:
                                den Eintrags
       648
649
650:
651
       VOID copy (BD *dest, BD *source, WORD index)
652:
         WORD i;
653:
654
           * Eintrag in Ziel-Liste eintragen */
655
         if (dest->num<dest->max_num)
strcpy(dest->buffer[dest->num++],
656:
658
                    source->buffer[index]);
659
660
            warning();
661:
         /* Eintrag aus der Quell-Liste löschen */
662
663:
664:
         source->num-;
for (i=index; i<source->num; i++)
         strcpy(source->buffer[i],
source->buffer[i+]);
source->begin=dest->begin=0;
665
666
667
668:
669
670:
671:
       /* Warnung für Listen-Überlauf ausgeben */
/* Übergabeparameter: keine */
/* Rückgabe: keine */
672
673:
674:
675:
676:
       VOID warning (VOID)
677:
678
```

```
679:
          WORD x, y, w, h;
           /* Namens-Liste voll */
681:
           wind center (error, &x, &y, &w, &h);
682
          objc_draw(error, ROOT, MAX_DEPTH, x-3, y-3, w+6, h+
683:
            6) :
          form_do(error,0);
684
          form_do(error,0);
error[MST] ob state 4= ~SELECTED;
objc_draw(boot,ROOT,MAX_DEPTH,boot[ROOT].ob_x,
    boot[ROOT].ob_y,boot[ROOT].ob_width,
    boot[ROOT].ob_height);
685:
686:
688:
689 -
690:
691:
692:
        /*****************************
        /* Boot-Laufwerk ermitteln
/* Übergabeparameter: keine
693:
694 -
695:
        696:
697:
        char boot_device (VOID)
699:
          LONG ssp;
700:
701:
702
703:
704:
           ssp=Super((VOID *)0L);
          boot=*(BYTE *)_bootdev+'A';
Super((VOID *)ssp);
705:
706:
           return (boot);
708
710:
711:
712:
        /* Im Fenster nach oben scrollen
/* Übergabeparameter: Fensterkennung indirekt
                                     über scroll param
713:
        714:
715:
716:
717:
        VOID scroll_up(VOID)
718:
          BD *bd=((scroll_param==ACTIVE) ?
    &active : &inactive);
719:
720:
721:
722:
          if (bd->begin>0)
             bd->begin-;
724:
725
              into_resource(bd, TRUE);
726:
727:
728:
729:
730 -
        /* Im Fenster nach unten scrollen
/* Übergabeparameter: Fensterkennung indirekt
732:
733:
734:
                                      über scroll param
735:
        VOID scroll_down (VOID)
737:
738:
          BD *bd=((scroll_param==ACTIVE) ?
   &active : &inactive);
740:
741:
742:
           if (bd->begin+VISIBLE<bd->num)
743:
744:
745:
             bd->begin++;
             into_resource(bd, TRUE);
746:
747:
748:
749:
750:
        /************
        /* Namensliste in die Dialogbox eintragen
/* Übergabeparameter: Zeiger auf Buffer-
751:
752:
                                      Deskriptor, Zeichen-Flag */
754:
755
756:
        VOID into_resource(BD *bd, WORD draw)
757:
758:
759:
760:
           WORD *array=((bd==&active) ? act :inact);
761 :
762:
763:
764:
           for (i=0; i<VISIBLE; i++)
  if (bd->begin+i<bd->num)
765:
766:
                 /* Eintrag vorhanden */
                boot[array[i]].ob_spec.tedinfo->te_ptext=
bd->buffer[bd->begin+i];
767:
                DO-POLITER[DO-POEGIN+];

boot[array[i]].ob_flags=SELECTABLE |

RBUTTON | TOUCHEXIT;

if (bd->begin+i==bd->selected)

boot[array[i]].ob_state |= SELECTED;
768:
769:
770:
771:
772:
                  boot[array[i]].ob_state &= ~SELECTED;
773:
774:
              else
776:
777:
778:
                /* kein Eintrag mehr */
boot[array[i]].ob_spec.tedinfo->te_ptext=
779:
                   underlined;
780:
781:
                boot[array[i]].ob_flags=TOUCHEXIT;
boot[array[i]].ob_state &= ~SELECTED;
782:
783:
784:
           /* Liste neu ausgeben */
           if (draw)
785:
              redraw_object(boot,(array==act)?
ACTWIND : INACWIND);
786:
787:
788:
 790:
```

```
/****************
       /**********

/* Vartikalen Slider positionieren */
/* Übergabeparameter: Zeiger auf Dialogbox, */
Index Slider-Hintergrund,*/
/*
Index Slider, Zeiger auf */
792:
793:
794:
795:
       /* Slider-Position, Buffer */
/* Deskriptor */
/* Rückgabe: keine //
797
798:
800
801 -
       VOID pos_vslider(OBJECT *tree, WORD parent,
WORD slider, WORD *slider_pos,
BD *bd)
803:
804:
805:
          WORD my, y;
806:
          WORD dummy;
          WORD max, temp;
808:
809-
           /* Koordinaten einlesen */
          graf_mkstate(&dummy,&my,&dummy,&dummy);
objc_offset(tree,slider,&dummy,&y);
811:
812 .
          /* je nach Mausposition
               oder unten scrollen */
814:
          if (my<y)
  *slider_pos=((max=bd->num-VISIBLE)<=</pre>
815:
816:
                             (temp=*slider_pos+VISIBLE)) ?
max : temp;
817:
819:
820:
             *slider_pos=((max=*slider_pos-VISIBLE)<0) ?
822:
          /* Slider neu positionieren */
max=((max=bd->num-VISIBLE)<0) ? 0 : max;
(*params->pos_vslider)(tree, parent, slider,
823.
825:
826:
                                         *slider_pos, 0, max, NIL);
827:
828 -
           /* Namensliste neu ausgeben *,
          bd->begin=((max=bd->num-VISIBLE-*slider_pos)<0)
? 0 : max;
830:
          into_resource(bd, TRUE);
redraw_object(tree, parent);
831 -
832:
833:
834
835:
836:
        /* Vertikalen Slider verschieben
/* Übergabeparameter: Zeiger auf Dialogbox,
838:
839:
                                    Index Slider-Hintergrund, */
                                     Index Slider, Zeiger auf */
Slider-Position, Buffer- */
841:
842
                                   Deskriptor
844:
845
       VOID move_vslider(OBJECT *tree, WORD parent, WORD slider, WORD *slider pos,
846:
847:
                                BD* bd)
849:
850 -
          WORD max:
          max=((max=bd->num-VISIBLE)<0) ? 0 : max;
852:
           853
854:
855:
          /* je nach Slider-Position die Namensliste
               neu ausgeben */
857:
          bd->begin=((max=bd->num-VISIBLE-*slider_pos)<0)
858:
          ? 0 : max;
into_resource(bd, TRUE);
860:
861 -
863:
864 :
        /* Buffer-Deskriptoren initialisieren */
/* Übergabeparameter: Zeiger auf beide Buffer */
866:
867
        /* Rückgabe: keine */
869
        VOID init_bd(char (*act_buff)[NAME_LENGTH],
char (*inact_buff)[NAME_LENGTH])
870 .
872:
           active.buffer=act buff;
active.max_num=MAX_ACTIVE;
active.begin=0;
873:
875:
876
           active.type=ACC;
active.selected=-1;
878:
879:
           inactive buffer=inact buff:
           inactive.max num=MAX_INACTIVE; inactive.begin=0;
881:
          inactive.type=ACC;
inactive.selected=
882
883:
884:
885
887:
888
        /* Slider-Position und -GröPe initialisieren
        /* Übergabeparameter: Zeiger auf die beiden
/* Sliderpositionen,
890:
891 -
                                    Zeichenflag
        893:
894
        VOID init_slider(WORD *slider1_pos,
WORD *slider2 pos, WORD draw)
896:
897
899:
900:
           /* Slider-GröPe einstellen */
(*params->size_slider) (boot, PARENT1, SLIDER1,
902:
                                         active.num. VISIBLE.
                                         VERTICAL, MIN_SIZE);
```

```
904
          (*params->size_slider) (boot, PARENT2, SLIDER2
905
                                        inactive.num, VISIBLE
906
                                       VERTICAL, MIN SIZE) ;
907
908
          /* Slider-Position einstellen */
          *slider1_pos=((max=active.num-VISIBLE)<0) ?
0 : max;
909
910
          (*params->pos_vslider) (boot,PARENT1,SLIDER1
911:
912:
          *slider1 pos,0,max,NIL);
*slider2 pos=((max=inactive.num-VISIBLE)<0) ?
914
                            0 : max:
          915:
917
918
          /* Slider neu zeichnen */
          if (draw)
919
920:
            redraw_object (boot, PARENT1);
redraw_object (boot, PARENT2);
922
923:
       }
925
926:
927:
       /* Dialogbox im Fenster zentrieren
/* Übergabeparameter: Zeiger auf Dialogbox,
/* Koordington
928
929:
930:
931:
932:
       /* Rückgabe: indirekt über Koordinaten
933
       VOID wind_center(OBJECT *tree,WORD *x,WORD *y, WORD *h)
934
935
936:
937:
         938
939
                              (boot [ROOT] . ob height-
941
942:
                              tree[ROOT].ob_height)/2;
          *x=tree[ROOT].ob_x;
*y=tree[ROOT].ob_y;
*w=tree[ROOT].ob_width;
*h=tree[ROOT].ob_height;
944:
945:
946:
947:
948:
949:
950:
951:
        /***************
952:
        /* Pulldown-Menü generieren, darstellen und
953:
954:
        /* auswerten
        /* Übergabeparameter: Zeiger auf Slider-
/* Positionen
955:
956:
957:
        958
959:
960:
       VOID pulldown(WORD *slider1_pos,
WORD *slider2_pos)
961:
962:
          WORD index, checked;
          GRECT button xywh, window xywh;
char *pull_adr[2];
char pull_buff[2][15];
964:
965:
966:
          /* Texte des Menüs in Buffer eintragen */
strcpy(pull_buff(0]," ");
strcat(pull_buff(0],acc);
strcat(pull_buff(0]," ");
967
968:
969:
970:
971:
          strcpy(pull_buff[1]," ");
strcat(pull_buff[1],prg);
strcat(pull_buff[1]," ");
972:
973:
974:
975
          /* Index des abgehakten Eintrags */
977:
          index=(!strcmp(boot[TYP].ob_spec.free_string,
    acc) ? 0 : 1);
978
```

```
980 -
               /* absolute Button-Koordinaten berechnen */
 981:
              objc_offset(boot, TYP, &button_xywh.g_x,
              &button xywh.g_y);
button xywh.g_w=boot[TYP].ob_width;
button_xywh.g_h=boot[TYP].ob_height;
 982:
 984:
 985
 986:
              /* absolute Koordinaten der Dialogbox
 987:
                   ermitteln */
 988
              objc offset (boot, ROOT, &window xywh.g x,
              Swindow xywh.g y);
window xywh.g w=boot[ROOT].ob_width;
window_xywh.g h=boot[ROOT].ob_height;
 989:
 990:
 991
 992:
 993
              /* Adressen der einzelnen Einträge in das
              "Moressen der einzelnen Eint

"Decgabe-Array eintragen */

pull_adr[0]=pull_buff[0];

pull_adr[1]=pull_buff[1];
 995
 996
 997
 998:
              /* Pull-Down-Menü zeichnen lassen und Index des
              /* Full-Down-Menu zeichnen lassen und ind
angeklickten Eintrags zurückliefern */
checked=(*(params->do pulldown))
(pull_adr,2,index,IBM,
&button_xywh,&window_xywh);
1000:
1001 -
1002
1003:
1004 -
               /* wenn Eintrag angeklickt wurde... */
1005:
              if (checked>=0)
1006:
              {
                 /* ...dann neuer Eintrag im Button */
bootITTP].ob_spec.free_string=
(boot[TYP].ob_state &= -SELECTED;
redraw_object(boot_TYP);
1007:
1008:
1009:
1010
1011:
1012
                  if (checked!=index)
1013
1014:
                     /* je nach selektiertem Eintrag neue
Konfiguration einlesen */
1015
1017:
                     switch (checked)
1018
1019:
1020:
                           strncpy (activate, "ACC", 3);
                           strncpy(deactivate, "ACC",3);
strncpy(deactivate, "ACC",3);
active.type=inactive.type=ACC;
read_config("*.ACC",&active);
read_config("*.ACX",&inactive);
1021:
1022:
1023:
1024:
                           break;
1025:
1026:
1027
1028:
                          strncpy (activate, "PRG", 3)
                           strncpy (deactivate, "PRG", 3);
active.type=inactive.type=PRG;
read_config("*.PRG", &active);
read_config("*.PRX", &inactive);
break;
1029
1030:
1031:
1032:
1033:
1034:
1035
                     /* neue Konfiguration anzeigen */
boot[ACTION].ob_flags=NONE;
boot[ACTION].ob_spec.tedinfo->te_ptext=
1036:
1037:
1038:
1039:
                                                                                 empty;
1040
                     redraw object (boot, ACTION);
1041:
                     active.begin=inactive.begin=0;
1042:
1043:
                     active.selected=inactive.selected=-1;
                     into_resource(&active,TRUE);
into_resource(&inactive,TRUE);
1045:
1046
1048:
                     init slider(slider1 pos, slider2 pos, TRUE);
1049:
1050:
1051: }
```

Listing 5: BOOT.C

# POLTOS PARA







# Diese bekommen Sie nicht



in Natur zu sehen, aber die Maße und die von allen anderen können Sie mit MAXIDAT verwalten. Ein zuladbares Bild zeigt Ihnen die Proportionen grafisch an, im externen Text steht der Werdegang; Die Rechenfunktion übernimmt die Erstellung von Werten. Minimum, Maximum und Durchschnitt ermittelt die Statistikfunktion; Um Balken-, Linienund Tortendiagramme kümmert sich der Grafikteil; Der Filter trennt das Gute vom Bösen; Suchen und Sortieren

geht auch; Mit dem eingebauten Texteditor werden Serienbriefe erstellt. Alles das und vieles mehr ist kein Poblem für MAXIDAT - Ihre Datenbank. MAXIDAT leistet alles, was Sie von einer modernen Daten-

bank für die Atari ST/TT - Serie erwarten. Schreiben Sie uns, wenn Sie weitere Fragen haben. Testberichte in 'PD-Journal 5/90', 'TOS 7/90' und 'ST-Computer 3/91'.

## MAXIDAT kostet DM 87.-

Versandkosten: Vorkasse DM 4.70, NN DM 6.70 Ausland DM 6.70 (nur Vorkasse) Die Testversion kann alles außer Speichern für DM 10.- Vorkasse

Softwarehaus Alexander Heinrich Postfach 1411 D-6750 Kaiserslautern Tel.: 0631-29101

S

Ingenieurbüro für angewandte Computertechnik Schillerring 19 D-8751 Großwallstadt/Main

Hardwarebeschleuniger:

H

### **TURBO 16V2.0**

16 MHz, 32 KB Cache CMOS SMD Technik incl. TURBO ST-Programm

DM 498,00

### **TURBO 030**

24...32...50 MHz !!! 32 KB Cache, eigenes TOS CMOS SMD Technik incl. MC68882 Coprozessor

ab DM 2498,00

Fest- und Wechselplatten: SCSI-Laufwerke in MEGA Gehäuse; SUPRA ProHos Adapter incl. Echtzeituhr

Festplatte 30...380 MB

ab DM 898,00

Wechselplatte

44 MB incl. 1 Medium **DM 1698,00** 

Modem

SUPRA 2400RS 300...2400 Baud, Hayeskomp. DI

DM 298,00

INFO anfordern oder # 0 60 22 - 2 44 05

# MATRIX D



DM

698.-

a.A.

444,-

a.A.

DM

Daten · Systeme · GmbH

Sie möchten die Grafikfähigkeit Ihres ATARI Mega ST, Mega STE oder TT verbessern? JA! MATRIX hat die Lösung für Sie!

## MatGraph & MatScreen

Grafikkarten und Komplettsysteme für Monochrom, Graustufen und Farbe

Alle Karten mit leistungsfähigem Grafikprozessor

ST MatGraph C32

die ausbaufähige Grafikkarte
Optional mit 256 KB, 512 KB, 1 MB DRAM

Auflösung bei 28 MHz: 640x400 bis 800x600 Bildfrequenz: 50 bis 85 Hz non interlaced Farben/Graustufen: 256 aus 262 144 oder 16,7 Mill.

EG-Analog
Techn. Daten wie EG-ECL. Sie ermöglicht jedoch erstmalig die Nutzung eines 19" Farbmonitors auch für mono 1280x960. 66 Hz. non-interl.

ST MatGraph C110

Optional mit 1 MB oder 2 MB VRAM ab DM 3790, – Auflösung bis 1280x960, 70 Hz, non-interl.

ST MatScreen (Grafikkarte mit Monitor)

256 Farben aus 16.7 Mill., 256 Graustufen

 Monochrom mit MatGraph M110
 ab DM
 2990, 

 19", 21", 24", 1280x960, 66 Hz n.i.
 ab DM
 2990, 

 Monochrom mit MatGraph C32 und EG-ECL
 ab DM
 3326, 

 für ECL Monitore wie für MatGraph M110
 ab DM
 3326,

Tur ECL Monitore wie für MatGraph M110 ab DM 3326,—
Monochrom mit MatGraph C32 und EG-Analog
16" NEC Monograph, 1024x1024, 70 Hz n.i. DM 3333,—
Das platzsparende System für Ihren DTP Arbeitsplatz.
Verbesserte Farbleistung durch MatGraph C32.

Farbsysteme mit MatGraph C32 oder MatGraph C110 und Monitore in 14", 16", 19", 20", 21" von: EIZO, Hitachi, Moniterm, NEC, Philips, Sony, VISA

TT MatGraph COCO, MOCO, MICO
STE
Die Grafikkarten für den VME-Slot des Mega STE un

Die Grafikkarten für den VME-Slot des Mega STE und TT
MCCO: Mono, 1280x960, für 66-85 Hz n.i. ab DM 1498,COCO: 256 Farben, bis 800x600, 50-85 Hz n.i. DM 1798,MICO: Mix von MOCO + COCO ab DM 2198,-

TT-ST Adapterbox
Sie ermöglicht den Einsatz von MatGraph C32 und MatGraph C110 am Mega STE und TT.

TT MatScreen (Grafikkarte mit Monitor)

Mono: 19", 21", 24", 1280x960, ab 66 Hz n.i. ab DM 3289,— Farbe: 19", 20", bis 1280x960, 256 Farben, 70 Hz n.i. a.A.

Kabel Zum Anschluß von Großbildschirmen an ATARI TT.

Treiber Alle Grafikkarten werden mit vollständigem VDI-Treiber geliefert.
Vertrieb Direkt oder über den qualifizierten Fachhandel

Preise unverbindlich empfohlene Verkaufspreise

Infos Fordern Sie unsere ausführlichen Infos an: Kennung STC 0491

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. ATARI Mega ST, STE, TT sind eingetr. Warenzeichen der ATARI Corp.

MATRIX Daten Systeme GmbH, Talstr. 16, D-7155 Oppenweiler, Tel. 07191/4088

# Programmer's Toolbox - Dateien

# Teil 10: Die Kommandos CAT, MORE und GREP

In der heutigen Folge der Programmer's Toolbox befassen wir uns mit den drei folgenden Kommandos zur Bearbeitung von Textdateien:

CAT - Verschmelzen und Anzeigen von

MORE - Anzeigen von Textdateien GREP - Durchsuchen von Textdateien

nach Textmustern

Wenden wir uns gleich deren Beschreibung bzw. Programmierung zu.

## Das Kommando CAT

CAT - Verschmelzen und Anzeigen von Dateien

### Anwendung

CAT [-BNS] [Dateiname...]

### Beschreibung

CAT liest die angegebenen Dateinamen und gibt sie auf dem Standardausgabekanal aus. Wird kein Dateiname angegeben, gibt CAT den Standardeingabekanal aus. Mit Hilfe von Umlenkungen ist es möglich. Dateien zu verschmelzen.

## Beispiel

Das Verschmelzen der Dateien TEST1.-TXT und TEST2.TXT zu TESTERG.TXT:

CAT TEST1.TXT TEST2.TXT >

TESTERG.TXT

### Optionen

- -B Numerierung der Zeilen. Leerzeilen werden dabei nicht berücksichtigt.
- -N Numerierung der Zeilen
- -S Mehrere aufeinanderfolgende Leerzeilen werden durch eine einzige Leerzeile ersetzt.



"-B" und "-N" schließen sich wechselseitig aus.

Bei der Anwendung von CAT ist zu beachten, daß die maximale Zeilenlänge den Wert 255 nicht überschreiten darf. Sollen Dateien mit längeren Zeilen bearbeitet werden, ist es erforderlich, die Konstante MAXSTRLEN innerhalb der Implementierung von CAT entsprechend zu erhö-

### Programmierung

Das Kommando CAT finden Sie in Listing 2.4 programmiert. Es knüpft in gewissem Sinne an die Kommandos des vorherigen Blocks an: Auch CAT benutzt den Argumentexpansionsmechanismus des Moduls EXPAND. Entsprechend besitzt es ebenfalls eine rekursive Funktionsabfolge zum Durchlaufen der von EX-PAND vordefinierten Datentypen (Funktionen cat flist, cat dir, cat dlist, Zeilen 86-127). Hier zeigt sich nichts Neues. Lediglich die zusätzlichen Parameter innerhalb der rekursiven Funktionskaskade entsprechen den von CAT benötigten Größen. Innerhalb von cat flist wird der Standardeingabekanal mit dem gewünschten Dateinamen wiedereröffnet. Es folgt ein Aufruf von acat (Zeilen 46-84). acat kopiert die Standardeingabe auf die Standardausgabe, unter Berücksichtigung der Optionen num (Numerierung aller nichtleeren Zeilen), numall (Numerierung aller Zeilen) und subst (aufeinanderfolgende Leerzeilen werden als eine einzige Leerzeile ausgegeben). Die Ausgabe findet dabei innerhalb einer while-Schleife statt (Zeilen 57-83). Die Standardeingabe wird in den Zeilen 55-56 und 81-82 gele-

sen. Die (Standard-)Ausgabe (Zeilen 58-80) erfolgt unter Berücksichtigung der Parameter von acat. Das äußere if (Zeile 58) stellt dabei sicher, daß unerwünschte Leerzeilen nicht ausgegeben werden - die inneren Anweisungen werden dann gar nicht erreicht. Im weiteren Ablauf sind Numerierungswünsche zu berücksichtigen. Wenn num gewünscht wird, erfolgt die numerierte Ausgabe (Zeilen 60-69). Wird numall verlangt, geschieht die numerierte Ausgabe unter Ignorierung der Leerzeilen (Zeilen 71-75), ansonsten erhält man eine unnumerierte Ausgabe (Zeilen 76-79).

## Das Kommando MORE

MORE - Anzeigen von Textdateien

### Anwendung

MORE [-FS ] [-Zeilen ] [+Zeilennummer] [ +/Muster ] Dateiname...

### Beschreibung

MORE gibt den Inhalt einer Textdatei seitenweise auf dem Standardausgabekanal aus. Nach der Ausgabe einer Seite wird abgestoppt und auf die Eingabe eines Befehls von der Konsole gewartet. Folgende Befehle sind möglich:

Es wird um eine Seite vorwärtsgeblättert.

Es wird um eine Zeile vorwärts-RETURN

Das Kommando MORE wird verlassen.

Werden mehrere Textdateien in der Kommandozeile spezifiziert, wird den Dateien ein Kopf vorangestellt, der den jeweiligen Dateinamen enthält.

Wenn Standardein- oder -ausgabe nicht auf der Konsole erfolgen, geschieht die Textausgabe ohne Unterbrechungen und entspricht damit im wesentlichen dem parameterlosen CAT. Der einzige Unterschied zwischen CAT und MORE besteht in diesem Fall darin, daß MORE beim Auftreten von mehreren Dateien allen Dateien jeweils ihren Dateinamen voranstellt.

## Optionen

- -F Überlange Zeilen werden abgeschnitten und standardmäßsig zerteilt.
- S Mehrere aufeinanderfolgende Leerzeilen werden durch eine einzige Leerzeile ersetzt.

### -Zeilen

Normalerweise werden jeweils 22 Zeilen von MORE auf einer Seite ausgegeben. Mit der Option "-Zeilen" wird der Wert auf Zeilen Zeilen.

### +Zeilennummer

Starte die Ausgabe erst ab Zeilennummer.

### +/Muster

Starte die Ausgabe erst beim ersten Auftreten von Muster. Muster darf das Zeichen '?' zur Markierung eines unbekannten Buchstabens und das Zeichen '\*' zur Markierung eines unbekannten Teil-Strings enthalten.

### Anmerkung

Die Optionen "+Zeilennummer" und "+/ Muster" setzen sich wechselseitig zurück.

Für die maximale Zeilenlänge gilt das bei CAT Gesagte, d.h. die Zeilen dürfen nicht länger sein als 255 Zeichen. Ansonsten ist MORE.C unter Änderung von MAXSTRLEN zu recompilieren.

### Programmierung

Das Kommando MORE wurde in Listing 2.5 programmiert. MORE besitzt recht üppige Möglichkeiten zur Argumentübergabe. Aus diesem Grund soll zunächst die Interpretation der Argumente näher betrachtet werden (Funktion more, Zeilen 202-279). Interessant ist dabei die Optionsanalyse (Zeilen 221-256), da hier mehr als nur das einfache Abprüfen von gesetzten bzw. nicht gesetzten Optionen geschieht. MORE erlaubt nämlich zusätzlich zur Angabe von "herkömmlichen" Optionen (führendes Minus und nachfolgender Buchstabe) gewissermaßen parametrisierte Optionen. Hierbei handelt es sich um:

-Zeilen Die Angabe der Seitengröße.

+Zeilennummer Die Startzeile für die

Ausgabe. +/Muster Ein Suchmuster für de

Ein Suchmuster für den Start der Ausgabe.

Die Interpretation der herkömmlichen Optionen geschieht dabei in den Zeilen 222-227, die Angabe der Seitengröße in den Zeilen 228-235, die Angabe einer Startzeile in den Zeilen 243-251. Das Muster wird in den Zeilen 238-242 gelesen. Aus den hier angesiedelten Auswertungen resultiert ein umfangreicher Parametersatz für die rekursive Funktionskaskade von MORE (auch MORE benutzt EXPAND). Im einzelnen handelt es sich dabei um folgende Parameter:

fold Abschneiden überlanger Zeilen subst Ersetzen mehrerer Leerzeilen durch eine einzige Leerzeile lines Angabe der Seitengröße

linenum Angabe der Startzeile mit einer

Zeilennummer

pldisc Diskriminator für die Angabe der Startzeile (0: Angabe mit einer Zeilennummer; 1: Angabe mit

einem Muster)
pattern Angabe der Startzeile mit einem

Muster

Am Ende der rekursiven Funktionskaskade steht die Funktion more flist (Zeilen 128-152), die genau wie cat flist beim Kommando CAT das Öffnen des Standardeingabekanals übernimmt und dann amore aufruft. Neben den obigen Parametern erzeugt more flist dabei noch zusätzlich den Parameter mfiles und übergibt ihn zusammen mit dem Dateinamen an amore. In mfiles ist die Information enthalten, ob MORE mit einer einzigen Datei zur Pfadexpansion aufgerufen wurde oder ob weitere Dateien vorliegen. Innerhalb von amore (Zeilen 66-124) entscheidet mfiles darüber, ob die Datei mit einem Dateikopf versehen wird oder nicht. Es folgt eine while-Schleife (Zeilen 94-123), die starke Ähnlichkeit mit der entsprechenden while-Schleife innerhalb der Funktion acat (Listing 2.4) besitzt. Auch in MORE wird diese Schleife benutzt, um den Standardeingabekanal bis zum Dateiende zu durchlaufen und zeilenweise einzulesen. Ob die gelesenen Zeilen angezeigt werden oder nicht, entscheidet sich in den Zeilen 95-99 - hier wird auf die Zeilennummer bzw. das Muster geprüft. Die Ausgabe wird erst beim Auffinden einer entsprechenden Zeile aktiviert. Innerhalb der Ausgabe (Zeilen 100-118) sind nun die übrigen Parameter von amore zu berücksichtigen. Zunächst ist dies der Parameter subst. Entsprechend wird nur dann eine Ausgabe vorgenommen, wenn die Bedingung in den Zeilen

100-101 erfüllt ist. Immer dann, wenn die Ausgabe auf ein Terminal erfolgt und eine entsprechende Zeilenzahl ausgegeben wurde, ist der Benutzer gefragt, und die Ausgabe der Zeilen hält für eine Benutzereingabe an (Zeile 108). Drei Möglichkeiten sind nun gegeben:

- Eingabe eines Leerzeichens (Zeile 109)
   Es wird eine neue Seite ausgegeben.
- Eingabe des Buchstabens 'q'
   (Zeile 111)
   Das Kommando MORE wird ver-
- 3. Eingabe eines RETURNs (Zeile 113)=> Es wird eine neue Zeile ausgegeben

Alle anderen Eingaben werden ignoriert.

## Das Kommando GREP

In Folge der modularen Entwicklung von Programmen kommt es häufig vor, daß etwa bei der Änderung von Modulen ein globaler Bezeichner geändert wird oder wegfällt. In der Regel steht man dann vor dem Problem, daß nicht genau bekannt ist, von welchen anderen Modulen dieser Bezeichner importiert worden ist. Entsprechend ist nicht klar, welche Textstellen geändert werden müssen. Zu diesem Zweck werden vom Betriebssystem UNIX die Funktionen der GREP-Familie bereitgestellt. Sie durchsuchen Textdateien nach bestimmten Zeichenketten bzw. Mustern. Mit dem Kommando GREP soll eine ähnliche Funktion auch für den ST programmiert werden.

### Name

GREP - Durchsuchen von Textdateien nach Textmustern

## Anwendung

GREP [ -CHNV ] Muster Dateiname...

### Beschreibung

Die angegebenen Dateien werden nach dem Textmuster *Muster* durchsucht. *Muster* darf dabei das Zeichen '?' zur Kennzeichnung eines unbekannten Buchstabens und das Zeichen '\*' zur Kennzeichnung eines unbekannten Teil-Strings enthalten.

Findet GREP Zeilen, auf die das Muster zutrifft, dann wird der Dateiname gefolgt von der Zeile ausgegeben.

### Optionen

- -C Pro Datei wird die Anzahl der gefundenen Textstellen anstelle der Textstellen ausgegeben.
- **-H** Die Dateinamen werden nicht ausgegeben.

- N Jeder aufgefundenen Textstelle wird ihre Zeilennummer innerhalb der Datei vorangestellt.
- V Invertierung der Suche. Es werden nur die Zeilen ausgegeben, die nicht auf das angegebene Muster zutreffen.

## Beispiel

Durchsuche sämtliche Textdateien (Endung TXT) nach der Zeichenkette "Mit freundlichen Grüßen". Gebe dabei die Zeilen aus, in denen die Zeichenkette gefunden wurde.

GREP -N "Mit freundlichen Grüßen" \*.TXT

Durchsuche sämtliche C-Dateien nach der switch-Anweisung und zähle ihre Anwendung.

GREP -C -H switch \*.C

### Anmerkung

Auch GREP unterliegt den bereits von CAT und MORE bekannten Einschränkungen in der Zeilenlänge (Maximallänge = 255 Zeichen).

### Programmierung

Das Kommando GREP wurde innerhalb von Listing 2.6 programmiert. Es ist zwar

recht lang, mit den Erfahrungen aus MORE läßt es sich aber leicht erläutern. Innerhalb der Argumentinterpretation (Funktion grep, Zeilen 180-246) geschieht nichts Unbekanntes. Es werden die GREP spezifischen Optionen "-C", "-H", "-N" und "-V" erkannt (Zeilen 199-206). Danach wird das Muster für den Zeilensuchvorgang zugewiesen (Zeile 215). Es folgen die bekannte, horizontale Argumentexpansion (Zeilen 216-231) und der Aufruf der rekursiven Funktionskaskade mit Einstieg bei der Funktion grep dlist. Die rekursive Funktionskaskade wird, entsprechend den Optionen, diesmal mit folgenden zusätzlichen Parametern versehen:

```
pattern das Suchmuster
count Ausgabe der Anzahl übereinstimmender Textstellen anstelle der
Textstellen
hide Ausgabe ohne Kennung des
Dateinamens
num Ausgabe mit Zeilennummern
invert Ausgabe aller Textstellen, auf die
das Muster nicht zutrifft
```

Am Ende der rekursiven Funktionsaufrufe steht die Funktion agrep (Zeilen 69110), die die Standardeingabe auf das Muster *pattern* und anhand den angegebenen Optionen untersucht. Im Aufbau ähnelt *agrep* stark der Funktion *amore* des vorangegangenen Abschnitts. Sowohl in *agrep* als auch in *amore* wird die Standardeingabe zunächst zeilenweise durchlaufen und dabei daraufhin untersucht, ob das Muster *pattern* auf die betrachtete Zeile zutrifft (Zeilen 86-88). Ist dies der Fall (Zeilen 89-98), erfolgt eine entsprechende Ausgabe (Zeilen 93-97) bzw. ein Zähler wird hochgezählt (Zeile 91).

## Vorausschau

Das war's auch schon wieder für heute. In der nächsten Folge beginnen wir mit der Implementierung des Kommandos SORT. Mit ihm wird das Sortieren von Textdateien auf breiter Basis gelöst. SORT erlaubt unter anderem das Sortieren mit mehreren Sortierfeldern und/oder -relationen.

Dirk Brockhaus

```
1 .
      * Listing 2.4, Datei : cat.c
 2.
                              : CAT - Verschmelzen und
 3.
        Programm
 4 .
                                Anzeigen von Dateien
                                (c) MAXON Computer 1991
 5 .
        Modifikationsdatum
                                25-Jan-90
 6:
 7:
        Abhängigkeiten
                                stdio.h. string.h,
                                local.h.
 8:
                                atom.h, atom2.h,
                                expand.h
 9:
10:
11:
     #include <stdio.h>
12:
     #include <string.h>
13:
     #include "local.h"
     #include "atom.h"
14:
     #include "atom2.h"
15:
     #include "expand.h"
16:
17:
     #define MAXSTRLEN 256
18 .
     #define MAXPATHLEN 100
19:
20:
21:
                      : acat, cat flist, cat dir,
22:
      * Funktionen
                        cat_dlist
23:
        Parameter
24:
                        acat (num, numall, subst);
25:
                        cat_flist(path, flist, num,
26:
                                   numall, subst);
27:
                         cat dir(dir, num, numall,
                                 subst);
28:
                         cat_dlist(dlist, num, numall,
                                   subst);
29:
                                        *path;
                        FILE DESC LIST flist;
30:
31:
                        BOOLEAN
                                        num,
                                         numall.
32:
33:
                                         subst;
                        DIR DESC ITEM
                                        dir:
34:
                        DIR DESC LIST
                                        dlist;
35:
36:
37:
        Aufgabe
38:
        Durchlauf der mit den Funktionen
39:
        <built dlist> und
      * <expand dlist> erzeugten Datenstruktur. Die so
40:
```

```
* durchlaufenen Dateien werden gemäß den drei
        Optionen
      * <num>, <numall> und <subst> auf die
        Standardausgabe
      * geschrieben. Dabei wird die Funktion <acat>
43:
        henut zt
      * um die Ausgabe vorzunehmen.
44:
45:
46:
47 .
     void acat (num. numall. subst)
     BOOLEAN num.
48 .
             numall.
49.
50:
             subst;
51:
                  lnum = 1L:
         long
                  lbuffer[MAXSTRLEN]
52 .
         char
53:
                  *ptr;
54:
         BOOLEAN previous = FALSE;
55:
         strcpy(lbuffer, "");
56:
         ptr = gets(lbuffer);
         while(!(strcmp(lbuffer, "") == 0 && ptr ==
                  NULL)) {
              if (!(subst && previous &&
                  onlyws(lbuffer))) {
60:
                  if (num) {
                      if (onlyws(lbuffer)) {
61 .
62:
                          printf("
                           lbuffer);
                          previous = TRUE;
63:
64 :
65:
                      else {
                          printf("%41d %s\n", lnum,
66:
                                  lbuffer);
67:
                          previous = FALSE;
68:
                           lnum++;
69.
70:
71:
                  else if (numall) {
72:
                      printf("%41d
                                     %s\n", lnum,
73:
                             lbuffer);
74:
                      lnum++;
                      previous = subst &&
75:
                                  onlyws (lbuffer);
76:
                  else (
77 .
                      printf("%s\n", lbuffer);
78:
```

Ž per Versand pun

# AT-SPEED: 394,- /SPEED+ (16MHz): 444,-

## MULTISCAN

FMA 14-2. der Color-Multiscan für ST und TT. Anschlußfertig! O.28er Maske, Auflös. 1024 · 768. mit zusammen auch MegaScreen+. Incl. Umschaltbox DM 1194,-

## MegaScreen+

Die Grafikkarte für alle Atari STs. Auflösung 832 · 624 mit Multiscan, 704-512 mit SM 124. Höhere Auflösungen auch im Farbbetrieb.

DM 249,-

Info anfordern!

## HD-Diskettenstationen

HD-Diskettenstationen? Wozu? - Obwohl die meisten schon wissen warum, möchten wir die Gründe kurz nennen: 1.) doppelt so viel Speicherplatz pro Dis-kette; 2.) doppelt so schnelle Datenübertragung; 3.) IBM-Diskettenformate können gelesen werden (außer mit uraltem TOS): 4) sehr günstiges Speichermedium !!! 5) voll kompatibel zu 72OKB Disketten (also normales Arbeiten wie bisher; 6) sehr hochwertige Qualität (alle Laufwerke von TEAC I) zum günstigen Preis: Um die HD-Option zu nutzen, wird das HD-Modul benötigt.

| 3.5" HD-Station zum Einbau incl. Anleitung | DN |
|--------------------------------------------|----|
| 3.5" wie vor mit ddd HD-Modul              | DN |
| 3.5" externe HD-Station anschlußfertig     | DN |
| 3.5" wie vor mit ddd HD-Modul              | DN |

5.25" HD-Station zum "Einbau" incl. Anleitung DM 177.-5.25" wie vor mit ddd HD-Modul DM 229. 5.25" externe HD-Station anschlußfertig

5.25" wie vor mit ddd HD-Modul

M 222,-M 244,-

DM 229,-DM 285.-

## DM 333 -

# HD-Modul

Es gibt viele Kits. Es gibt KEINES, daß mehr als das ddd HD-Modul kann, aber es gibt viele, die weniger leisten und teurer sind.

Das ddd HD-Modul:

- automatische HD-Erkennung
- automat. Steprateneinstellung Schonung des Controllers
- keine Belastung des Shifters
- keine zus. Buchse erforderlich
- keine Midi-Port Belegung
- kompatibler Anschluß - niedriger Stromverbrauch
- Anschluß für 2 Laufwerke
- läuft auch mit STE
- überall einfach einzubauen nur 13-25-40 mm klein
- kein Auslöten erforderlich
- ausführliche Anleitung
  Software für IBM-Formate
- das Erste und Meistverkaufte

nur DM 59,-

## **FESTPLATTEN**

für ST(E) und TT

Die MicroDisk eine sehr kleine anschlußfertige Festplatte. Ein neuartiger Hostadapter, speziell für höchste Geschwindigkeit entwickelt, garantiert einen Interleave von 1 und erreicht Übertragungsraten bis über 1500 KByte/s. Der Treiber ist voll Atari AHDI 4.0 kompatibel. Jede MicroDisk besitzt einen Virenschutzschalter und kann optional mit einer Echtzeituhr bestückt werden. Bei der Entwicklung dieser Festplattengeneration wurde besonders auf hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer Wert gelegt.

Daten der MicroDisk:

- Mini-Format von 4,5-15-29,5 cm (H-B-T)
- sehr hohe Geschwindigkeit
- sehr gute Kühlung für langes Leben
- DMA In und Out, gepuffert SCSI-Anschluß für TT und Zweitlaufwerke
- Hardware-Schreibschutz mit LED-Anzeige autobootfähig mit Wahlmöglichkeiten
- volle Treiberkompatibilität (umkehrbar)
- mit Zusatz auch für IBM XT/AT und Apple
- komplett betriebsfertig eingerichtet !!!

Beispiel: 48MB = DM 994,-

Platten von 20 bis 200 MByte. Info anfordern

# Computer

Informieren Sie sich. Wenn Sie sich jetzt einen neuen Computer anschaffen wollen, sollten Sie unseren RATGEBER anfordern.

- STE 1, 2, 4
- Mega ST 1, 2, 4 Mega STE 1, 2, 4
- TT O3O -4,-6,-8
- 8O286er, -386, -486

Wo liegen die Unterschiede ? Welcher Computer für welchen Zweck? Mit / ohne Festplatte? Wieviel Hauptspeicher ? Welches System? Was kostet das?

Daten, Fakten und Preise erhalten Sie jetzt in unserem RATGEBER Computerkauf, Gleich anfordern!

kostenios

## **GEMISCHTES**

Wechselplatten-Medium 44 MB für ATARI, WP44 uva. DM 188,-Wechselplattenlaufwerk zum Einbau; SyQuest 44MByte DM 994,-

ATARI SM 124 Monitor TVM Multiscan S/W Großbildmonitor

DM 494 -DM 3XXX.-

SCSI-Controller der Spitzenklasse (s.MicroDisk), sehr schnell, Inter-leave 1 auch bei ST 296, volle Unterstützung für Wechselplatten, bestückbar mit Echtzeituhr, bis 7 Festplatten anschließbar. intelligente Adresseinstellung, mit Kabelsatz und Software DM 249 -

Laser-NR/LCD Kit

Der Atari Laser wird zum ddd-LASER/8+, also geräuschlos in den Druckpausen, sowie LC-Display für die Blattzählung. Steckfertig. Einbau OHNE Löten! DM 99.-

Schluß mit dem Lärm. NR-Kit für DM 49,-Atari Festplatten.

Leiser Lüfter für alle Mega-Rechner DM 39,-

Finschaltverzögerung. Gleichzeitiges Einschalten von Festplatte und Rechner, einfacher Einbau für DM 49,-

## PLOTTER

DIN A3 Plotter für AT und ST. 8 Stifte/Farben. 45Omm/sec schnell. Anschließbar an parallele oder serielle Schnittstelle. HPGL kompatibel. Kleiner Preis, aber hochwertige Qualität. DM 1.333,-

Speichererweiterung für Mega 1 mit Treiberbausteinen exakt wie Mega 2/4 ohne Verkabelungen einbaubar

Mega 1 => 2MB (2.5MB) DM 294,-Mega 1 => 4MB DM 588,-Mit ausführlicher Anleitung

TIP: Preissenkung beim Laserdrucker für ATARI ST. Jetzt nur noch DM 1994,-. Info mit Probedrucken anfordern!

Öffnungszeiten: MO. - FR. von 10 - 18 Uhr durchgehend Samstag und Sonntag geschlossen

Es gelten unsere Geschäftsbedingungen





4/1991 119

```
79.
                       previous = subst &&
                                  onlyws (lbuffer);
 81:
              strcpy(lbuffer, "");
 82 .
 83:
              ptr = gets(lbuffer);
 84:
 85: 1
 86.
 87 .
      void cat_flist(path, list, num, numall, subst)
      char
 88 .
                      *path;
 89:
      FILE DESC LIST list;
 90 .
      BOOLEAN
 91:
 92:
                      subst;
 93:
      { FILE_DESC_LIST work;
 94:
         char
                         filepath[MAXPATHLEN];
 96.
          while (list != NULL) {
 97:
             if (!(list->fdesc.fattr & 0x10)) {
 98:
                   sprintf(filepath, "%s\\%s", path,
 99.
                           list->fdesc.fname);
                  freopen(filepath, "r", stdin);
acat(num, numall, subst);
100 -
101 .
102 .
103:
              list = list->next:
104:
105:
106:
107:
     void cat dir(dir, num, numall, subst)
108: DIR DESC ITEM dir;
109:
      BOOLEAN
110:
                    numall,
111:
                     subst;
      { if (strlen(dir.dirpath) == 3 &&
112:
113:
           dir.dirpath[2] == '\\')
dir.dirpath[2] = 0;
114:
115.
          cat flist (dir.dirpath, dir.flist, num,
116:
                    numall, subst);
117:
118:
      void cat_dlist(dlist, num, numall, subst)
119:
120:
      DIR_DESC_LIST dlist;
                  num,
      BOOLEAN
121:
122:
                    numall.
                     subst;
123:
124:
          if (dlist != NULL) {
125.
             cat_dir(*dlist, num, numall, subst);
126:
              cat dlist(dlist->next, num, numall,
                       subst);
127 .
128:
      }
129:
130:
       * Funktion
131:
132:
133:
       * Parameter : cat(argc, argv);
134:
                        short argc;
135:
                        char *argv[];
136:
      * Aufgabe
137:
138:
139:
      * Interpretation der durch <argc> und <argv>
140:
       * spezifizierten Parameterliste gemäß den Fest-
       * legungen des Kommandos CAT.
141:
142:
143.
144 .
      void cat (argc, argv)
145 .
      short argc;
146:
      char *argv[];
147:
      { DIR_DESC_LIST dlist;
148:
          char
                        path[MAXPATHLEN];
149:
          BOOLEAN
                         option = TRUE,
150:
                         argument = FALSE,
151 .
                         start = TRUE,
                        num = FALSE,
numall = FALSE,
152 .
153:
                        subst
154:
                                 = FALSE;
155.
          short
156.
157:
          for (i = 1; i < argc; i++) {
158:
             convupper(argv[i]);
              if (option && argv[i][0] == '-') {
159:
160:
                  if (strcmp(argv[i], "-B") == 0) {
                      num = TRUE;
161 .
162 .
                      numall = FALSE;
163.
```

```
164:
                  else if (strcmp(argv[i], "-N") == 0)
                      numall = TRUE:
165.
166
                      num = FALSE:
167:
168:
                  else if (strcmp(argv[i], "-S") == 0)
169:
                      subst = TRUE;
170:
171:
                      fprintf(stderr,
172 .
                          "Unknown option %s\n",
                           argv[i]);
173:
174:
              else {
175:
                 option = FALSE;
176:
                  argument = TRUE;
177:
                 if (start) {
                      dlist = built dlist(argv[i],
178:
                              FALSE, TRUE, FALSE, 0);
179:
180:
                       start = dlist->flist ==
                               (FILE_DESC_LIST) ERROR;
181:
182:
                  1
183 .
                  else
184:
                      dlist = expand dlist(dlist,
                               argv[i],
185 .
                               FALSE, TRUE, FALSE, 0);
186 .
187:
188:
          if (!argument)
189:
              acat(num, numall, subst);
190:
191:
                  cat dlist(dlist, num, numall, subst);
192:
193:
              drop dlist(dlist);
194:
195: }
196:
197: void main(argc, argv)
     short argc;
char *argv[];
198:
199:
200: { cat(argc, argv);
201:
          exit(0);
202 . 1
```

```
* Listing 2.6, Datei : grep.c
      * Programm
                            : GREP - Durchsuchen von
                              Dateien
                              nach Textmustern
                              (c) MAXON Computer 1991
 5:
     * Modifikationsdatum
                             : 30-Jan-90
 6:
     * Abhängigkeiten
                            : stdio.h, string.h,
                              local.h,
 8:
                              atom.h, atom2.h,
                              expand.h
 9.
10 .
11:
     #include <stdio h>
     #include <string.h>
12 .
13:
     #include "local.h"
     #include "atom.h"
14:
15:
     #include "atom2.h"
16:
     #include "expand.h"
17:
     #define MAXSTRLEN 256
18:
19:
     #define MAXPATHLEN 100
20:
21:
22:
     * Funktionen : agrep, grep_flist, grep_dir,
                       grep dlist
24:
25:
       Parameter
                    : agrep (pattern, count, hide,
26:
                             num, invert);
                       grep_flist(path, flist, num,
27:
28:
                                  numall, subst);
29:
                       grep_dir(dir, pattern, count,
30:
                                hide, num, invert);
31:
                       grep dlist (dlist, pattern,
                                  count,
                                  hide, num, invert);
                       char
                                      *path,
33:
                                      *pattern;
34:
35:
                       FILE DESC LIST flist;
36:
                       BOOLEAN
                                      count,
37:
                                      hide,
```

```
38:
                                        invert;
39:
                        DIR DESC ITEM
                                       dir;
40:
                        DIR DESC LIST dlist;
41:
42:
43:
      * Aufgabe
44:
      * Durchlauf der mit den Funktionen
45:
        <built_dlist> und <expand_dlist> erzeugten
      * Datenstruktur. Die durchlaufenen Dateien
46:
        werden nach Zeilen mit dem Muster <pattern>
47:
        untersucht. Werden Zeilen gefunden, auf die
48:
        das Muster <pattern> zutrifft, dann wird eine
49:
        entsprechende Ausgabe auf der Standardausgabe
50:
        erzeugt. Im Normalfall beinhaltet diese
51:
      * Ausgabe den Dateinamen und die Zeile mit der
52:
      * Übereinstimmung. Die übrigen Parameter
53:
        besitzen folgende Bedeutung:
54 .
      * <count>:
55:
      * Ausgabe der Anzahl der Übereinstimmungen
56:
      * anstelle der betroffenen Zeilen.
57:
58:
59:
      * chidas.
      * Ausgabe ohne Nennung des Dateinamens.
60:
61:
62:
63:
       * Ausgabe mit Zeilennummer.
64:
65:
       * Ausgabe aller Textstellen, auf die das Muster
66.
       * <pattern> nicht zutrifft.
67:
68:
69:
     void agrep(filepath, pattern, count, hide,
70:
                 num, invert)
71 .
              *filepath,
72: char
              *pattern;
73:
74:
     BOOLEAN count,
              hide.
75:
76:
              num.
              invert;
77:
78: { long lnum = 1L;
                  lbuffer[MAXSTRLEN],
          char
79:
                  *ptr;
80:
          short
                  number = 0;
81:
82:
          BOOLEAN matching;
 83:
          strcat(lbuffer, "");
84:
          ptr = gets(lbuffer);
 85:
          while (! (strcmp (lbuffer, "") == 0 && ptr ==
 86:
                NULL))
              matching = patmat(pattern, lbuffer);
 87:
              if (invert)
 88:
                  matching = !matching;
 89.
              if (matching) {
 90 .
                  if (count)
 91 .
                       number++;
 92 .
 93:
                  else {
                      if (!hide)
 94:
                           printf("%s: ", filepath);
 95 .
                       if (num)
 96.
                           printf("%ld ", lnum);
 97 .
                       printf("%s\n", lbuffer);
 98 -
 99:
                  1
100:
101:
              strcat(lbuffer, "");
102:
              ptr = gets(lbuffer);
103:
104:
              lnum++;
105
          if (count && number > 0) {
106:
107:
               if (!hide)
                   printf("%s: ", filepath);
108:
               printf("%d occurence(s) of %s\n", number,
109:
                      pattern);
110:
111:
112:
      void grep_flist(path, list, pattern, count, hide
113:
                      num, invert)
114:
                      *path;
115:
      char
116:
      FILE DESC_LIST list;
                      *pattern;
117:
      char
                      count,
118:
      BOOLEAN
                      hide.
119:
120:
                      num.
```

```
invert:
121:
          FILE DESC LIST work;
122: {
                          filepath[MAXPATHLEN];
123:
          char
124 .
          while (list != NULL) {
125:
              if (!(list->fdesc.fattr & 0x10)) {
126:
                   sprintf(filepath, "%s\\%s", path,
127:
                           list->fdesc.fname);
128:
129:
                  freopen(filepath, "r", stdin);
                   agrep(filepath, pattern, count, hide,
130:
                         num, invert);
131:
132:
133:
               list = list->next;
134:
135:
136:
      void grep_dir(dir, pattern, count, hide, num,
137:
                    invert)
      DIR DESC ITEM dir;
138 .
139.
      char
                     *pattern;
      BOOLEAN
140 .
                     count.
141:
                     hide.
142 .
                     num.
143:
                     invert:
          if (strlen(dir.dirpath) == 3 &&
144: {
               dir.dirpath[2] == '\\')
145:
               dir.dirpath[2] = 0;
146:
           grep_flist(dir.dirpath, dir.flist, pattern,
147:
148:
                      count, hide, num, invert);
149:
150:
      void grep_dlist(dlist, pattern, count, hide, num,
151:
                       invert)
152:
      DIR DESC_LIST dlist;
153:
                      *pattern;
154:
      char
                     count,
      BOOLEAN
155:
                     hide.
156:
                      num.
157:
158:
                     invert;
      { if (dlist != NULL) {
159:
               grep_dir(*dlist, pattern, count, hide,
160:
                        num, invert);
161:
               grep_dlist(dlist->next, pattern, count,
162:
163:
                          hide, num, invert);
164:
165:
166:
167:
168:
        * Funktion
                        : grep
169:
                      : grep(argc, argv);
170:
        * Parameter
                          short argc;
171:
                          char *argv[];
 172:
 173:
 174:
        * Aufgabe
 175 .
        * Interpretation der durch <argc> und <argv>
 176.
        * spezifizierten Parameterliste gemäP den Fest-
 177:
        * legungen des Kommandos GREP.
 178:
 179:
 180 -
 181 .
       BOOLEAN grep (argc, argv)
 182 .
       short argc;
 183 .
       char *argv[];
           DIR_DESC_LIST dlist;
 184:
                          path[MAXPATHLEN],
 185 -
           char
                          pattern[MAXSTRLEN];
 186:
                          option = TRUE,
 187:
           BOOLEAN
                          argument = FALSE,
 188:
                                    = TRUE,
 189.
                          start
                                   = FALSE,
 190 -
                          count
                                   = FALSE.
 191 .
                          hide
                                    = FALSE.
 192:
                          num
                          invert
                                    = FALSE:
 193:
 194:
           short
                          i:
 195:
            i = 1;
 196:
 197:
           while (i < argc) {
               if (option && argv[i][0] == '-') {
 198 -
 199:
                    convupper (argv[i]);
                    if (strcmp(argv[i], "-C") == 0)
 200:
                        count = TRUE;
 201:
                    else if (strcmp(argv[i], "-H") == 0)
 202:
                       hide = TRUE;
 203:
                    else if (strcmp(argv[i], "-N") == 0)
 204:
                        num = TRUE;
 205:
```

```
206.
                  else if (strcmp(argv[i], "-V") == 0)
207:
                      invert = TRUE:
208 .
                   else
209.
                       fprintf(stderr,
210:
                          "Unknown option %s\n",
                           argv[i]);
211 -
212:
               else {
213:
                  option = FALSE;
214:
                  argument = TRUE;
215:
                  if (start) {
216:
                       strcpy(pattern, argv[i]);
217:
                      i++;
218:
                       if (i < argc) {
219:
                           dlist = built_dlist(argv[i],
                                FALSE, TRUE, FALSE, 0);
220:
221:
                           start = dlist->flist ==
222.
                                 (FILE_DESC_LIST) ERROR;
223:
224:
225:
                         fprintf(stderr,
                                   "SYNOPSIS:\n%s\n",
226:
                         "GREP [ -CHNV ] pattern
                        filename...");
227 .
                           return (FALSE);
228:
229:
230:
                   else
231 .
                      dlist = expand_dlist(dlist,
232 .
                               argv[i], FALSE, TRUE,
                              FALSE, 0);
233:
234:
              1++:
235:
236:
         if (!start) {
237:
              grep_dlist(dlist, pattern, count, hide,
238:
                         num, invert);
239.
              drop dlist(dlist);
240:
              return (TRUE);
241:
242 .
243:
              fprintf(stderr, "SYNOPSIS:\n%s\n",
244:
                       "GREP [ -CHNV ] pattern
                       filename...");
245.
              return (FALSE);
246:
247: }
248:
249: void main(argc, argv)
250: short argc;
251: char *argv[];
252: { if (!grep(argc, argv))
253:
              exit(1);
254:
         exit(0):
255: 1
```

```
2:
      * Listing 2.5, Datei
                            : more.c
      * Programm
 3:
                            : MORE - Anzeigen von
                              Textdateien
                              (c) MAXON Computer 1991
      * Modifikationsdatum : 29-Jan-90
      * Abhängigkeiten
                            : stdio.h, string.h,
                              osbind h.
 8 .
                              local.h, atom.h,
                              atom2.h.
 9.
                              expand.h
10:
11:
12: #include <stdio h>
13: #include <string.h>
     #include <osbind.h>
14:
     #include "local.h"
15:
16: #include "atom.h"
    #include "atom2.h"
17:
18: #include "expand.h"
19:
20:
     #define MAXSTRLEN 256
     #define MAXPATHLEN 100
21 .
22:
23:
      * Funktionen : amore, more_flist, more_dir,
24:
                      more dlist
25.
```

```
26: * Parameter : amore(filepath, mfiles, fold,
                              subst,
                              lines, linenum, pldisc,
                              pattern);
                        more_flist(path, list, fold,
28 .
                             subst.
                             lines, linenum, pldisc,
29:
                             pattern);
30 :
                        more_dir(dir, fold, subst,
31 .
                             lines, linenum, pldisc,
                             pattern);
32 .
                        more_dlist(dlist, fold, subst,
33:
                             lines, linenum, pldisc,
                            pattern);
34 :
                                      *filepath;
35:
                        BOOLEAN
                                      mfiles,
36:
                                       fold.
37:
                                       subst;
38:
                       short
                                       lines,
39:
                                       linenum.
40:
                                       pldisc:
                       char
41:
                                       *pattern.
42:
                                       *path;
43:
                       FILE DESC LIST list;
                       DIR_DESC_ITEM dir;
DIR_DESC_LIST_dlist;
44:
45:
46:
      * Aufgabe
47 .
48:
      * Durchlauf der mit den Funktionen
49.
       <built_dlist> und
50 -
      * <expand dlist> erzeugten Datenstruktur. Die so
     * durchlaufenen Dateien werden gemäP den drei
51:
        Optionen
      * <mfiles>, <fold>, <subst> und <lines>
        durchblättert.
      * Der Wahrheitswert <mfiles> gibt dabei an, ob
      * Dateikopf mit dem Dateinamen gedruckt werden
       soll.
      * <fold> gibt an, daP überlange Zeilen getrennt
       werden.
56.
      * Standardmässig werden sie abgeschnitten.
        <subst> gibt
      * an, ob mehrere aufeinanderfolgende Leerzeilen
57.
        durch
      * eine einzige Leerzeile ersetzt werden und
58:
        lines> ist
     * die jeweilige GröPe der Ausgabeseite (in
59:
        Zeilen).
60:
     * <pldisc> ist ein Diskriminator, der darüber
        entscheidet,
61: * ob der Ausgabebeginn gemäP dem ersten
        Vorkommen des
   * Musters <pattern> eingeleitet wird (<pldisc>
        hat den
63:
     * Wert 1), oder ob ab der <linenum>-ten Zeile
        mit der
      * Ausgabe begonnen wird (<pldisc> hat den Wert
        0.).
65:
66:
67 .
     void amore (filepath, mfiles, fold, subst,
               lines, linenum, pldisc, pattern)
68:
                    *filepath;
69:
     char
70: BOOLEAN
                    mfiles,
71:
                    fold.
72:
                    subst:
73: short
                    lines.
74:
                  linenum,
                    pldisc;
75:
76: char
                   *pattern;
     { long lnum = 1L;
short lcount = 0;
77:
78 .
79:
         char | lbuffer[MAXSTRLEN],
80:
                 *ptr,
81:
                ch;
       BOOLEAN previous = FALSE,
82 .
                output = FALSE;
83:
84:
85:
        if (mfiles) {
86.
             printf(
87: "###################################
     #########\n");
           printf("###
                          %s\n", filepath);
88:
             printf(
89:
90: "###################################
```

# Der neue Trend!!

Millionen C Programmierer können sich nicht irren ... und tausende von GFA Basic Programmierer tun dies auch nicht ... Innovatice System-Software im Vertrieb bei H.Richter präsentiert ein völlig neuartiges Programmierkonzept:

die PBOC-Methode:

Vereinigung der Vorteile von BASIC und C durch den

## BASIC Konverter nach C

Die neue Entwicklungsumgebung für Ihren ATARI ST/TT und MS/DOS-PC für GFA-BASIC und Turbo C:

 $P_{\it rogramming}$ BASIC and

Optimizing in

Cicero

NEU im

Vertrieb bei

Distributor

Hagener Str. 65

5820 Gevelsberg

Händleranfragen

erwünscht!!

Leichte Portierung durch hochoptimierte kompatible Bibliotheksfunktionen C-Code nach modernem

ANSI-Standard

Optimale Lesbarkeit des C-Codes

sofortige Lauffähigkeit unter C professioneller Schritt zur

keine Turn-Around Zeiten bei der Entwicklung im Interpreter

Systemprogrammierung

Optimierung der Programme in Geschwindigkeit und Struktur Modularisierung der GFA-BASIC-Programme

Leichte Erlernung von C komfortable Benutzerführung

Lauffähig auf allen ATARI ST/TT- und MS/DOS-Systemen 12. Handbuch mit 530! Seiten und

vollständiger Referenzliste. .. und erstaunlich günstiger Preis ab 189 DM

................

## ATARI-ST \* ATARI-ST

Dies ist Ihr GUTSCHEIN: Eprommer als Bausatz nur 98 .-fordern Sie kostenlos und unverbindlich Ihre "KUNDENKARTE" + unseren Gesamtkatalog für ATARI, AMIGA, C64/128 + IBM! Hier ein SCHNUPPERANGEBOT:

10 Disketten 3.5 (System angeben) voll mit Software

ı

ı

1

I

I

ı

für nur 10.-- (Scheck oder Schein) Katalog + Kundenkarte liegen natürlich kostenlos bei !



DATA 2000 Datentechnik GmbH + Co. KG W-5800 HAGEN 1, Stresemannstraße 14-16. (Nähe Bahnhof) Hotline 02331 / 370947/48/49/50 Fax. 330568 Mo.-Fr. 9-16.45 Ladenzeiten: Mo.-Fr. 10-13°°/14-18.30 Sa. 9-14 (Langer S.16°°)

## SCSI Spitzenfestplattensysteme

180 MB (Fujitsu M2614-ESA) 64 KB Cache, superschnell 20ms 2198,-

84 MB (Quantum P 80 S) 64 KB Cache, superschnell 19ms 1498.-

44 MB Wechselplatte (SyQuest) 25ms, Medium 189, - 1310, 85/50 MB (Seagate ST 296/ST 157) 24/28ms 1298,-/1148

Alle Platten kompl. anschlußfertig im Mega Design. Vorber, für zweite Platte. DMA gepuffert. Adresse außen einstellbar, Schneller SCSI-Adapter (GE-SOFT): Uhr, 100% AHDI komp. Ohne Lüfter extrem leise. Autopark Super Software 1+2Jhr. Garantie

AT-Speed AT-Once 395,- (39.- Einbau), Speichererweiterungen ab 420,-Hypercache Turbo + 495,-(65,- Einb.) 1.4MB Floppy 215,- (49,- Einb.), Overscan 125,- (70,- Einb.), Logimaus 89,-, Maus II (incl. Mauspad) 85,-

24 Std.-Lieferung ab Bestellung per UPS-Nachnahme PARTNER HORN 1 cipzigerstr. 34, 6301 Pohlheim 1 Telefon: 06403/67680

für PD-Software aller Serien inkl 2S/2D-Diskette Lieferung innerhalb von 24 Stunden I Fordern Sie unsere Verzeichnis-Disk an ...

Auszug aus unserer Hardware-Preisliste

1040STE + SM124 NEC P60 Atari MegaFile 30

1218 .--1198 ---668-396 MEGA Screen

1040STFM + SM124 898.-NEC P20 658.-**NEC Multisync 3D** 

1168-268 .--

Speed + 16MHz Karte

Bernd Pahlke Im Dorfe 19 \* 2121 Embsen-Oerzen Tel: (04134) 8689 \* FAX: (04134) 8536

## Daten-Austausch mit TRANSFILE für

CASIO SF-7000 bis SF-9500 oder SHARE IQ-7x00. ZQ-5x00

Verbinden Sie Ihren SHARP oder CASIO mit Ihrem ATARI ST. Mit TRANSFILE können Sie Ihre Daten sicher in beide Richtungen austauschen. Die Daten können Sie auf dem ATARI ST mit können der mitgelieferten Software kom-



Fordern Sie weitere Informationen an! Händleranfragen erwünscht.

Komplett mit Kabel, dt. Software und dt. Handbuch. DM 179,-

(unverb. Preisempfehlung)

C.O.M.P.U.T.I.N.G Postfach 1136/1 D-7107 Bad Friedrichshall Telefon 07136/4097 · Fax 7136

VTX - Kombi ST & VTX - Adress Kommunikation, mit VTX – Adress können Sie die Adressdaten für ein beliebiges Programm nvertieren. (Frei Programmierb s Ideale VTX/BTX mmierbar) Der Preis für Programm-

Bossart – Soft

presents

SIDUS - ASTRUM

Programm auf der ATARI ST & TT Linie.

Die Sternkarten können auf Drucker

oder Plotter bis DIN A0 (8-farbig)

SIDUS ASTRUM das Hilfswerkzeug

Demo mit 3 Handbücher (wird beim Kauf der Vollversion angerechnet) sfr. 150.--

inkl

Planetarium, unzählige Karten usw.

eFr.

Ephemeriden,

auf Panier gebracht werden.

für jeden Astronomen.

Sidus ST Volluersion

Wir führen auch weiter alle grossen PD Serien und ST-Computer Sonderdisketten, Verlangen Sie unsere Liste, Unser Angebot wird Sie

## **BOSSART - SOFT**

PB 5146

CH-6020-Emmenbrücke-3 Tel. 041 / 45'82'84

Neu: PD ab MAILBOX. sFr. 99. -- pro Jahr, haben Sie auf alle PD's

## Der Diskutant



Perfekte Kurvenanalyse mit dem ATARI ST!

nur 88,- DM\* nur 148,- DM\* Der Diskutant »standard« Der Diskutant »de luxe« Demo-Version (incl. Versand) nur 20,- DM \*-Versandkosten: 5.90 DM (Ausland 15.90 DM)

Abbidungen aus W. in W. u. W. Funktionsgraphen und Wertet analytische (!) Differentiation numerische Integration numerische Kurvendiskussion

Interpolation und Approximation Animation (mathemat. Trickfilme!) Integrierter Taschenrechner komfortable GEM-Benutzeroberfläche

ausführliches deutsches Handbuch läuft mit SW- und Farb-Monitor Ermäßigung für Schüler: 25,- DM

C't 9/90: Fordern Sie kostenlose Informationen ani

Friedemann Seebass Software Kennwort STC Hüninger Straße 28 1000 Berlin 33

```
#########\n");
91 .
              lcount = 3:
92:
93:
          strcpy(lbuffer, "");
          ptr = gets(lbuffer);
94 .
95:
          while(!(strcmp(lbuffer, "") == 0 && ptr ==
                NULL)) (
 96:
              if (!output)
97:
                  if (pldisc == 0)
98.
                      output = lnum >= linenum;
99:
                  else
                      output = patmat(pattern,
100:
                                       1buffer) :
101 .
              if (output &&
102:
                  ! (subst && previous &&
                    onlyws(lbuffer)))
103.
                  outline(lbuffer, fold);
104:
                  previous = onlyws(lbuffer);
105:
                   lcount++;
                  if (isatty(fileno(stdout)) &&
106:
107:
                       lcount == lines) {
108:
                       do {
                           ch = Cnecin();
109:
110:
                          if (ch == ' ' || ch == 0)
                               lcount = 0;
111.
112.
                           else if (ch == 'q')
113:
                              exit(0);
                           else if (ch == 13)
114:
115.
                               1count -:
116:
                       while (!(ch == ' ' || ch == 0 ||
117:
                               ch == 13));
118:
119:
120 .
              strcpy(lbuffer, "");
121:
122.
              ptr = gets(lbuffer);
              lnum++:
123:
124:
125:
126:
      static BOOLEAN mfiles = FALSE;
127:
128:
129:
      void more_flist(path, list, fold, subst,
130:
                      lines, linenum, pldisc, pattern)
                     *path;
131 .
132 .
      FILE DESC LIST list;
133: BOOLEAN
                     fold,
134:
                      subst:
135: short
                     lines.
136:
                     linenum.
137:
                     pldisc:
138:
                      *pattern:
     char
     { FILE DESC_LIST work;
139:
                         filepath[MAXPATHLEN];
140:
          char
141 .
          while (list != NULL) {
142 .
              if (!(list->fdesc.fattr & 0x10)) {
143.
144 .
                   sprintf(filepath, "%s\\%s", path,
145 .
                          list->fdesc.fname);
146:
                  freopen(filepath, "r", stdin);
147:
                  mfiles = mfiles || list->next !=
                            NULL:
148
                   amore (filepath, mfiles, fold, subst,
                         lines, linenum, pldisc,
149:
                         pattern);
150:
151:
              list = list->next;
152:
153:
154:
155:
      void more_dir(dir, fold, subst,
156:
                    lines, linenum, pldisc, pattern)
157:
      DIR DESC ITEM dir;
158: BOOLEAN
                   fold,
159:
                     subst:
160:
                     lines.
     short
161:
                    linenum,
162:
                    pldisc;
163:
                     *pattern;
     char
164: { if (strlen(dir.dirpath) == 3 &&
             dir.dirpath[2] == '\\')
dir.dirpath[2] = 0;
165:
166:
          more_flist(dir.dirpath, dir.flist,
167:
168:
                     fold, subst, lines, linenum,
169:
                     pldisc, pattern);
170:
171:
```

```
172 .
      void more_dlist(dlist, fold, subst,
173.
                       lines, linenum, pldisc, pattern)
     DIR_DESC_LIST dlist;
174:
175:
      BOOLEAN
                     fold
176.
                     subst :
177:
                     lines
178:
                   linenum
179:
                    pldisc;
180 · char
                     *pattern;
181: { if (dlist != NULL) {
              more dir (*dlist, fold, subst, lines,
182:
                       linenum,
183.
                       pldisc, pattern);
184 -
              185
186 .
187 .
188 -
189:
190:
       * Funktion
                       : more
191 .
192 .
       * Parameter
                     : more(argc, argv);
193:
                         short argc;
194:
                         char *argv[];
195:
196:
       * Aufgabe
197:
198:
       * Interpretation der durch <argc> und <argv>
      * spezifizierten Parameterliste gemäP den Fest-
199:
200 .
       * legungen des Kommandos MORE.
201:
202:
203:
      void more (argc, argv)
204 -
      short argc;
205 -
      char *argv[]:
      { DIR_DESC_LIST dlist;
206 .
                        path[MAXPATHLEN];
207:
          char
208:
          BOOLEAN
                         option = TRUE,
                         argument = FALSE.
209.
                         start = TRUE,
fold = FALSE,
210 .
211:
                         fold
212:
                         subst
                                  = FALSE:
                                 = 23,
213.
          short
                         lines
214 .
                         linenum = 1,
                         pldisc = 0;
215:
216:
                         pattern[MAXSTRLEN];
217:
          short
218 -
          strcpy(pattern, "");
220:
          for (i = 1; i < argc; i++) {
221 .
              if (option) {
222 .
                  if (argv[i][0] == '-') {
                       if (strcmp(argv[i], "-F") == 0
strcmp(argv[i], "-f") == 0)
223:
                                            "-F") == 0 ||
224:
                           fold = TRUE;
225:
                       else if (strcmp(argv[i], "-S")
226:
                                == 0 11
                               strcmp(argv[i], "-s")
227:
                           subst = TRUE;
228.
229.
                       else (
230 .
                           lines = -atoi(argv[i]);
                           if (lines <= 0) {
231 .
                               fprintf(stderr,
232.
                                   "Unknown option %s\n",
233.
                                   argv[i]);
234 .
                               lines = 23;
235:
236:
237:
238:
                   else if (argv[i][0] == '+') {
                      if (strlen(argv[i]) >= 2 &&
239:
                           argv[i][1] == '/') {
argv[i] += 2;
240 -
241:
                           strcpy(pattern, argv[i]);
                           pldisc = 1;
242:
243:
244 .
245:
                           linenum = atoi(++argv[i]);
                           pldisc = 0;
246:
                           if (linenum <= 0) {
247:
                               fprintf(stderr,
249:
                                   "Unknown option %s\n",
                                    -argv[i]);
250:
                               linenum = 1;
251:
252:
```

```
253:
                   else {
254:
255:
                        option = FALSE;
                        argument = TRUE;
256:
257:
258:
259:
               if (argument) {
                   if (start) {
260 .
                        dlist = built_dlist(argv[i],
261:
                                              FALSE,
                                              TRUE, FALSE,
262:
                                              0);
                        start = dlist->flist
263:
                                (FILE_DESC_LIST) ERROR;
264:
265:
266:
267:
                        dlist = expand_dlist(dlist,
                                       argv[i],
                                       FALSE, TRUE, FALSE,
268:
```

```
269:
270:
271:
          if (!argument)
               amore("", mfiles, fold, subst,
272:
273:
                     lines, linenum, pldisc, pattern);
274:
275:
               if (!start)
276:
                   more_dlist(dlist, fold, subst,
                               lines, linenum, pldisc,
277:
                               pattern);
               drop_dlist(dlist);
278:
279:
280:
281:
282:
      void main (argc, argv)
283:
      short argc;
      char *argv[];
284:
285:
          more (argc, argv);
          exit(0);
286 .
287:
```





Ist MASK

Der MSK-Datei-Editor für 1st Address/ST 68 .- DM

MAC/ST/PC Systeme Software Peripherie

089/2471-5031

Josephsplatz 3 · 8000 München 40





COMPUTERSYSTEME

Fax: 07633-50701 Händleranfragen erwünscht 359 - DM

SerienFAX direkt aus Ihrem Computer! Dynamische Adressdatenbank inclusive. Aber Hallo. Ansonsten: Textbausteine, Gebührenzähler, Paßwortschutz, Textverschlüsselung, Logbuch. Außerdem: Programmierbar Incl 2400 Baud Modem: 698,- DM, ohne FAX-Funktion: 198,- DM

## ARTWORKS BUSINESS

Das Gestaltungsnaket für Calamus\* Als Fundus und Ideenlieferant. Von A wie Aufkleber bis Z wie Nutzeneinbindung. Gebrauchsfertig in über 80 CDK-Dokumenten. Umfangreiches Handbuch. Layout und Druckvorlagener stellung mehrfarbig abgebildet.



279 - DM

PicturesArchiv, die digitale Bilddatenbank. Ideal zum Verwalten und Katalogisieren kompletter Grafikbibliotheken. Liest IMG, PAC, DEGAS, Screen. TIFF optional. Komfortables Suchen, Selektieren. Stichwortliste, Filterfunktion

# Version 3.0 DRUCKEREImens

998.-DM

Die Kalkulationsgrundlage für Druckereien. Angebots-, und Auftragskalkulation. Preiskalkulation für Papier, Druckweiterverarbeitung und Druckmaschinen.

Verwaltung der Stammdaten, Rechnungs- und Mahnwesen integriert. Umsatzstatistik pro Kunde oder Gesamtumsatz.

## Wir sind Ihr starker

# Atari ST Partner





Arabesque Pro Das Grafikprogramm der neuen Generation.

Rastern und Vektorisieren eine Kleinigkeit. DM 248,--Convector

Ein Programm zur automatischen Vektorisierung von Rastergrafiken. Themadat Datenbank DM 248,-



Preiswertes elektronisches Haushaltsbuch.

XBoot (Bela)

Äußerst praktisch für jeden Festplattenbesitzer.

DM 99 .--New-VDI (Bela)

Softwareblitter: Machen Sie Ihrem ST Beine!!



### Marconi Trackball DM 198,--

Die Maus ist tot, es lebe der Trackball, Exaktere Cursorpositionierung, platzsparend, hohe Lebensdauer.... einfach professioneller! (Laut TOS 11/90 "empfehlenswert").

Marconi Trackball Lynx DM 98,--

Taiwan Import in günstiger Preisklasse, eine billige Alternative.



### DM 666 --Supercharger 1.4

DOS-Emulator, einfach extern anzuschließen Im Lieferumfang enthalten: MS-DOS 4.01 • 1MB RAM . Handbuch und Toolbox.

Calamus DTP DM 698,--

Das Spitzenprodukt in heißumkämpften Desktop-Publishing-Markt. Unheimlich leistungsstark.

Jetzt auch für den Atari TT.



### Maxon Gal Prommer DM 228,--Fertiggerät / Programmiergerät für die gängigen Gal Typen 16V8+20V8.

Gal Prommer DM 128,--Teilesatz Junior Prommer Fertiggerat DM 228,--Easytizer Videodigitizer Fertigger. DM 289,--Easytizer Videodigitizer Teilesatz DM 129.-



## BTX Manager V.3.0 o. Interface DM 289,--Portfolio BTX Manager v1.3 DM 168,--

für den Portfolio

Portfolio DFÜ Manager v1.3 DM 168,--Folio Talk DÜ zw. Portfolio u. ST DM 98,--Ramkartenlaufwerk DM 178,--



Laserdrucker SLM 804 ......

Laserdrucker SLM 605 ......2298,-

### Technobox CAD DM 1998,--

Ein professionelles CAD System, daß alles hat was ein Profi braucht. Durch das Prgramm erhalten Sie ein ausgereiftes Konstruktionswerkzeug.

Technobox Drafter Fin unentbehrliches Werkzeug für den Einstieg in

die CAD Welt, Ideal für Schüler und Lehrer an Schulen und Hochschulen.

## Alles aus einer Hand ...

### Software ST

| st Word Plus 3  | eitung<br>.15 149 |
|-----------------|-------------------|
| Vordperfekt     |                   |
| hat's Write 1.5 |                   |
| cript2          | 298,-             |
| ignum           | 398,-             |
| Vordflair       | 239,              |

# Arabesque ......

| Artworks Business     | 398,- |
|-----------------------|-------|
| CADja                 | 998,- |
| Creator (Application) | 249,- |
| DRAW 3.0 (Omikron)    | 129,- |
| GFA Draft Plus        | 348,- |
| magic (Application)   | 498,- |
| Megapaint II Pro      | 298,- |
| MegapaintTT Modul     | 199,- |
| STAD V1 2 Plue        | 170   |

## Deluxe Paint ...... 189,--Calamus DTP

498 --

99 --

Steve 3.2 Z

Leonardo ..

| ont Editor DMC 198,-    |
|-------------------------|
| ont Editor Didot 199,-  |
| Calamus-Fonts:          |
| Babble / Plub / Roca /  |
| rappie / Skript je 39,- |
| 21- (D-1/ FO            |

Caslo / Peking. .......... 59, Aktiva / Boedet / Geodet / Bonum /Jilly / Rund je 79,--Repro Studio ...... 498,-

### Adimens ST Plus 3.1 298,-DBman 5.2 + Comp. 998,--Masterbase ......79,-Easy Base .. .... 218.--That's Adress ...... 189.--

# Themadat ..... 248,--

VIP Prof. ..... 149,--

| Banktransfer | 49 |
|--------------|----|
| Cashflow     | 49 |
| BS Handel    | 64 |

| fibuMAN    | e398       |
|------------|------------|
|            | f768,-     |
| fibuMAN    | m968,-     |
| Import fib | uMAN 148,- |
| fibuSTAT   | 398,-      |

| 1000171                 |
|-------------------------|
| Utilities               |
| FlexDisk69,             |
| Harddisk Utility V3 69, |
| Boot-iT 69,             |
| Copystar 3.0 169,       |
| Harlekin (Maxon) 129,   |
| HD-Sentry 139,          |
| HD-Accelerator 98,      |
| Mortimer 78.            |

## ST-Archivar ...... 89,--Mortimer plus ...... 129,--

Neodesk 3 ...... 90,-Turbo ST V1.8 ......89,--

Cubase 2.0 ...... 980,--Midi-Library (Omikron) . 79,--Sampler II Maxi 8 Bit 298,--Sampler III 16 Bit ..... 598,--Soundmachine II .... 199,--Steinberg Twelve .... 99,-Twentyfour 3.0 ...... 490,--

### Lernprogramme

| THE RESERVE TO SERVE |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ST-Learn (Heim)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 69,  |
| Geographie (Omikron) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39,- |
| Learn ST plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 59,- |
| dto Zusatzdisks je                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20,  |

# Neu II Syntex ..... 248,--

| Sherlook 2.4 444,-       |
|--------------------------|
| (uma Spell49,-           |
| (uma Resource II 129,-   |
| St-Aktienstar 198,-      |
| Reprok Büro 598,-        |
| BTXManager DBT 389,-     |
| Antiviren Kit GDATA 98,- |
| KS Edit 148,-            |
|                          |

49,--

# PKS Write .....

| chhaltung /Fakt. | GFA EWS 3.5 198,-      |  |  |
|------------------|------------------------|--|--|
| ansfer498,       | GFA EWS 3.6 TT V. 248, |  |  |
| ow498,           | GFA - C Konverter 498, |  |  |
| ndel 648,        | GFA Assembler 149,     |  |  |
|                  |                        |  |  |

### Lattice C-Comp. ..... 298,-Megamax Laser-C ... 348,--Maxon Pascal 1.0 .... 248 .--Megamax Modula2..398,--MCC Pascal 298 .--Omikron Basic V3.0... 19,90 Omikron Com. Jun. ... 99,--Omikron Com 3.0 .... 179,--Omikron Com.3.5 Omikron Com.4.0TT698,-Turbo - C 1.1 ...... 178,--Mas/Bug 68K ..... 169,--Turbo C 2.0 Pro. ..... 398,--

### Zubehör ST

# Echtzeituhr ...... 99,-

512KB Erweiterung . 249,-2/4 MB mit 2 MB best. . 598,-4 MB mit 4 MB best. .... 898,-MAXON Produkte

SCSI Adapter fertig 259,-SCSI Adapter Baus.149,-Junior Prommer fert, 229 .--MGP-Gal Pr. fertig ... 229,-dto Teilesatz ...... 129,--DPE Teilesatz 59 --Zubehör Portfolio:

32 K Ramkarte ..... 108,--64 K Ramkarte ..... 158,--128 K Ramkarte .....

### 256 K Speichererw. . 398, --Folio-Talk ...... .98.-

### Logimouse Pilot .... 99 --

Monitorumschalter Akustikkoppler 300 .. 278 .--That's Mouse .... Handy Scanner T.10 648,--G Clock .... Atari TOS 1.4 (2/6er)198,-

### ATARLSchalt

| Für | Rechner     |            | je | 29,80 |
|-----|-------------|------------|----|-------|
| Für | Monitore    |            | je | 19,80 |
| Für | Drucker.    |            | je | 19,80 |
| -   | CHICAGO WAY | B 0 2 1000 | -  | -     |

für 520/1040/MEGA ... 24.80 für Monitore ... für MEGA & SM124 39 80 für MEGA Tast/SF31414,80 Atari -PD

St / PD 2000 PD 5000 und AT Serie pro Disk. 8,-

## **Hardware und Neuheiten**

|                                   | The state of the s |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1040 STF 798,-                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   | Oxyd Buch50,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1040 STF mit Color1298,           | Steuer Star '9050,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1040 STE mit SM 1241198,          | James 3.0199,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1040 STE mit Color1498,           | Maxon Prolog298,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MEGA 1 mit SM 1241398,            | Deluxe Paint189,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MEGA 4 mit SM 1242498,            | Scheibenkleister 2 Auflage 89,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MEGE STE 42798,                   | Pam's Netzwerk1298,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SM 124 Mono Monitor298,           | PC Speed 1.5298,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Portfolio448,-                    | AT Speed438,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| STACY 13400,                      | Steve 3.2.Z498,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TT 030-44298,                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Festplatten / Laufwerke / Drucker | Wir über uns!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MEGA File 30 898,-                | A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR |
| MEGA File 601298,                 | 1. ATARI Vertragshändler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ATARI CAD ROM mit Medium 998,-    | 2. MARCONI Distributor in der BRD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Laurbwerk SE314 org Atari 298 -   | <ol><li>Eigene Werkstatt. Sehr wichtig!</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

der BRD 2698, 4. Laden und Versandgeschäft 5. Eigene Entwick richtig! 5. Eigene Entwicklungsabteilung

## Karl-Heinz Weeske Potsdamer Ring 10 D-7150 Backnang

74397 • Postgiro Stgt. 63326-707 •

COMPUTER-ELEKTRONIK

Zahlung per Nachnahme oder Vorauskasse Versandkostenpauschale Inland 7,80 DM (Ausland 19,80 DM)

Tel.: 07191-1528(29), 60076 Fax: 07191-60077

Material? Bitte ankreuzen! Kreissparkasse BK + BLZ (60250020)

Hardware Atari ST

zurück an Absender

Software + Zubehör Atari ST Public Domain Liste (DM 2,50)

Spezielle Info auf Anfrage!!

Interessiert an weiterem Info-

Vorname, Name:

Straße, Haus-Nr: PLZ, Ort:

Telefon-Nr, Datum: Mein Computersystem:

# Compiler-Bat

Die zentrale Phase eines Compilers ist dessen semantische Analyse. Sie ermittelt aus dem von Scanner und Parser aufbereiteten Quelltext die Information, die nötig ist, um das Programm korrekt zu übersetzen. Da diese Analyse sehr vielfältig

und komplex ist, ist ihr diese Folge komplett gewidmet. Als fließender Übergang zur Codeerzeugung wird am Ende noch gezeigt, wie man mit den Mitteln der semantischen Analyse einen Zwischencode erzeugen kann.



Teil 4

ie semantische Analyse bildet den Abschluß der Analysephase eines Compilers. Sie ermittelt anhand des Strukturbaums einen Teil der Bedeutung des zu übersetzenden Programms. Der Compiler kümmert sich dabei nur um die statische Semantik. Diese kann im Gegensatz zur dynamischen ermittelt werden, ohne daß das Programm ausgeführt wird. Zur statischen Semantik gehören bei den meisten von Compilern übersetzten Programmiersprachen Sachen wie der Bindungsbereich einzelner Deklarationen und die Typen der einzelnen Variablen, Funktionen und Prozeduren. Ein Beispiel für die dynamische Semantik ist etwa die Tatsache, ob ein Programm für eine bestimmte Eingabe terminiert oder in einer Endlosschleife hängen bleibt.

Die semantische Analyse wird meistens durch die Berechnung sogenannter Attribute realisiert, die an die einzelnen Knoten des Strukturbaums gehängt werden. In der Literatur wird dieser Vorgang gerne als Dekorieren des Strukturbaums bezeichnet, was die Assoziation zu einem Weihnachtsbaum recht nahelegt. Welcher Schmuck oder besser, welche Attribute dabei verwendet werden und auf welche Art man sie berechnet, werden wir uns in dieser Folge als erstes ansehen. Danach werden wir eine Art Beschreibungssprache kennenlernen, die es erlaubt, die semantische Analyse eines Compilers recht übersichtlich zu formulieren.

Bei vielen Compilern ist es schwer, eine Grenze zwischen der semantischen Analyse und der ersten Phase der Zwischencode- oder gleich der endgültigen Codeerzeugung zu ziehen. Deshalb werden wir uns gegen Ende dieser Folge kurz ansehen, wie man mit den Mitteln der semantischen Analyse einen Zwischencode erzeugen kann. In der nächsten Folge sehen wir dann, wie man mit diesem Verfahren sofort den Maschinencode erzeugt, ohne den Umweg über den Zwischencode zu nehmen. Zum Abschluß dieser Folge werfen wir wie immer einen Blick auf die Compilercompiler.

## Anschlüsse

Nach diesem kurzen Überblick sehen wir uns jetzt die Position an, die die semantische Analyse innerhalb eines kompletten Compilers hat. Gleichzeitig führen wir uns die Schnittstellen zu den anderen Phasen vor Augen. Im folgenden meinen wir sowohl Zwischencode als auch endgültige Codeerzeugung, sobald wir allgemein von Codeerzeugung sprechen.

Die semantische Analyse wird zwischen dem Parser und der Codeerzeugung angesiedelt. Wie wir später noch etwas genauer sehen werden, kann sie dabei sogar mit einer oder beiden angrenzenden Phasen verschmelzen. Wichtig ist dabei, daß diese Verschmelzung nur in der Implementation, nicht aber in dem zu implementierenden Konzept vorgenommen wird. Dies ist sehr

wichtig, da die semantische Analyse in der Regel die konzeptionell schwierigste Phase ist. Man kann sogar sagen, daß Scanner und Parser den Quelltext nur für die semantische Analyse aufbereiten und die Codeerzeugung den Code lediglich anhand der Informationen der semantischen Analyse generiert. Die eigentliche Arbeit, nämlich das Umwandeln des aufbereiteten Quelltextes in die Information, die zur Erzeugung des Codes wichtig ist, wird von der semantischen Analyse gemacht.

Die Datenstrukturen, die an den beiden Schnittstellen übergeben werden, sind einmal der vom Parser erzeugte und zum anderen der attributierte Strukturbaum, der an die Codeerzeugung übergeben wird. Beide Bäume können je nach Implementation entweder komplett oder Knoten für Knoten übergeben werden. Eine weitere wichtige Schnittstelle besteht zwischen der semantischen Analyse und der Fehlerbehandlung. Nahezu alle Fehler, bis auf die rein grammatikalischen, werden von der semantischen Analyse erkannt. Das erscheint auch recht logisch, denn die semantische Analyse ermittelt ja einen Teil der Bedeutung des Quelltextes und erkennt Fehler, sobald diese Bedeutung nicht schlüssig ist. Wie schon beim Parser, so ist es auch hier wichtig, nicht nach dem ersten erkannten Fehler abzubrechen, sondern diesen provisorisch zu reparieren und den Übersetzungsvorgang solang wie möglich weiterzuführen. Dies erreicht man in der Regel am besten, indem beim Auftreten

eines Fehlers die zu berechnende Information durch einen speziellen Wert ersetzt wird. Dieser Wert zeigt nachfolgenden Berechnungen an, daß an dieser Stelle ein Fehler aufgetreten ist und der Wert somit ignoriert werden soll, ohne daß ein weiterer Fehler ausgelöst wird. Dieses Verfahren unterdrückt die in der ersten Folge angesprochenen Fehlerlawinen.

Wie schon in den anderen Folgen, wollen wir uns zuerst einmal ansehen, welche Probleme wir dieses Mal zu lösen haben. In Abb. 1 sehen wir den abstrakten Strukturbaum für x := y + a[i]. An den Blättern des Baumes hängen die Bezeichnernamen. Natürlich nicht als Zeichenkette, sondern als je ein Knoten, der einen Bezeichner darstellt und einen Verweis in die Bezeichnertabelle enthält. Dieser Verweis entspricht dem Attribut, das das zugehörige Bezeichner-Token besaß. In der Abbildung sind die Bezeichner der Übersicht halber direkt mit Namen eingetragen. Die Symbole ':=', '+' und '[]' entsprechen den Strukturbaumknoten für eine Zuweisung, eine Addition und einen Array-Zugriff. Unter dem Strukturbaum ist der Zwischencode zu sehen, der aus dem Baum erzeugt werden soll. In dem Zwischencode wurde der ursprüngliche arithmetische Ausdruck, der aus einem Array-Zugriff. einer Addition und einer Zuweisung besteht, in eben diese drei Bestandteile zerlegt. Außerdem wurde deutlich gemacht, daß es sich um eine Integer-Addition handelt. Diese Zerlegung ist nötig, da es in der Zielsprache (z.B.: 680x0 Assembler) keine Möglichkeit gibt, eine derart komplexe Aktion in einem Befehl auszuführen. Genau genommen muß eine Anweisung, wie der Zugriff auf ein Element eines Arrays, auch noch weiter zerlegt werden. Dies wird aber noch nicht auf der Ebene des Zwischencodes getan, um sich die Möglichkeit einiger Optimierungen offenzuhalten. Wie stark der Zwischencode die Aktionen eines Programms zerlegen soll, hängt etwas von der zu übersetzenden Programmiersprache und sehr stark von der Zielsprache und den Optimierungen ab, die mit Hilfe des Zwischencodes durchgeführt werden sollen.

Auf den ersten Blick könnte man meinen, daß der Strukturbaum ohne weitere Analyse direkt in den Zwischencode umgewandelt werden kann. Für einen Menschen trifft dies auch sicherlich zu, da er die notwendige semantische Analyse mal so nebenbei im Kopf durchführt. Für den Computer und damit einen Compiler ist die Sache nicht so einfach. Der gesamte Ausdruck ist zum Beispiel völliger Unsinn, wenn a gar kein Array, sondern eine Integer-Konstante ist, oder wenn i eine Fließkommazahl darstellt. Genauso un-

sinnig wird es, falls a ein Array aus Fließkommazahlen ist, aber y eine Zeichenkette enthält. In diesem Zusammenhang fällt auch auf, daß der Compiler erst einmal herausfinden muß, ob das '+' zwei Fließkomma- oder zwei ganze Zahlen addieren soll

Allein für dieses kleine Beispiel muß die semantische Analyse drei verschiedene Aufgaben bewältigen. Erstens muß zu jedem der Bezeichner die zugehörige Deklaration gefunden werden, und dabei muß der Compiler berücksichtigen, daßein lokal definierter Bezeichner möglicherweise einen globalen Bezeichner gleichen Namens verdeckt. Diese Aufgabe wird als Namensanalyse bezeichnet. Zweitens muß ein Typcheck durchgeführt werden, der sicherstellt, daß die angewendeten Operationen wie Addition und Zugriff auf ein

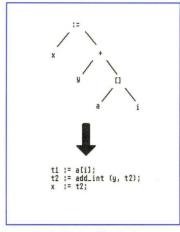

Abb. 1: Strukturbaum und Tupelcode  $f\ddot{u}r'x := y + a[i]'$ 

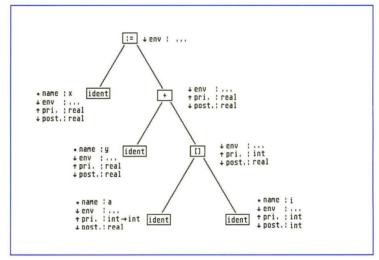

Abb. 2: Attributierter Strukturbaum für 'x := y + a[i]'

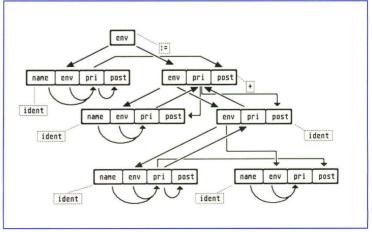

Abb. 3: Abhängigkeiten der Attribute

# RAMCARD

2,5 MB 3,0 MB 260, 520 260+, 520+ 1040, Mega 1 Mega 2 30 MB

erplatine für 2 MB

Erweiterung inkl. Einbau 4 MByte inkl. Einbau 16\*511000-80 (RAM)

Komplettbausatz

abpack (37) 222 DM (22.17) 133 DM (55.5) 333 DM (233) single 49 DM Leerplatine für 2 MB + PLD-BAF (3 MB-GAL) 29 DM 333 DM (523.1) Bausatz ohne RAM o.BAF 8 DM 333 DM (523.3) Bausatz mit RAM mit BAF 255 DM 1398 DM (355.5) Erweiterung inkl. Einbau 377 DM 2130 DM (555.5) 4 MByte inkl. Einbau 577 DM 3333 DM 6°27C256-120 (EPROM) 39 DM 212 D 1040 STE Erweit.auf 2 MB 199 DM 1040 STE Erweit.auf 4 MB 388 DM (35.33)212 DM

Hardwarebeschleuniger HBS 110 für ATARI 260/520/1040\*/Mega

Finbau 56 DM

\*eventuell kleinere mechanische Arbeiten notwendig (nicht für STF-Modelle) abpack 594 DM (98)

111<sub>DM</sub> Fertiggerät

ATARI HBS 110 / 240

SPEEDUP-16 kompatibel - 16 MHz 68 000 - Eigener Takt

- FAST ROM - kein Kabel voll asynchrones, getaktetes 68 000'er timing Hardwarebeschleuniger HBS 240 für ATARI 260/520/1040\*/Mega

\*eventuell kleinere mechanische Arbeiten notwendig (nicht für STE-Modelle) abpack 1998 DM (333) Einbau 77 DM 366<sub>DM</sub> (nicht für 1040'er) Fertiggerät

-16 MHz 68 000 - Eigener Takt

- 16 KByte Cache - kein Kabel

- FAST ROM - FPU optional Der echte Hardwarebeschleuniger

Friedhelm Heyer und David Neumann GbR Hardwareentwicklungen - Promenadenstraße 50 - 5100 Aachen - Bürozeiten: Mo-Fr 10-13 und 14-17 Uhr - Tel.: 0241/35247 - Fax: 0241/35246 Postversand: Vorkasse 5 DM, Nachnahme 10 DM, UPS 5 DM Aufpreis

Bankverbindungen: Deutsche Bank Aachen, BLZ 390 70020, KTN: 1252600, Postgiroamt Köln, BLZ 370 10050, KTN 66937505

## Hendrik Haase Computersysteme präsentiert:

# Atari-Computer

| Atari 1040 STF Atari Mega ST Atari Mega STE Atari Mega TT Computer Vortex Datajet Wechselplatte 44 Epson Drucker HP Deskjet 500 Drucker HP II P Laserdrucker HP III Laserdrucker Farb-Multiscan-Monitor | Preis und Lieferzeit<br>zum Zeitpunkt der<br>Drucklegung noch<br>nicht bekannt<br>1200,- DM<br>1698,- DM<br>698,- DM<br>2280,- DM<br>3998,- DM<br>998,- DM |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S/W-Multiscan-Monitor                                                                                                                                                                                   | 598,- DM                                                                                                                                                   |
| alle drei Auflösungen des Ataris!!!<br>AT Speed C16, 16 MHz und                                                                                                                                         | 555,                                                                                                                                                       |
| Coprozessorsockel, inkl.<br>DR DOS-Betriebssystem<br>Vortex AT Once 16 MHz                                                                                                                              | 490,- DM<br>440,- DM                                                                                                                                       |

Gebrauchte Atari's auf Anfrage

Bestellungen und Informationen bei:

## Hendrik Haase Computersysteme

Wiedfeldtstraße 77 • D-4300 Essen 1 Telefon 02 01 - 8 41 41 40 • Fax 02 01 - 41 04 21

Mega STE, 4 MB / SM 124 DM 2598.-DM 1298.-Mega ST 1 / SM 124 Laser drucker SLM 605 DM 1998.-

TT 030, 4 MB, o. Monitor DM 3598.-+ je 2 MB + je DM 450,-TT Monitor PTC 1426 DM 778,-DM 1698,-TT Monitor TTM 194

Stacy LST 2 DM 3798,-Stacy LST 4 DM 5198,-Accu-Pack für Stacy DM 398,-

DM 1198,-PROTAR Profile 40 DC, 19 ms DM 1598,-**PROTAR Wechselplatte R 44** 

DM 468,-AT-Speed

Alle Preise incl. Mwst. Wir führen nur deutsche Originalware neuesten Standards. Alle Systeme werden intensiv geprüft, sodaß wir einen hohen Qualitätsstandard erreichen und so in der Lage sind, Ihnen auf alle Geräte ein volles Jahr Garantie zu gewähren!

## KRÜGER EDV - MARKETING 4242 Rees 4

Tel. 0 28 57 / 17 01 Fax 0 28 57 / 17 00

VHF-Computer Vogt, Henne, Fleischmann GbR Maurener Weg 115 a D-7030 Böblingen

Telefon: 07031/289211 Telefax: 07031/289531 Mailbox: 07031/289578 (2400 Baud, 8N1)





Array für die benutzten Bezeichner überhaupt zulässig sind. Eng damit verknüpft muß drittens die Überladung von Operatoren aufgelöst werden.

In unserem Beispiel ist genau genommen nicht nur die Addition, sondern auch die Zuweisung überladen. Mit dem gleichen Operator (':=') können sowohl Integer- und Fließkommazahlen als auch ganze Arrays oder Pointer zugewiesen werden. Diese drei Aufgaben müssen neben ein paar anderen in nahezu jedem Compiler durchgeführt werden. Für viele Programmiersprachen ist allerdings noch eine sehr viel weitergehende Analyse notwendig.

## Lametta

Bevor wir uns nun genauer damit beschäftigen, wie die semantische Analyse funktioniert, wollen wir erst einmal ihr wesentliches Hilfsmittel kennenlernen. Da es in der semantischen Analyse hauptsächlich darum geht, neue Informationen über die einzelnen Knoten im Strukturbaum zu berechnen und dies nur schrittweise geht, liegt es nahe, diese Information in den einzelnen Knoten des Baumes zu speichern. Das heißt, die Blätter, die Bezeichner repräsentieren, speichern die zu ihnen gehörige Deklaration. Die Operatoren speichern die verarbeiteten Typen, und, falls sie überladen sind, auch noch ihre genaue Funktion. Diese zusätzliche Information wird wie Lametta an die einzelnen Zweige des Strukturbaums gehängt. Allerdings glänzt es in diesem Fall nicht nur, sondern ist für den weiteren Übersetzungsvorgang von entscheidender Bedeutung. Die Werte, die in einen Knoten des Strukturbaums geschrieben werden. heißen dessen Attribute

Da viele der Attribute voneinander abhängen, muß bei ihrer Berechnung eine bestimmte Reihenfolge eingehalten werden, die stark von der zu analysierenden Programmiersprache abhängt. Die Funktion und das Zusammenspiel der einzelnen Attribute wollen wir uns nun an unserem Beispiel etwas genauer ansehen. In Abb. 2 ist der Strukturbaum für x := y + a[i] noch einmal abgebildet. Diesmal allerdings zusammen mit den nötigen Attributen.

In der Abbildung wurde die semantische Analyse auf vier verschiedene Attribute beschränkt. Das Attribut env stellt die aktuelle Umgebung (environment) der Zuweisung dar. Die Umgebung wird im wesentlichen durch den momentanen Inhalt und Zustand der Definitionstabelle bestimmt und enthält Dinge wie die aktuelle Deklaration von Variablen, Prozeduren usw. Das Attribut name enthält den Namen eines Bezeichners. Der Name ist al-

lerdings nicht die Zeichenkette, durch die der Bezeichner im Quelltext repräsentiert wurde, sondern die Kennung, die ihm die Bezeichnertabelle verliehen hat. Sie dient dazu, in der aktuellen Umgebung (Definitionstabelle) die Deklaration des Bezeichners zu finden, die bei seinem Auftreten gültig ist. Die beiden Attribute primode und postmode stehen für den a priori- bzw. a posteriori-Typ des Knotens, an dem sie hängen. In der Abbildung sind sie aus Platzgründen durch pri bzw. post abgekürzt. Der primode gibt den Typ eines Knotens an, der sich aus dem Knoten selber und seinen Nachfolgern ergibt. Der postmode gibt hingegen an, welcher Typ von dem Vorgängerknoten erwartet wird. Wozu wir diese beiden Typen brauchen und wie sie berechnet werden, werden wir später noch sehen.

Das Symbol vor jedem Attribut kennzeichnet dessen Ursprung. Der Punkt steht für sogenannte intrinsische Attribute. Diese Attribute sind von Anfang an im Strukturbaum enthalten und stammen vom Scanner. Es sind normalerweise genau die Attribute, die vom Scanner an die Tokens gehängt wurden (siehe auch Folge 2). In unserem Beispiel sind nur die Namen der Bezeichner intrinsisch. Sie wurden vom Scanner ermittelt, als dieser die Bezeichner in die Bezeichnertabelle eingetragen hat, und dann mit dem Token an den Parser weitergegeben, der sie beim Aufbau des Strukturbaums sofort in den Bezeichnerknoten geschrieben hat.

Ein nach unten zeigender Pfeil kennzeichnet Attribute, die im Baum von oben nach unten transportiert und als vererbte Attribute bezeichnet werden. Ein Beispiel ist etwa das Umgebungsattribut env., das sukzessive von der Wurzel unseres Beispielausdrucks (\*:=') bis in alle Blätter (die Bezeichnerknoten) transportiert wird. Das Gegenteil, nämlich die synthetisierten Attribute, sind durch einen nach oben gerichteten Pfeil markiert. Sie werden aus Attributen oder dessen Nachfolgern stehen. Im Beispiel ist dies nur das Attribut postmode.

Zusammenfassend kann man sagen, daß die intrinsischen Attribute die Information eines Knotens enthalten, die an der entsprechenden Stelle direkt aus dem Quelltext entnommen und vom Scanner an den Parser geliefert wurde. Die vererbten Attribute beinhalten die Information, die der Knoten von seiner Umgebung erhalten hat, also im Quelltext weiter vorne oder hinten steht. Schlußendlich umfassen die synthetisierten Attribute die Information, die in dem Knoten selber oder einem seiner Nachfolger berechnet wurde, also aus der näheren Umgebung stammt.

Diese Klassifizierung erscheint auf den ersten Blick vielleicht etwas willkürlich, ist aber später, beim Bestimmen der Berechnungsreihenfolge für die einzelnen Attribute, sehr nützlich.

Nachdem wir jetzt etwas Struktur in die Information gebracht haben, die von der semantischen Analyse verarbeitet werden soll, sehen wir uns jetzt an, wie man die einzelnen Attribute berechnet und vor allem, wie man diese Berechnungen beschreibt.

Selbst in unserem kleinen Beispiel besitzt jeder Knoten synthetisierte und vererbte Attribute. Außerdem kann ein Attribut nicht berechnet werden, bevor die Attribute bekannt sind, die seine Berechnungsgrundlage bilden. Im Beispiel kann das Umgebungsattribut env des Bezeichnerknotens ganz rechts unten nicht berechnet werden, bevor das Umgebungsattribut des Vorgängerknotens '[]' nicht bekannt ist. Um den primode des Additionsknotens '+' zu berechnen, müssen der primode des rechten und linken Nachfolgers bekannt sein. Um etwas Überblick über diese Abhängigkeiten zu gewinnen, sind sie in Abb. 3 grafisch dargestellt.

Ist ein Attribut A von einem zweiten Attribut B abhängig, so ist dies in der Abbildung durch einen Pfeil von B nach A dargestellt. Der Pfeil vom Attribut env des mit'] 'bezeichneten Knotens zum Attribut env des Knotens ganz rechts unten beschreibt also die Abhängigkeit, von der wir gerade gesprochen haben.

Aus der Grafik ist sofort ersichtlich, daß das Attribut env gleichmäßig von oben nach unten vererbt wird. Dies ist notwendigerweise der erste Schritt der Attributberechnung, da alle anderen Attribute direkt oder indirekt von env abhängen. Die einzige Ausnahme bildet das intrinsische Attribut name, das für die Berechnungsreihenfolge uninteressant ist, da es schon von Anfang an im Baum steht, Sobald das Attribut env in jedem Bezeichnerknoten bekannt ist, kann daraus das Attribut primode von unten nach oben berechnet werden. Zum Schluß kann aus den primode-Attributen von oben nach unten das Attribut postmode abgeleitet werden.

Für die komplette Berechnung werden somit maximal zwei Baumdurchläufe gebraucht. Im ersten Durchlauf wird zuerst env von oben nach unten vererbt und beim Aufsteigen primode berechnet. Im zweiten Durchlauf wird dann von oben nach unten laufend postmode ermittelt. Außerdem können dabei noch Tests auf die korrekte Verwendung der Typen durchgeführt werden. Zum Beispiel muß i vom Indextyp des Arrays a sein.

## Regeln

Nachdem wir nun etwas Ordnung in die Reihenfolge der Berechnungen gebracht haben, nehmen wir die in jedem Knoten des Baums notwendigen Berechnungen etwas genauer unter die Lupe. Um die Berechnungen übersichtlich zu notieren, werden oft attributierte Grammatiken benutzt. Diese bestehen aus einer Grammatik für den abstrakten Strukturbaum, ähnlich wie wir sie in der letzten Folge kennengelernt haben. Die einzelnen Regeln der Grammatik werden um die Berechnungsregeln erweitert, die zu dem in der Regel beschriebenen Baumknoten gehören.

Listing 1 enthält eine attributierte Grammatik, die auf unser Beispiel paßt. Jeder Grammatikregel, die durch das Schlüsselwort RULE gekennzeichnet ist, ist eine Reihe von Attributierungsregeln und Bedingungen zugeordnet, die durch ATTRIBUTION bzw. CONDITION eingeleitet werden. Die abgebildete Grammatik ist in der Lage, beliebige Zuweisungen zu attributieren, deren rechte Seite aus einer Kombination von Additionen, Array-Zugriffen und Bezeichnern besteht.

Die Grammatikregeln bilden zusammen die Grammatik, die von dem Parser zur Konstruktion des abstrakten Strukturbaums benutzt wurde (siehe letzte Folge). Die Attributierungsregeln beschreiben, wie neue Attribute aus bekannten berechnet werden. Dabei sind die Attribute den Baumknoten zugeordnet, an denen sie hängen. In der zur ersten Regel Assign ::= Ident ':=' Expr gehörenden Attributierung steht Ident.env für das Umgebungsattribut des Bezeichners, dem durch die Anweisung ein Wert zugewiesen werden soll. Die erste Attributierungsregel Ident.env := Assign.env bedeutet also, daß das Umgebungsattribut des obersten Baumknotens aus Abb. 3 dem Umgebungsattribut des Bezeichners zugewiesen wird. Genauso beschreibt Expr.env := Assign.env, daß dasselbe Umgebungsattribut auch an den Wurzelknoten des arithmetischen Ausdrucks auf der rechten Seite des ':=' vererbt wird

Die Funktion LookUpType dient dazu, aus der übergebenen Umgebung und einem Bezeichnernamen den Typ des Bezeichners zu ermitteln, und wird in der Regel von der Definitionstabelle zur Verfügung gestellt. In dem Beispiel wird der Einfachheit halber davon ausgegangen, daß es nur drei verschiedene Typen gibt, nämlich ganze Zahlen (INTEGER), Fließkommazahlen (REAL) und Arrays. Die Funktion wird in der dritten Attributierungsregel verwendet, um den primode des Bezeichners zu ermitteln, der

das Ziel der Zuweisung ist. Die nächsten zwei Attributierungsregeln legen nur noch den *postmode* der beiden Nachfolgerknoten der Zuweisung fest und besagen, daß die Zuweisung erwartet, daß die beiden Typen mit dem *primode*, also dem aus der Definitionstabelle ermittelten Typ, des Bezeichners übereinstimmen. An dieser Stelle könnte man natürlich einwenden, daß die Zuweisung an *Ident.postmode* recht sinnlos ist. In dieser einfachen Grammatik ist sie auch überflüssig. Da sie die Attribute aber etwas einheitlicher gestaltet und in einer komplexeren Grammatik auch nötig ist, wurde sie hier aufgeführt.

Die Zusicherungen, die in jeder Regel durch das Schlüsselwort CONDITION gekennzeichnet sind, dienen der Überprüfung von semantischen Bedingungen. In unserem Beispiel muß in der Regel Expr ::= Expr '[' Expr ']' zum Beispiel sichergestellt werden, daß der Ausdruck, der zur Indizierung des Arrays verwendet wird, vom Typ INTEGER ist. Wird eine solche semantische Bedingung verletzt, so wirdeine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.

Zusammenfassend kann man sagen, daß die semantische Analyse aus einer geschickten Attributierung des Strukturbaums besteht. Durch die Attributierung werden in den einzelnen Knoten des Baums zusätzliche Informationen gespeichert, die später bei der Codeerzeugung gebraucht werden. Außerdem wird das Programm auf semantische Fehler untersucht. Wie eine solche Attributierung programmiert wird und welche Probleme dabei auftreten können, werden wir uns im folgenden ansehen.

## Der letzte Schritt

Da die attributierte Grammatik aus Listing 1 schon eine programmähnliche Form besitzt, liegt es nahe, eine Implementation der semantischen Analyse von ihr abzuleiten. Die Regeln des abstrakten Strukturbaums, die dort durch das Schlüsselwort *RULE* gekennzeichnet sind, müssen dazu in eine Typbeschreibung des Strukturbaums umgesetzt werden. Danach können die Regeln unter *ATTRIBUTATION* und die semantischen Bedingungen unter *CONDITION* in Prozeduren implementiert werden, die die notwendige Attributierung und die Tests durchführen. Eine Umsetzung in Modula-2 ist in Listing 2 abgebildet.

Die Regel Assign ::= Ident ':=' Expr wurde in den Typ StatNode umgesetzt. Die beiden Record-Felder Ihs (left hand side) und rhs (right hand side) stehen dabei für die Teilbäume, die in der Regel Ident bzw. Expr heißen. Für eine komplette Programmiersprache, die sicherlich außer Zuweisungen noch andere Arten von Anweisungen kennt, muß StatNode natürlich noch um Alternativen für diese anderen Anweisungen erweitert werden; ähnlich wie dies im folgenden für arithmetische Ausdrücke beschrieben wird.

Da die drei restlichen Regeln auf der linken Seite des '::=' (bebecomes) alle dasselbe Nichtterminal, nämlich Expr, besitzen, werden sie zu einem Record namens ExprNode zusammengefaßt. Die Unterscheidung der drei möglichen Arten eines Expr-Knotens geschieht durch die Benutzung eines varianten Records. Die drei Varianten plus, arrAc (array access) und ident stehen dabei für die Regeln, die den Teilbaum für eine Summe, einen Array-Zugriff bzw. einen einzelnen Bezeichner beschreiben. Die ersten zwei bestehen dabei aus je zwei gleichartigen Unterbäumen. Der dritte enthält nur den Namen des Bezeichners, der hier vom Typ Symbol ist und sich als intrinsisches Attribut von Anfang an im Baum befindet, d.h. vom Parser eingetragen wird. Der Typ Symbol wird von der Bezeichnertabelle importiert.

Der Record ExprNode enthält unabhängig von der Variante noch die zwei zusätzlichen Felder pri und post, die zur Speicherung der Attribute primode bzw. postmode verwendet werden. Warum das Attribut env hier nicht auftaucht, werden wir später noch sehen.

Bleibt nur noch der Record *TypeNode* übrig. Er wird hier verwendet, um einen Typ zu repräsentieren. Dies ist entweder einer der beiden Grundtypen *INTEGER* oder *REAL* oder ein durch den Datentypkonstruktor (siehe Folge 2) Array aus zwei anderen Typen zusammengesetzter Typ.

## Kletterpartie

Die auf die Typdeklaration folgenden Prozeduren implementieren die Attributierungsregeln und semantischen Bedingungen. Leider ist es dabei nicht möglich, einfach nacheinander die Berechnungen für die einzelnen Knoten des Baums durchzuführen. Wie wir weiter oben schon gesehen haben, hängen die einzelnen Attribute teilweise stark voneinander ab und müssen in der richtigen Reihenfolge berechnet werden. Wir hatten uns dort auch schon überlegt, daß die Berechnungen in maximal zwei Baumdurchläufen ausführbar sind.

Im ersten Durchlauf wird das Attribut env von oben nach unten vererbt und in den Blättern mittels env und name der a priori-Typ (primode) für die Bezeichner ermittelt. Außerdem wird das Attribut *primode* der inneren Knoten aus deren Nachfolgerknoten berechnet.

Da das Attribut env nur verwendet wird, um zusammen mit dem Bezeichnernamen den Typ eines Bezeichners aus der Definitionstabelle auszulesen, ist es reine Speicherplatzverschwendung, wenn env in dem attributierten Strukturbaum gespeichert wird. Es wird daher im ersten Baumdurchlauf (Traversierung) als Parameter von einer Prozedur an die nächste weitergegeben. Die Prozedur AttrAssign implementiert die Attributierung der Regel Assign ::= Ident ':=' Expr. Sie wird mit dem bisher noch nicht attributierten abstrakten Strukturbaum und dem aktuellen Umgebungsattribut aufgerufen und berechnet mit der Funktion LookUpType der Definitionstabelle zuerst den Typ des Bezeichners, der auf der linken Seite des Zuweisungszeichens ':=' steht. Da der postmode von Ident und Expr nur von dem Typ des Bezeichners abhängt (Ident.primode), wird er in dieser Prozedur gleich mitberechnet und somit der zweite Durchlauf für den Zuweisungsknoten eingespart. Zu guter Letzt wird noch der erste (Attr-Expr1) und dann der zweite Durchlauf (AttrExpr2) für die Attributierung des arithmetischen Ausdrucks, der auf der rechten Seite der Zuweisung steht, aufge-

In AttrExpr1 wird aufgrund der Art des zu bearbeitenden Baumknotens eine Fallunterscheidung durchgeführt, die in einen von drei möglichen Fällen verzweigt. Jeder Fall implementiert die Attributierungsregeln für den ersten Baumdurchlauf einer der drei möglichen Arten von Strukturbaumknoten eines arithmetischen Ausdrucks. In den ersten zwei Fällen wird die Prozedur Attr Expr 1 zuerst rekursiv für den jeweils linken und rechten Teilbaum des aktuellen Knotens aufgerufen und dabei das Attribut env als Prozedurparameter im Baum nach unten vererbt. In einem Blatt des Baumes angekommen, das einen Bezeichner darstellt, wird durch die Funktion LookUpType unter Zuhilfenahme des intrinsischen Attributs name und dem eben geerbten Attribut env der a priori-Typ (primode) des Bezeichners ermittelt.

Nach Beendigung des rekursiven Aufrufs wird in dem Baumknoten der jeweilige a priori-Typ (primode) unter Einbeziehung der Nachfolgerknoten berechnet. Bei einem Additionsknoten wird der Typ integer gewählt, wenn beide Summanden von Typ integer sind, sonst wird real genommen. In jedem Fall wird der entsprechende Knoten eines neuen Typbaums (TypeTree) durch den Aufruf einer entsprechenden Funktion erzeugt (Make-RealType bzw. MakeIntType). Im Fall eines Array-Zugriff-Knotens hängt der a

priori-Typ nur von dem Typ des linken Teilbaums, also dem Array ab. Es ist nämlich der Elementtyp des Arrays, der mit der Hilfsfunktion *ElemType* ermittelt wird. Der a priori-Typ des rechten Teilbaums, also des Index', wird allerdings darauf überprüft, daß er vom Typ *integer* ist. Schließlich kann ein Array schlecht durch Fließkommazahlen indiziert werden.

Nachdem der erste Durchlauf komplett beendet ist, wird durch AttrAssign der zweite Durchlauf, also AttrExpr2, aufgerufen. Auch hier wird wieder anhand der Art des Baumknotens unterschieden. In den ersten beiden Fällen wird in jedem Knoten lediglich der a posteriori-Typ (postmode) der beiden Nachfolgerknoten berechnet und AttrExpr2 dann rekursiv für diese Nachfolger aufgerufen. Der Test auf die Typverträglichkeit von postmode und primode ist bei allen drei Knotentypen gleichartig und wurde deshalb am Ende der Prozedur für alle drei Fälle zusammengefaßt. Was dieser Test genau macht, werden wir später noch sehen.

Durch diese Attributierung des Baums kann der Codegenerator sehr einfach entscheiden, ober für eine Additionsoperation eine Fließkomma- oder eine Ganzzahladdition zu erzeugen hat. Er muß sich nur den a priori-Typ (primode) des Additionsknotens ansehen. Dort steht der Typ der Addition.

## Zusammenlegung

Nachdem wir nun gesehen haben, wie man von einer attributierten Grammatik zu einem lauffähigen Programm gelangen kann, wollen wir uns noch kurz zwei Optimierungen ansehen.

Betrachtet man sich das Zusammenspiel der beiden Durchläufe etwas genauer, so fällt auf, daß sich die beiden zu einem Durchlauf zusammenfassen lassen. Dies ist möglich, da der a posteriori-Typ eines Knotens nur vom a priori-Typ seines direkten Vorgängers (im Fall der Addition) oder seines linken Bruders (im Fall des Array-Zugriffs) abhängt und somit sofort nach der Rückkehr zur aufrufenden Rekursionsebene vom Aufrufer berechnet werden kann. Den erneuten rekursiven Aufruf spart man sich, indem der Test auf die Typverträglichkeit immer vom Vorgänger des zu testenden Knotens, statt von dem Knoten selber, ausgeführt wird. Ein Additionsknoten testet also die Typen seiner beiden Summanden, und die Zuweisung (AttrAssign) muß den Test für den Wurzelknoten des Ausdrucks auf der rechten Seite des Zuweisungszeichens (':=') machen.

Nachdem wir jetzt nur noch einen Baumdurchlauf haben, können wir noch

einen Schritt weiter gehen und die semantische Analyse in den Parser integrieren und damit den expliziten Aufbau des Strukturbaums völlig vermeiden. Dazu erinnern wir uns noch einmal an die letzte Folge. Die Implementation eines Parsers nach der Methode des rekursiven Abstiegs war unserem jetzigen Baumdurchlauf sehr ähnlich. Für jedes Nichtterminal der Grammatik wurde eine Prozedur geschrieben, die wiederum zur Akzeptanz eines anderen Nichtterminals die zugehörige Prozedur aufruft. Im Gegensatz zur semantischen Analyse wurde die Entscheidung darüber, welche der möglichen Regeln im Einzelfall angewendet werden muß, durch das nächste zu akzeptierende Token gefällt. Diese Entscheidung war beim Parser aber auch ausschlaggebend für die Grammatikregel, für die sich der Parser entschieden hat, und damit für den Strukturbaumknoten, der erzeugt wurde. Aber genau an diesem Strukturbaumknoten orientiert sich die Regelauswahl der semantischen Analyse.

Es liegt also nahe, die Attributierungsregeln, die zu einer Grammatikregel gehören, in der entsprechenden Prozedur des rekursiven Abstiegs zu implementieren.

Diese Methode führt natürlich zu schön kompakten Compilern, die zudem recht wenig Speicherplatz verbauchen und meist auch schnell sind. Leider hat das Verfahren auch ein paar teilweise recht erhebliche Nachteile. Da der Strukturbaum nicht explizit aufgebaut wird, können die Attribute natürlich auch nicht in ihm gespeichert werden. Sie werden deshalb als lokale Variablen und Prozedurparameter der rekursiven Prozeduren realisiert. Sie sind somit für immer verloren, sobald die zugehörige Prozedur beendet wird. Dadurch muß natürlich auch die Codegenerierung für den entsprechenden Knoten durchgeführt werden, bevor die zugehörige Prozedur verlassen wird. Auf diese Art läßt sich leider nur Code bis zu einer bestimmten Codequalität erzeugen. Ein Hintertürchen bietet dabei die Möglichkeit, einen Zwischencode während des rekursiven Abstiegs zu erzeugen und die notwendigsten Attribute in der Definitionstabelle zu speichern. Der Zwischencode läßt sich nachträglich noch optimieren. Damit geht der Platzvorteil, den das Verfahren ursprünglich hatte, aber zum großen Teil wieder verloren.

Viel schwerer wiegt allerdings, daß die semantische Analyse der zu übersetzenden Programmiersprache überhaupt in einem Durchlauf durch den Strukturbaum ausführbar sein muß. Schon für unser kleines Beispiel waren die Abhängigkeiten der einzelnen Attribute recht verworren. In einer kompletten Programmiersprache sind

# Btx/Vtx-Manager

# Btx/Vtx: Nase vorn

in der Welt der Telekommunikation mit dem Btx/ Vtx-Manager V3.0.

Sie wollen Ihr Konto verwalten, Bestellungen aufgeben, eine Urlaubsreise buchen ...

Entdecken Sie jetzt die neuen komfortablen Wege, die Ihnen der Btx/Vtx-Manager (als intelligente Komplettlösung) mit dem Abruf aktuellster Informationen und Daten rund um die Uhr liefert.

Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrem Atari-Fachhändler oder direkt von uns.

Atari ST Btx/Vtx-Manager V3.0 für 389,- DM an Postmodem bzw. 289,- DM an Akustikkoppler/Hayes-Modem. (FTZ-Zulassung beantragt). Unverbindliche Preisempfehlungen.

Drews EDV + Btx GmbH Bergheimerstraße 134 b D-6900 Heidelberg Telefon (0 62 21) 2 99 00 Fax (0 62 21) 16 33 23 Btx-Nummer 0622129900 Btx-Leitseite \*29900#









die Verhältnisse teilweise noch sehr viel komplizierter und lassen sich manchmal nur mit mehreren Durchläufen beherrschen. Und selbst das reicht nicht, denn beim rekursiven Abstieg wird der Baum immer linksrekursiv durchlaufen. Das bedeutet, daß bei mehr als einem Nachfolger eines Strukturbaumknotens immer zuerst der in der Grammatik am weitesten links stehende durchlaufen wird. In einer Modula-2-Variablendeklaration der Form VAR i, j, k, l: INTEGER hängt der Typ der Bezeichner i, j, k und l aber von einem Teilbaum ab, der weiter rechts steht, nämlich von dem Typ rechts des Doppelpunkts. In diesem Fall muß man alle Bezeichner (und das können beliebig viele sein) zwischenspeichern und ihnen später den Typ zuweisen. Sobald der Parser nicht nach dem Prinzip des rekursiven Abstiegs oder noch nicht einmal als LL-Parser realisiert ist, fällt diese Methode sowieso flach. Es gibt dann zwar auch noch Möglichkeiten, Parser und semantische Analyse zu integrieren, doch sind diese in der Regel aufwendiger als das gerade besprochene Verfahren.

## **Typzwang**

Wie versprochen, kommen wir jetzt noch einmal kurz auf die mysteriösen Attribute *primode* und *postmode* sowie das Prädikat *Coercible* zurück. Die meisten Programmiersprachen kennen implizite Typkonversionen, das heißt, Werte, die von sich aus einen anderen Typ besitzen, als es von der Umgebung verlangt wird, werden automatisch in den richtigen Typ verwandelt. Dies setzt natürlich voraus, daß der ursprüngliche Typ (a priori-Typ) in den erwarteten (a posteriori-Typ) umgewandelt werden kann.

In unserer Beispielsprache ist es etwa möglich, eine Zuweisung wie a:=2+3.1 hinzuschreiben. Der a priori-Typ der Zahl 2 ist Integer. Da eine Addition aber entweder zwei ganze oder zwei Fließkommazahlen summiert und eine Wandlung der Fließkommazahl einen Informationsverlust bedeutet würde, ist der von dem Additionsoperator erwartete Typ (a posteriori-Typ) der Zahl 2 Real.

Das Prädikat *Coercible* testet, ob die beiden übergebenen Typen ineinander überführt werden können. Da eine ganze in eine Fließkommazahl gewandelt werden kann, ist es in der obigen Addition erfüllt.

Auch in einer Programmiersprache wie Modula-2, die nahezu keine für den Programmierer direkt sichtbaren impliziten Typwandlungen erlaubt, sind solche Typzwänge wichtig. Wird ein Prozedurparameter einmal call by value und ein anderes

Mal call by reference (VAR-Parameter) übergeben, so wird der Parameter innerhalb der Prozedur doch immer auf dieselbe Art verwendet. Auch ein als call by reference übergebener Parameter muß bei seiner Benutzung nicht explizit dereferenziert werden. Dies geschieht implizit und stellt damit auch eine Form der impliziten Typwandlung dar. Ähnliches gilt für linke und rechte Seiten von Zuweisungen. Diese Problematik wurde in unserem Beispiel völlig ignoriert, da sie es aufgebläht hätte, ohne wesentlich neue Einsichten zu vermitteln.

Zu kurz ist in dieser Beschreibung sicherlich die Betrachtung der Namensanalyse gekommen. Die Hauptarbeit der Namensanalyse liegt aber bei der Definitionstabelle und weniger bei den Attributierungsregeln, die die Funktionen der Definitionstabelle benutzen. In der ersten Folge wurde schon erwähnt, daß sich in [3] eine sehr elegante Lösung für Sprachen, die beliebig verschachtelte lokale Deklarationen zulassen, befindet.

## Übergang

Nachdem das zu übersetzende Programm jetzt vollständig analysiert ist, wird es langsam Zeit, die zweite große Aufgabe eines Compilers in Angriff zu nehmen. Aus dem attributierten Strukturbaum muß ein Maschinenprogramm erzeugt werden, daß in seinem Verhalten dem Quellprogramm entspricht. Es gibt allerdings einige Gründe, dies nicht in einem Schritt zu machen, sondern in Teilaufgaben zu zerlegen. Gründe dafür sind, daß der Schritt bei einer sehr komplizierten Quellsprache unter Umständen zu groß ist oder das Programm vorher noch optimiert werden soll. Außerdem kann eine sorgfältig ausgewählte Zwischensprache das Umschreiben des Compilers auf eine neue Zielsprache stark erleichtern. Da die Maschinensprache des Zielprozessors oft sehr viele Ausnahmen besitzt, was die möglichen Adressierungsarten und ähnliches angeht, kann eine Zwischenebene, die dazu dient, diese Unebenheiten auszubügeln, den Compiler übersichtlicher, kürzer und schneller machen.

Statt den attributierten Strukturbaum sofort in die Zielsprache umzuwandeln, wird er deshalb oft erst einmal in einen Zwischencode transformiert. Der Zwischencode kann natürlich von Compiler zu Compiler und abhängig von der Zielsprache sehr verschieden sein. In der Regel wird ein Code gewählt, der in seiner Struktur der Zielsprache schon recht ähnlich ist. Wie weit er von der Zielsprache entfernt ist, hängt in erster Line von den Aufgaben ab, die ihm zugedacht sind.

Möchte man lediglich die gröbsten Unebenheiten in der zu erzeugenden Maschinensprache ausbügeln, wird man als Zwischencode einfach die Zielsprache, erweitert um ein paar Adressierungsmöglichkeiten und eventuell auch Befehle, benutzen. Dieser Fall soll uns jetzt nicht so sehr interessieren, er gehört thematisch eher in die nächste Folge.

Sehr viel interessanter ist eine Ebene, die zusätzliche Optimierungen erlaubt und eine Umstellung des Compilers auf eine andere Zielsprache erleichtert. Für diese Aufgabe wird meist eine Zwischensprache gewählt, die in ihrer Struktur einer konventionellen Maschinensprache möglichst ähnlich, aber noch nicht auf einen speziellen Prozessor festgelegt ist. Außerdem ist es für manche Optimierungen wichtig, einige Hochsprachenkonstrukte, wie zum Beispiel Array-Zugriffe, noch nicht in Einzeloperationen aufzulösen.

Diese Anforderungen werden zum Beispiel von einem 3-Adreßcode erfüllt, der die folgenden Befehlsarten enthält. Ein Ausdruck wie x := y < Op > z oder x := $\langle Op \rangle (x, y)$ erlaubt das Verknüpfen zweier Operanden durch eine Operation (<Op>) wie Addition, logisches Und usw. Entsprechendes gilt für einstellige Operatoren nach dem Schema  $x := \langle Op \rangle y$ . Zum Kopieren von Werten werden Anweisungen der Form x := y verwendet. Ein Array-Zugriff erfolgt etwa durch x := a/y. Außerdem gibt es noch Anweisungen wie call und return, um Prozedur- und Funktionsaufrufe zu implementieren, sowie bedingte und unbedingte Sprungbefehle, um die Verzweigung des Programmflusses zu realisieren.

Attributierungsregeln, die einen attributierten Strukturbaum unserer Beispielgrammatik in Zwischencode umwandeln, enthält Listing 3. Die Anweisungen der Zielsprache sind der Übersichtlichkeit halber in geschweiften Klammern und im Klartext angegeben. Der Operator '++' dient dem Zusammenfügen zweier Sequenzen von 3-Adreßcodeanweisungen. Die Funktion 'GenerateNewTemp' erzeugt bei jedem Aufruf eine neue Zwischenvariable, z.B. die Variablen t1, t2 usw. Die Information der semantischen Analyse über den Typ einer Addition, also Ganzzahl- oder Fließkommaaddition, wird in der IF-Anweisung der zweiten Regel aus-

Die Grammatik in Listing 3 beinhaltet allerdings noch einen Fehler. Falls der Expr[0].primode und Expr[0].postmode in einer der drei letzten Regeln nicht übereinstimmen, muß noch eine automatische Typwandlung durchgeführt werden, bevor das Ergebnis Expr[0].Loc zugewiesen wird. Aus Gründen der Übersicht wurden

die entsprechenden Anweisungen weggelassen.

Wenn wir uns Abb. 1 noch einmal anschauen, sehen wir, daß die beiden attributierten Grammatiken (Listing 1 und Listing 3) genau das leisten, was wir uns am Anfang erhofft haben. Der Strukturbaum wird in den gewünschten Zwischencode übersetzt, und nebenbei hat die semantische Analyse noch eventuell vorhandene Typfehler aufgedeckt.

## Generatoren

Generatoren zur automatischen Erzeugung der semantischen Analyse sind sehr viel komplizierter als etwa Parser- oder Scanner-Generatoren. Dies liegt im wesentlichen daran, daß die Aufgaben der semantischen Analyse vielfältiger als die der anderen Phasen des Compilers sind. Die Art und Komplexität der Aufgabe hängt sehr stark von der zu übersetzenden Programmiersprache ab und variiert deshalb stark von Compiler zu Compiler. Aus diesem Grund gibt es auch keine Standardwerkzeuge wie REX oder YACC. Trotzdem waren die Compiler-Bauer in den letzten Jahren nicht untätig und haben sich einige sehr nützliche Programme ausgedacht.

Prinzipiell gibt es zwei verschiedene Ansätze, um die Programmierung der semantischen Analyse zu vereinfachen. Erstens gibt es Programme, die in der Lage sind, eine Eingabe in Form einer attributierten Grammatik in ein lauffähiges Programm zu übersetzen. Die Attributierungsregeln werden dabei normalerweise in einer gängigen Programmiersprache wie Modula-2 oder C angegeben. Diese Methode entspricht in ihrem Konzept dem Vorgehen von Parser-oder Scanner-Generatoren. Zusätzlich werden dabei oft Generatoren zur automatischen Generierung von Modulen zur Verwaltung des Strukturbaums und ähnlichem eingesetzt.

Die zweite Möglichkeit ist die Entwicklung von speziellen Programmiersprachen, die es erlauben, die Regeln der semantischen Analyse sehr viel übersichtlicher zu formulieren, als dies in einer der gängigen Programmiersprachen der Fall ist.

Dabei stellt sich natürlich die Frage, wie bei den beiden Möglichkeiten die Auswertungsreihenfolge der einzelnen Attribute festgelegt wird und wieviel Arbeit der Computer dem Programmierer eines Compilers jeweils abnimmt. Im ersten Fall wird die Auswertungsreihenfolge der Attribute durch den Generator festgelegt. Dies geschieht etwa durch geordnete attributierte Grammatiken (näheres zum Beispiel in [3], aber Achtung: schwerverdaulich). Da das Finden einer möglichst optimalen Auswertungsreihenfolge der Attribute eine sehr komplizierte Arbeit ist, ist ein solcher Generator ein sehr nützliches Werkzeug. Außerdem ist es sehr viel einfacher, die Auswertung der Attribute zu ändern, wie dies etwa für eine Erweiterung des Compilers nötig sein kann. Die zweite Möglichkeit überläßt es dem Programmierer, die Reihenfolge der Auswertung festzulegen. Allerdings läßt sich durch eine Integration des Aufbaus des Strukturbaums und der Regelauswahl eine sehr übersichtliche Darstellung der semantischen Analyse erreichen. Das Compiler-Bauwerkzeug GENTLE ([2]) erreicht das zum Beispiel durch eine deklarative Beschreibung des Compilers, die der von Prolog-Programmen ähnelt. Da der Parser auch in diese Beschreibung integriert ist, können komplette Compiler in GENTLE geschrieben werden. Zum Erzeugen des Parsers greift das System übrigens auf den Parser-Generator LALR zurück, für den automatisch eine Eingabedatei erzeugt wird. Nur die Scanner-Beschreibung muß von Hand für den Scanner-Generator REX geschrieben werden. Für die Beschreibung des Strukturbaums und für eventuelle Zwischensprachen wird ein System algebraischer Datentypen benutzt, daß eine für den Programmierer sehr übersichtliche Schreibweise und damit Programmierung zuläßt.

```
RULE Assign ::= Ident ':=' Expr.
1.
    ATTRIBUTION
2:
      Ident.env := Assign.env;
3:
       Expr.env := Assign.env;
4 .
       Ident.primode := LookUpType (Ident.env,
5.
                                     Ident name);
       Ident.postmode := Ident.primode;
6.
       Expr.postmode := Ident.primode;
7:
8 -
9:
     RULE Expr ::= Expr '+' Expr.
10:
     ATTRIBUTION
       Expr[1].env := Expr[0].env;
11:
12:
       Expr[2].env := Expr[0].env;
       Expr[0].primode := IF Expr[1].primode = real
13:
                          OR Expr[2].primode = real
                           THEN real ELSE integer END;
14.
       Expr[1].postmode := Expr[0].primode;
15:
16:
       Expr[2].postmode := Expr[0].primode;
     CONDITION
17:
       Coercible (Expr[0].primode, Expr[0].postmode);
18:
19.
     RULE Expr ::= Expr '[' Expr ']'.
20.
     ATTRIBUTION
21:
       Expr[1].env := Expr[0].env;
22.
23.
       Expr[2].env := Expr[0].env;
       Expr[0].primode := ElemType (Expr[1].primode);
24:
       Expr[1].postmode := Expr[1].primode;
25:
       Expr[2].postmode := IndexType
26:
                            (Expr[1].primode);
27:
       IsArrayType (Expr[1].primode);
28:
       Expr[2].primode = integer;
29.
       Coercible (Expr[0].primode, Expr[0].postmode);
30 .
31:
     RULE Expr ::= Ident.
32:
     ATTRIBUTION
33:
       Expr.primode := LookUpType (Expr.env,
34 .
     CONDITION
35 .
       Coercible (Expr.primode, Expr.postmode);
36:
```

Listing 1: Attributierte Grammatik für das Zuweisungsbeispiel

```
TYPE
             ExprKind = (plus, arrAc, ident);
             TypeKind = (integer, real, array);
 2:
 3:
             StatTree = POINTER TO StatNode;
 4:
 5:
             StatNode =
                         RECORD
                                      (* Assignment
 6:
                           lhs: ExprTree;
                           rhs: ExprTree;
 7:
                         END;
 8:
 9:
              ExprTree =
                         POINTER TO ExprNode;
10:
                                      (* Expression
              ExprNode = RECORD
11:
                           CASE kind: ExprKind OF
12:
                             plus : lhs,
13:
                                      rhs : AttrTree
14:
                             arrAc : arr,
15:
                                      idx : AttrTree
16:
                              ident : name: Symbol|
17:
                           END:
18 .
                           pri : TypeTree;
19:
                           post: TypeTree;
20:
                         END:
21:
22:
              TypeTree = POINTER TO TypeNode;
23:
              TypeNode = RECORD
                                         Typausdruck
24 .
                                     (
                           CASE kind: TypeKind OF
25.
                              integer:
26:
                              real
27:
                                     : elemType:
28:
                              array
                                       TypeTree;
                                       idxType :
29.
                                       TypeTree
                            END:
30 .
31 :
                          END;
32:
33:
      (* Attributiere eine Zuweisung
34:
35:
     PROCEDURE AttrAssign (tree: StatTree; env: Env);
36:
37:
       BEGIN
38:
          WITH tree^
39:
          DO
```

```
40:
             lhs^.pri := LookUpType (env, lhs^.name);
 41:
             lhs^.post := lhs^.pri;
 42 .
             rhs^.post := lhs^.pri;
 43:
             AttrExpr1 (rhs, env);
 44:
             AttrExpr2 (rhs):
 45:
           END;
 46:
         END AttrAssign:
 47:
 48:
         Attributiere eine Ausdruck: Erster Durchlauf
 49:
 50:
      PROCEDURE AttrExpr1 (tree: ExprTree; env: Env);
 51:
        BEGIN
 52 .
           WITH tree^ DO
 53.
             CASE kind OF
 54 .
 55.
               plus : AttrExpr1 (lhs, env);
 56.
                      AttrExpr1 (rhs, env);
 57 .
                      IF lhs^.pri^.kind = real
 58:
                          OR rhs^.pri^.kind = real
 59.
                      THEN pri := MakeRealType ();
 60 .
                      ELSE pri := MakeIntType () END|
 61:
               arrAc: AttrExpr1 (arr, env);
 63:
                      AttrExprl (idx, env);
                      pri := ElemType (arr^.pri);
 64:
 65:
                      IF idx^.pri^.kind # integer
 66:
                          OR arr^.pri^.kind # array
 67:
                      THEN RaiseError END!
 68:
 69:
               ident: pri := LookUpType (env, name) |
 70:
 71:
            END:
 72:
          END:
 73.
        END AttrExpr1;
 74 .
 75 .
          Attributiere eine Ausdruck: Zweiter Durchlauf
 76:
 77:
      PROCEDURE AttrExpr2 (tree: ExprTree);
 78 -
        BEGIN
 79:
          WITH tree DO
 80:
             CASE kind OF
 81:
 82:
               plus : lhs^.post := pri;
                      rhs^.post := pri;
 84:
                      AttrExpr2 (lhs);
 85:
                      AttrExpr2 (rhs) |
 86:
 87:
              arrAc: arr^.post := arr^.pri;
 88:
                      idx^.post := IndexType (arr^.pri);
 89:
                      AttrExpr2 (arr):
 90:
                      AttrExpr2 (idx)
 91:
 92:
               ident: |
 93:
 94 .
            END :
 95 .
          IF NOT Coercible (pri, post) THEN RaiseError
                                               END
 96:
          END:
 97 :
        END AttrExpr2;
 98:
 99:
      (* Liefert den Elementtyp eines Arrays.
100:
101:
      PROCEDURE ElemType (type: TypeTree): TypeTree;
102:
        BEGIN
103:
          IF type^.kind # array THEN RaiseError
104:
          ELSE
105:
            RETURN type . elemType
106:
          END:
107:
        END ElemType;
108:
109:
         Liefert den Indextyp eines Arrays.
110:
111:
      PROCEDURE IndexType (type: TypeTree): TypeTree;
112:
        BEGIN
113:
          IF type^.kind # array THEN RaiseError
114:
          ELSE
115:
            RETURN type^.idxType
116:
          END:
117:
        END ElemType;
```

Listing 2: Routinen zur Attributierung des Zuweisungsbeispiels

GENTLE übersetzt die Beschreibung in ein C-Programm, das den beschriebenen Compiler implementiert.

Die Masse der Denkarbeit beim Schreiben der semantischen Analyse liegt allerdings in dem Finden einer für die zu übersetzende Programmiersprache geeigneten attributierten Grammatik. Diese Arbeit muß nach wie vor der Compiler-Bauer erledigen, und sie wird ihm wohl auch nicht so schnell von einem Computer abgenommen. Doch kann dieser sehr viel Routinearbeit übernehmen und den Programmierer dadurch entlasten.

Eine interessante Enwicklung ist auch die, daß in die Definition einer Programmiersprache eine Beschreibung ihrer Semantik aufgenommen wird. Sobald aus dieser Beschreibung mehr oder weniger automatisch eine Attributierung und eventuell Codeerzeugung abgeleitet werden kann, ist es wesentlich leicher, einen Standard für diese Sprache zu schaffen. Da dies zu einer leichteren Portierung von Programmen führt, ist diese Entwicklung für alle Software-Entwickler von Vorteil.

## Wie geht's weiter?

Langsam nähern wir uns in der Übersetzung der Maschine und damit auch dem Ende der Serie über Compiler-Bau. In der nächsten und zugleich letzten Folge werden wir uns intensiv mit der Codeerzeugung auseinandersetzen. Dabei wird uns in erster Linie interessieren, mit welchen Mitteln man den erzeugten Code verbessern kann.

Manuel Chakravarty

```
Literatur:
[1] Aho/Sethi(Ullman: "Compilers: Principles, Techniques and Tools",
Addison-Wesley
[2] Vollmer: "The Compiler Construction System GENTLE", bisher erst
internes Papier der GMD Karlsruhe
[3] Waite/Goos: "Compiler Construction", Springer
```

```
RULE Assign ::= Ident ':=' Expr.
     ATTRIBUTION
       Assign.code := Expr.code ++ {Ident.name :=
                                     Expr.loc; };
 4:
     RULE Expr ::= Expr '+' Expr.
 6:
     ATTRIBUTION
 7:
       Expr[0].loc := GenerateNewTemp ():
 8:
       Expr[0].code := Expr[1].code ++ Expr[2].code
 9:
                        ++ IF Expr[0].primode =
                         integer
10:
                           THEN {Expr[0].loc :=
                                add_int
                                (Expr[1].loc,
                                Expr[2].loc);}
11:
                           ELSE {Expr[0].loc :=
                                add_real
                                (Expr[1].loc,
                                Expr[2].loc);}
12:
                           END:
13:
14:
     RULE Expr ::= Expr '[' Expr ']'.
15:
     ATTRIBUTION
16:
       Expr[0].loc := GenerateNewTemp ();
17:
       Expr[0].code := Expr[1].code ++ Expr[2].code
18:
                        ++ {Expr[0].loc :=
                       Expr[1].loc[Expr[2].loc]; };
19:
20:
     RULE Expr ::= Ident.
21:
     ATTRIBUTION
       Expr.loc := Ident.name;
22:
23:
       Expr.code := {};
```

Listing 3: Zwischencodeerzeugung für die Beispielgrammatik





Alle Fest- und Wechselplatten aus unserer "Spezial"-Serie können Sie an Atari ST<sup>TM</sup> und Atari TT und Spectre und Macintosh<sup>TM</sup> und IBM<sup>TM</sup>-kompatiblen betreiben. Sehr komfortable Software und alle Kabel

zum Betrieb an allen Atari-Modellen, Spectre und Macintosh gehören zum Lieferum-fang. Zum Betrieb an IBM kann, falls nicht bereits vorhanden, ein Adapter gesondert

Diese Platten können am TT sowohl am DMA-Port als auch an der SCSI-Schnittstelle betrieben werden.



# Wechselplatte

mit 2 Jahren Voll-Garantie. incl. Medium DM 1690,-

Wechselmedium einzeln DM 175.-

## Alle unsere Fest- und Wechselplatten kommen mit 2 Jahren Garantie

Sollte in der Garantiezeit eine Reparatur notwendig werden, wird für die Dauer der Reparatur schneilstens kostenlos ein Ersatzgerät zur Verfügung gestellt! (Nicht in jedem Fall die gleiche Platte, aber mindestens 40MB SCSI bzw. Wechselplatte). Bitte fordem Sie unser "Spezial"-Info an.

Alle Fest- und Wechselplatten aus unserer 'Spezial"-Serie haben:

- \* Durchgeführten,gepufferten DMA-Port \* von außen zugängliche Hauptsicherung
- \* SCSI-Ausgang und SCSI-Eingang \* Schalter für hardwaremäßigenSchreib-
- schutz (nur ein <u>Hardware</u>-Schreibschutz schützt vor Viren!!) \* DMA- und SCSI-Adresse von außen ein-
- stellbar (keine DIP-Schalter, die eingestellte DMA-/ SCSI-Nr. ist als Zahl ablesbar) extrem leisen Lüfter
- \* formschönes Gehäuse (keine Blechdose!) und vieles mehr, fordern Sie unser Info an

Spezial 40Q (Quantum 40MB)

DM 1180.-

Spezial 182F

(Fujitsu 182MB, MTBF 70000 !) DM 2350,-

weitere Platten auf Anfrage

Giselastraße 9 · 5100 Aachen **HG** Computersysteme Tel. 0241/603252 Karl Hamacher-Gatzweiler

## IR A M-I Joorade bestiickt

Rit-Master 17/2

2MB 333,33

Bit-Master 17/4

4MB 666,66

geeignet für alle Rechner der ST Serie. leichter Einbau, hohe Zuverlässigkeit, tested

vollsteckbar

+48-

Micro Brain

Extrem kleine Abmessungen, bestückt mit modernen 4Mb RAMs!

## Tower-Power

Praktische Kosmetik für Ihren ST. Kein Kabelsalat mehr, zentrale Stromversorgung durch leistungsfähiges Netzteil, viel Platz für Hardwareerweiterungen und nicht zuletzt ein formschönes Gehäuse.

Standartumbau (inkl. Middle Tower, 200W) 698,-

SCSII-Festplatten

im Gehäuse, inkl. Kabeln + Software

ab 50 MB

888.-

Wechselplatte (44MB)

1333.-

SCSI-Controller, einzeln, Übertragungsrate bis zu 780 KB/sek besonders kompakter Bauweise, mit Kabel und excelenter 198.-Treibersoftware

Hwpercache+ 8/16MHz schallban

erhöhen Sie die Leistung Ihres Atari ST um 70%!

moder 144/12 MIB Diskettenlaufwerke

Unser HiDi-Modul ist geeignet zum Betrieb von zwei Laufwerken - 5 1/4" oder 3 1/2" finkl. **Formatsoftware** 

Falls Sie nicht auf graue Mäuse stehen sollten, Golden IMAGE optomechanische Maus mit Mikroschaltern, extralangem 68.-Kabel und Mousepad

MIS Sales & Service

Tel. 0551/794697

Physogerstz 13, 3400 Göningen

Reperatur/ Ersatzteilservice

137

Datenstrukturen & Algorithmen

in Omikron.BASIC und Modula 2

Teil 4:

String-Sortieren mit Radixsort

In den vorangegangenen drei Kursteilen haben wir die theoretischen Grundlagen zum Thema Datenstrukturen und zum Radixsort vorgestellt. Wir wenden wir uns nun der Praxis zu und sortieren Zeichenketten. Die Algorithmen entwickeln wir in Omikron. BASIC-Syntax und stellen anschließend die Modula 2-Lösung vor.

Radixsort basiert auf der wiederholten Anwendung des Behältersortierens (Binsort). Zuerst verteilt man bezüglich des am wenigsten signifikanten Schlüssels in die Behälter, zum Schluß nach dem mit der höchsten Priorität. Die zugrundeliegende Datenstruktur ist eine lineare Liste. Diese interpretieren wir als Schlange. Bild 16 aus dem dritten Kursteil zeigt den allgemeinen Radixsort-Algorithmus. Wie wenden wir diesen Algorithmus auf das Sortieren von Strings an? Die meisten Sortieralgorithmen betrachten gesamte Zeichenketten als Schlüssel. Auch der Quicksort-Algorithmus aus Omikron.BASIC geht diesen Weg. Bei Radixsort splitten wir die Zeichenketten in ihre Komponenten, die Zeichen. Das erste Zeichen ist am meisten und das letzte am wenigsten signifikant. Jeder Durchlauf verteilt bezüglich einer Zeichenposition, beginnend mit dem letzten Zeichen. Als Beispiel betrachten wir eine Schlange mit den folgenden sechs 'Wörtern':

CAC, DCA, ADC, BCD, BBA, DAB

Das zugrundeliegende Alphabet enthalte nur die vier Buchstaben 'A', 'B', 'C' und 'D'. Wir benötigen vier Behälter, die wir B(A), B(B), B(C) und B(D) nennen. Im ersten Durchlauf sortieren wir bezüglich des dritten Zeichens in die Behälter:

B(A): DCA, BBA B(B): DAB

B(C): CAC, ADC B(D): BCD

Nach dem Aufsammeln der Behälter lautet die Schlange

DCA, BBA, DAB, CAC, ADC, BCD.

Diese verteilen wir bezüglich des zweiten Zeichens in dieselben Behälter:

B(A): DAB, CAC B(B): BBA

B(C): DCA, BCD B(D): ADC

Wir erhalten die Schlange

DAB, CAC, BBA, DCA, BCD, ADC,

Abschließend sortieren wir diese bezüglich des Anfangsbuchstabens:

B(A): ADC

B(B): BBA, BCD

B(C): CAC

B(D): DAB, DCA

Nach dem Auflesen der Behälter ist die Schlange sortiert:

ADC, BBA, BCD, CAC, DAB, DCA

Alle Schlüsselwerte sind vom selben Datentyp: CHAR. Wir verteilen deshalb in allen Durchläufen in die selben Behälter. Der allgemeine Radixsort-Algorithmus aus Bild 16 dagegen beansprucht für jeden Schlüsselwert-Datentyp eigene Behälter.

## *Implementierung* in Omikron.BASIC

Radixsort ordnet Daten, die als Schlange organisiert sind. In Omikron. BASIC realisieren wir Schlangen in Feldern. Die Reihenfolge der Elemente ergibt sich aus der Verzeigerung, nicht aus der Feldposition. Radixsort modifiziert ausschließlich die Zeiger. Die Daten werden nicht umgespeichert. Nach dem Sortieren enthält das Feld die Daten in derselben Reihenfolge wie vorher. Die sortierte Reihenfolge ergibt sich allein aus der geänderten Verzeigerung. Oft will man ein Feld sortieren. Die sortierte Reihenfolge soll sich aus der Feldposition ergeben und nicht aus einer zusätzlichen Verzeigerung. In diesem Fall erhalten wir folgende Grobstruktur:

- 1. Feld zu Schlange erweitern
- 2. Schlange sortieren
- 3. sortierte Schlange in Feld übertragen

Wir betrachten exemplarisch unsere Datenstruktur Wl: Das Array Wl Wort\$() speichert die zu sortierenden Wörter. WI Next%() enthält die Cursor auf die Nachfolger. WI haben wir ausführlich in den ersten beiden Kursteilen beschrieben.

## Schritt 1: Feld zu Schlange erweitern

Das Feld Wl Wort\$() enthalte N zu sortierende Strings in den Feldelementen eins bis N. Diese seien noch nicht als Liste verkettet. Das nullte Feldelement muß frei sein, da es nicht mit einem Cursor adres-

sierbar ist. Falls es ein Wort enthält, kopieren Sie dies an das Feldende. Für eine Schlange benötigen wir Cursor. Wir dimensionieren ein zusätzliches Feld Wl\_Next%(). Die Liste generieren wir, indem wir die Wörter mittels Wl\_Next%() verzeigern: Alle Cursor zeigen auf das Feldelement mit dem nächsthöheren Index. Das Listenende bekommt Null (NIL) zugewiesen. Wl\_Wort\$() bleibt bei diesen Operationen unberührt.

```
' Feld zu Schlange erweitern

FOR 1%=1 TO N%-1

W1_Next% (I%)=I%+1

NEXT I%

W1_Next* (N%)=0
```

Den Schlangenkopf und das Schlangenende speichern wir mit

```
S Anfang%=1: S Ende%=N%
```

Bild 17 verdeutlicht die Wirkungsweise.

## Schritt 2: Schlange sortieren

Im dritten Kursteil haben wir angeschnitten, wie wir das Behältersortieren in Omikron.BASIC implementieren. Diese Kenntnisse setzen wir voraus. Die Grobstruktur für Radixsort lautet:

```
FOR Char_Nr%=Max_Laenge% TO 1 STEP -1
Binsort(Char_Nr%, S_Anfang%, S_Ende%)
NEXT Char_Nr%
```

Die Konstante Max Laenge% legt die maximale String-Länge fest. Die Variable Char Nr% kennzeichnet, welches Zeichen des Strings Schlüssel für die Sortierung ist. In der Prozedur Binsort verteilen wir wie folgt in die Behälter:

```
'S in Behälter sortieren
'Schlüssel ist das Char_Nr%-te Zeichen
WHILE S_Anfang%<>0 P%=Wl_Next%(S_Anfang%)
' Cursor
'auf das zweite Listenelement
'retten
Wort$=Wl_Wort$(S_Anfang%)
Ch%= ASC_(MID$(Wort$, Char_Nr%, 1))
Ll_Anhaengen(B_Anfang%(Ch%), B_Ende%(Ch%), S_Anfang%)
S_Anfang%=P%
```

Bitte beachten Sie die Änderung bei der Zuweisung an *Ch*%. Im dritten Kursteil haben wir nur das erste Zeichen als Schlüssel angesehen-hieristes das *Char\_Nr*%-te. Die Behälter adressieren wir mit dem ASCII-Wert der zu verteilenden Zeichen. *B(A)* aus dem obigen Beispiel entspricht somit der Schlange, die wir in *B\_Anfang*%(65) und *B\_Ende*%(65) speichern. Bild 18 demonstriert die Wirkungsweise des Algorithmus.

## Verschieden lange Wörter

Bislang haben wir stillschweigend gleichlange Wörter sortiert. Wir sind damit analog zur konstanten Schlüsselfeldanzahl im Datentyp ObjTyp des dritten Kursteils vorgegangen. In der Praxis variiert die String-Länge zwischen Null und Max Laenge %. Somit ist auch die Anzahl der Schlüssel variabel. Das BASIC quittiert uns den Zugriff auf ein zu kurzes Wort mit einem Programmabbruch. Wir testen daher bei jedem Wort, ob es für einen Sortierlauf lang genug ist. Wir verteilen erst, wenn Char Nr% kleiner oder gleich der Wortlänge ist. Alle Wörter, die für einen Durchlauf zu kurz sind, sammeln wir in einem zusätzlichen Behälter. In Omikron.BASIC haben wir B(0) gewählt, da alle Behälter unterhalb yon Min Ascii\( \%\) unbenutzt sind, B(0) ist das nullte Element des Behälterfeldes. Beim Sammeln der Behälter lesen wir zuerst den zusätzlichen Behälter auf. Anschließend sammeln wir wie gewohnt. Diese Reihenfolge ergibt sich aus der Tatsache, daß kurze Wörter in der alphabetischen Ordnung vor langen Wörtern mit gleichem Anfang stehen. Also, 'Maus' kommt vor 'Mausefalle'. Betrachten wir z.B. die folgende Schlange mit acht 'Wörtern':



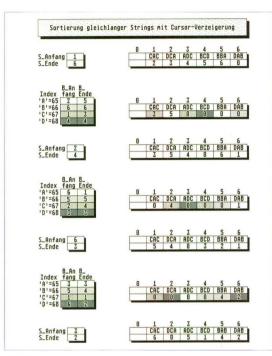

Bild 18

CAB, BCD, DA, BADC, C, ACBD, AB, BD

Im ersten Durchlauf betrachen wir das vierte Zeichen. Alle Wörter, die kürzer als vier Zeichen sind, kommen nach  $B(\theta)$ . Die restlichen verteilen wir in die Behälter B(A), B(B), B(C) und B(D).

B(0): CAB, BCD, DA, C, AB, BD

B(A): leer

B(B): leer

B(C): BADC

B(D): ACBD

Nach dem Auflösen der Behälter erhalten wir die Schlange CAB, BCD, DA, C, AB, BD, BADC, ACBD.

Im zweiten Durchlauf verteilen wir bezüglich des dritten Zeichens.

B(0): DA, C, AB, BD B(A): leer B(B): CAB, ACBD B(C): leer B(D): BCD, BADC

Im dritten Durchlauf ordnen wir die Schlange

DA, C. AB, BD, CAB, ACBD, BCD, BADC

bezüglich des zweiten Zeichens:

B(A): DA, CAB, BADC

B(B): AB

B(C): ACBD, BCD

B(D): BD

Nach Auflesen der Behälter erhalten wir:

C. DA. CAB. BADC, AB, ACBD, BCD, BD

Diese Schlange verteilen wir abschließend bezüglich des ersten Zeichens:

B(A): AB, ACBD B(B): BADC, BCD, BD B(C): C, CAB B(D): DA

Die sortierte Schlange lautet somit:

AB, ACBD, BADC, BCD, BD, C, CAB, DA

Kurze Wörter schieben wir solange in B(0)auf die Wartebank, bis wir bezüglich deren Länge verteilen. Listing 6 enthält die wesentlichen Programmteile zur Implementierung des Algorithmus in Omikron.-BASIC. Bild 19 zeigt die einzelnen Sortierläufe anhand von Beispieldaten. Max Laenge% ist gleich 15. Das längste Wort, "Kunigunde", hat neun Buchstaben. Der Algorithmus führt somit sechs 'Leerläufe' am Anfang aus. In diesen sortieren wir nicht, sondern speichern die Daten aus der Schlange S sukzessive in den Behälter B(0) um. In jedem Durchlauf untersuchen wir alle Wörter auf ihre Länge. Das sind Max Laenge% \* N% Längentests und Listenoperationen, wobei N% die Anzahl zu sortierender Wörter ist. Da nur wenige Wörter die maximale Länge haben, sind die anfänglichen Operationen überflüssig.

## Vorsortierung bezüglich der Wortlänge

Ziel unserer ersten Optimierung ist, die Verteilungen in den Behälter B(0) zu eliminieren. Wir erreichen dies, indem wir die Wörter zuerst bezüglich der Wortlänge sortieren. Anschließend verteilen wir wie gewohnt bezüglich der Zeichen. Ein Wort beziehen wir erst in die Verteilung ein, wenn Char Nr% kleiner oder gleich der Wortlänge ist. Für die Längensortie-

Zeichenketten sortieren - Version 1 Vor der Sortierung: Bruno Anna Klaus Fritz Kunigunde Ira Franz Susanne Bernd Emil Sortierläufe: Klaus Fritz Kunigunde Franz Susanne Bernd Bruno Anna 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 Anna Anna Klaus Fritz Fritz Kunigunde Kunigunde Ira Ira Franz Franz Susanne Susanne Bernd Bernd Bruno Fmil. Fritz Kunisa Fritz Kunigunde Fritz Kunigunde Fritz Ira Franz Tra Franz Emil Bruno Klaus Klaus Klaus Ira Franz Ira Franz Ira Franz Anna Anna Susanne Susanne Bernd Bernd Bruno Fmil. Bruno Bruno Anna Susanne Bernd Emil Susanne Bernd Emil Susanne Bernd Emil Bruno Anna Klaus Bruno Anna Klaus Fritz Kunigunde Bruno Anna Klaus Fritz Ira Franz Susanne Bernd Enil Kunigunde Bruno Anna Klaus Fritz Ira Franz Bernd Enil Susanne Kunigunde Bruno Anna Klaus Fritz Ira Franz Bernd Enil Susanne Kunigunde Anna Ira Enil Bernd Kunigunde Susanne Bruno Klaus Fritz Franz Ira Anna Susanne Kunigunde Enil Bernd Bruno Franz Fritz Klaus Ira Franz Klaus Enil Fritz Anna Kunigunde Bernd Susanne Bruno Bernd Klaus Enil Anna Ira Franz Fritz Bruno Kunigunde Susanne Anna Bernd Bruno Enil Franz Fritz Ira Klaus Kunigunde Susanne Nach der Sortierung; Anna Bernd Bruno Emil Franz Fritz Ira Klaus Kunigunde Susanne

Rild 19

rung eignet sich der Behältersortieralgorithmus mit der Wortlänge als Schlüssel. Wir definieren zusätzliche Behälter L(). Der Behälter L(i) speichert eine Schlange mit den Wörtern der Länge i. Im ersten Durchlauf verteilen wir alle Wörter der Länge Max Laenge%. Im zweiten Durchlauf ist Char Nr% gleich Max -Laenge%-1. Dabei ordnen wir alle Wörter der Längen Max Laenge%-1 und Max -Laenge%. Zum Schluß sortieren wir alle Wörter. Allgemein gilt: Im i-ten Durchlauf ist Char Nr% gleich Max Laenge%i+1. Wir verteilen alle Wörter, die mindestens (!) Char Nr% Zeichen lang sind. Dies realisieren wir, indem wir die Behälter L() nicht wie gewohnt vor der Zeichensortierung aufsammeln. Stattdessen beziehen wir in jedem Durchlauf einen weiteren Behälter von L() in die Zeichensortierung ein. L() lösen wir Schritt für Schritt auf. Als Beispiel betrachten wir die Schlange

CAB, BCD, DA, BADC, C, ACBD, AB, BD

Als erstes verteilen wir die Wörter bezüglich ihrer Länge in die vier Behälter L():

L(2): DA, AB, BD L(3): CAB, BCD L(4): BADC, ACBD

Nun beginnt die Sortierung nach Zeichen. Im ersten Durchlauf betrachen wir das vierte Zeichen. Wir verteilen nur die Wörter aus Behälter L(4) in die Behälter B(A), B(B), B(C) und B(D).

B(A): leer B(B): leer

B(C): BADC

B(D): ACBD

Nach dem Auflösen der Behälter erhalten wir die Schlange BADC, ACBD. Im zweiten Durchlauf verteilen wir alle Wörter der Längen drei und vier. Deshalb hängen wir die bezüglich des vierten Zeichens sortierte Schlange an die Schlange in L(3):

CAB, BCD, BADC, ACBD

Diese vier Wörter verteilen wir bezüglich des dritten Zeichens:

B(A): leer

B(B): CAB, ACBD

B(C): leer

B(D): BCD, BADC

Die resultierende Schlange CAB, ACBD, BCD, BADC hängen wir an die Schlange aus L(2) und erhalten

DA, AB, BD, CAB, ACBD, BCD, BADC

Diese verteilen wir im dritten Durchlauf bezüglich des zweiten Zeichens:

B(A): DA, CAB, BADC

B(B): AB

B(C): ACBD, BCD

B(D): BD

Nach Auflesen der Behälter und Anhängen an die Schlange aus L(1) erhalten wir:

C, DA, CAB, BADC, AB, ACBD, BCD, BD

Diese Schlange ordnen wir abschließend bezüglich des ersten Zeichens:

B(A): AB, ACBD

B(B): BADC, BCD, BD

B(C): C, CAB

B(D): DA

Die sortierte Schlange lautet somit:

AB, ACBD, BADC, BCD, BD, C, CAB, DA

Wir haben 2+4+7+8=21 mal ein Wort in einen Behälter verteilt. Ohne Längenvorsortierung benötigen wir 4\*8=32 Verteilungen - die Zahlen sprechen für sich. Diese Version von Radixsort entspricht weitgehend dem allgemeinen Radixsort aus dem dritten Kursteil. Wir betrachten neben den Zeichen auch die Länge der Wörter als Schlüssel. Die Länge hat dabei eine niedrigere Priorität als die Zeichen. Falls wir die Behälter L auflösen und erst dann nach der Länge sortieren, verfahren wir genau nach dem Algorithmus aus Bild



Performance, die begeistert

# HYPERCACHE TURBO+

Der neue Hypercache Turbo+ läßt keine Wünsche mehr offen!

- Neu ist z.B. die Fast Rom Option oder 8 MHz/16 MHz Umschaltung bei laufenden Programmen durch Accessory, Hotkey oder Schalter. Bei der Umschaltung wird gleichzeitig das Cache Ram aktiviert/deaktiviert. Das bedeutet 100% Kompatibilität zu allen Programmen.
- Standardmäßig ist jeder Hypercache Turbo+ mit einem CMOS- Prozessor ausgestattet.
- Durch die neue Bauform paßt der Hypercache Turbo+ in jeden Rechner - auch in den STE.
- Hypercache Turbo+ die Summe jahrelanger Erfahrung.

# Das Original. Nur 498,-

Eine Koproduktion von Pro VME und





Heidelberger Landstraße 194 6100 Darmstadt-Eberstadt Telefon: 0 61 51 - 5 60 57 Komfortable und preisgünstige Umrüstung mit hohem Bedien-Komfort und

Bedien-Komfort und optimalem Design

Farblich abgesetzte Flachtastatur

Farbe grau/weiß Verstärkung des Tastendruckes durch Federnsatz

Preis DM komplett:

Baureihe ST 139,-

MEGA ST 130,-



Postfach 64 · 7533 Tiefenbronn · ☎ (0 72 34) 69 15 + 52 32 · Fax 55 74

| Vortey Datai  | et Festplatten          |                        | ah DM     | 1099 — |
|---------------|-------------------------|------------------------|-----------|--------|
| GFA-Basic F   | WS V3.5 dt. (Interpr.+  | Com )                  | DM        | 229.—  |
| That's Write  | Profi dt Textverarb.    | V1.5                   | DM        | 289.—  |
|               | II V1.42 (2.0)          |                        |           | 329.—  |
| Turbo-C mit   | Ass. + Sourcedebugge    | er V2.o dt             | DM        | 349,—  |
|               | eutsch                  |                        |           |        |
| Interlink ST- | DFU-Programm            |                        | DM        | 69.—   |
| Turbo St-Sot  | ftware Blitter dt. V1.8 |                        | DM        | 79.—   |
| AT-Speed C    | .16                     |                        | DM        | 489.—  |
| BTX-Manage    | er V3.02 dt /an DBT03   |                        | DM        | 299,—  |
| N-N-Disk 3.5  | 5-Z DDDM - 99           | Psion Chess            | DM        | 59,95  |
| Spiele (Rest  | posten)                 |                        | ab DM     | 10,-   |
| LDW-Power     | Calc dt. DM 209,-       | Cyber Paint 2          | DM        | 109,—  |
| Amstrad 24-   | Nadeldrucker LQ 3500    | di dt                  | DM        | 499,-  |
| Megamex M     | odula II dt             |                        | DM        | 309,—  |
| _             | Kosteniose Prospel      | kte, auch für Amiga un | d IBM von |        |
|               | Joachim T               | iede                   |           |        |

COMPTABLE ST (Buchführung)

Bachturungsprogramm für Geschalt Privat 500 Korell 10 Seigensten mit 10000 Bachangen vor gebie der Steuerstene geweist in eil Morat bei Gautal oder Jahr auf Diescham Drucker oder Dies Bachturgenen bit "Ei Bachtungen Liversteile Deutscheringsbericht geschliche Leiter Vor der Steuerstenen der Steuerste

ST-RECHTSCHREIBEN II (Lernprogramm)

Izi 1-t 8 Existant Victor in State entigen Sorphar und Publi Kropran setzen im Schwergkeitsgrad, daru entgele indeutseken frei an den Lernestaft triw Schuldristoff innunsien Mit Bendung und Protokol Volentingen in Schwergkeitsgrad, daru entgele indeutseken in Schwergkeitsgrad, darun entgele indeutseken in Schwergkeitsgrad, darun entgele in Schwerge in

TK COMPUTER-TECHNIK Thomas Kaschadt
Bischofsheimer Straße 17 \* Postfach 60 \* D-6097 Trebur-Astheim
Fernruf: (06147) 3550 \* FAX (06147) 3555 \* Btx. 06147-3555

MEGA 2→ MEGA 4<sub>DM</sub> 398.1040 STE auf 2/2.5 MB DM 298,-DM 298.--1040 STE auf 4 MB DM 498.--Wir nehmen Ihre alten Simm-Module in Zahlung! Aufrüstungen 260/520/1040/MEGA 1 auf 2 – 5 MB ab 348 --MEGA-CLOCK kompatibel zur MEGA-ST-Uhr ICD AdSpeed 16 Mhz Accelerator – Superleistung auf engstem Raum CMOS-CPU, 32 KB Data/Tag Cache, Fast-ROM-Option 578, **040STE & SM124** 1098 --GENG O4OSTE mit 2 MB & SM124 1298.--1040STE mit 4 MB & SM124 1/108 ---AT-Speed 478 ---GengTec Gerald Geng Teichstraße 20 4020 Mettmann Vortex ATonce 478 ---PC-Tastatur anschlußfertig 378 ---Tel. O2IO4/22712 FAX O2IO4/22936



>>> Das Projekt aus der c't 10/90 Seite 330 direkt vom Autor! <>>
Ohne Cache trotzdem superschnell und dadurch fast 100% -ig kompatibel! <>>

> Funktioniert mit diversen PC/AT - Emulatoren zusammen auch im 16 MHz Modus! 
 Umschaltbar 8/16 MHz entweder softwaremäßig oder durch einen einfachen Schalter!
 Komplettbausatz incl. Treiber DM 99.- Fertigbaugruppe DM 149. Dallas Chipsatz DM 22.- Leiterplatte DM 19.- Sockelsatz DM 6.50
 EPROM-Satz (Programmierservice) 6 Stück 27C256-120 nur DM 40.-

CEW Co

Computer Electronic Helga Winter Tel: 0906/ 21855 Perchtoldsdorferstraße 12 8850 Donauwörth Fax: 0906/ 1560



## **DUFFNER COMPUTER**

Habsburgerstr. 43 7800 Freiburg Tel: 0761/56433 FAX: 0761/551724

ATARI in Freiburg

## **ARTWORKS**

Das professionelle DTP-Gestaltungspaket



S

ARTWORKS Designer Fonts - bei uns zu haben

## LogiMouse Pilot

Der Präzisions-Mäuserich

Megapaint II professional 279.

Jetzt neu als bookware



16. Allerdings müssen wir dann öfter die Wortlänge untersuchen.

Wir implementieren die Längenbehälter L() analog zu B() in zwei zusätzlichen Feldern namens  $L\_Anfang\%()$  und  $L\_Ende\%()$ .

DIM L\_Anfang% (Max\_Laenge%)
DIM L\_Ende% (Max\_Laenge%)

Der Behälter L(i) speichert eine Schlange mit allen Wörtern der Länge i.

Listing 7 zeigt die modifizierten Prozeduren Radixsort() und Binsort(). Die zusätzliche Prozedur Laengen Sort() sortiert die Schlange S in die Behälter L. Die Längenbehälter sammeln wir in Laengen Sort() nicht auf. Radixsort() hängt sie sukzessive bei der Sortierung aneinander. Bild 20 zeigt eine Hardcopy bei der Sortierung mit den Testdaten aus Listing 8. Die Druckzeilen zeigen die Schlangen, nachdem sie sortiert und mit der Liste für den nächsten Durchlauf verbunden worden sind. Dies entspricht der Ausgabe unmittelbar vor der Anweisung NEXT Char\_-Nr% in Radixsort(). Der Vergleich mit Bild 19 zeigt den hohen Optimierungsgrad.

# Auflesestrategie optimieren

In jedem Durchlauf sammeln wir alle Behälter. Viele sind oft leer, beispielsweise die für die Sonderzeichen oder Zahlen. Als nächste Optimierung minimieren wir die Anzahl aufzulesender Behälter. Ein Vorschlag (siehe < Mehlhorn>) lautet, vor der Sortierung die Zeichen zu bestimmen, die in jedem Durchlauf vorkommen. Man sammelt dann nur Behälter ein, von denen man im voraus weiß, daß sie nicht leer sind. Dieser Ansatz hat theoretische Effizienzvorteile, läßt sich aber nur mit großem Aufwand implementieren. Wir implementieren eine 'Schmalspurlösung' dieses Gedankens: In jedem Durchlauf merken wir uns den kleinsten und den größten aufgetretenen ASCII-Wert. Dazu verwenden wir die beiden Variablen Min Ch% und Max Ch%. Wir sammeln nur die Behälter, deren Indizes in diesem Intervall liegen. Von allen anderen Behältern wissen wir, daß sie leer sind. Es gilt

Min\_Ascii% <= Min\_Ch% 
<= Max\_Ch% <= Max\_Ascii%

Die Schleifen lauten nicht mehr

FOR I%=Min\_Ascii% TO Max\_Ascii%

sondern

FOR I%=Min\_Ch% TO Max\_Ch%

Für die Sortierung deutscher Wörter ist

Zeichenketten sortieren mit Längen-Vorsortierung

Vor der Sortierung:
Bruno Anna Klaus Fritz Kunigunde Ira Franz Susanne Bernd Emil

Sortierläufe:
15 <leere Liste>
14 <leere Liste>
12 <leere Liste>
13 <leere Liste>
14 <leere Liste>
14 <leere Liste>
16 Kunigunde
17 Susanne Kunigunde
18 Kunigunde
19 Kunigunde
19 Kunigunde
20 Susanne Kunigunde
21 Susanne Kunigunde
22 Susanne Kunigunde
23 Fritz Franz Bernd Susanne Kunigunde
24 Ira Anna Susanne Kunigunde Emil Bernd Bruno Franz Fritz Klaus
25 Ira Franz Klaus Emil Fritz Anna Kunigunde Bernd Susanne Bruno
27 Bernd Klaus Emil Anna Ira Franz Fritz Bruno Kunigunde Susanne
28 Anna Bernd Bruno Emil Franz Fritz Ira Klaus Kunigunde Susanne
28 Anna Bernd Bruno Emil Franz Fritz Ira Klaus Kunigunde Susanne
28 Anna Bernd Bruno Emil Franz Fritz Ira Klaus Kunigunde Susanne



Bild 21

Rild 20

Min\_Ascii% mindestens gleich 48 (bzw. 65) und Max\_Ascii% gleich 158. Dieses Intervall umfaßt die Zeichen von '0' (bzw. 'A') bis 'ß'. Es ist realistisch, anzunehmen, daß in einem Durchlauf beispielsweise nur Kleinbuchstaben ohne Umlaute vorkommen. In diesem Fall ist Min\_Ch% nach dem Durchlauf mindestens gleich 97 ('a'). Max\_Ch% ist unter dieser Annahme höchstens gleich 122 ('z'). Ohne diese Optimierung löschen und sammeln sie 111 Behälter, mit Optimierung nur 26 - kleiner Trick, große Wirkung.

Für die Implementierung ändern wir die Struktur unserer Algorithmen: In *Radix-sort()* löschen wir zu Beginn alle Behälter B. Das Behälterlöschen am Anfang von *Binsort()* entfällt, da wir die Werte für *Min\_Ch*% und *Max\_Ch*% noch nicht kennen. Stattdessen löschen wir die benutzten Behälter unmittelbar nach dem Auflesen. Als Aufbau erhalten wir somit:

Längensortierung
alle Behälter löschen
FOR alle Schlüssel DO
Verteilen in Behälter
benutzte Behälter aufsammeln und

END

anstelle von

Längensortierung FOR alle Schlüssel DO alle Behälter löschen Verteilen in Behälter alle Behälter aufsammeln

Listing 8 enthält das komplette Programm zur String-Sortierung. Die Implementierung ist anschaulich und allgemein gehalten. Sie bietet eine Vielzahl von Ansätzen für effizientere Programmierung. Beispielsweise sind einige Sicherheitsabfragen bei den Listenoperationen für dieses Beispielprogramm überflüssig. In Listing 9 finden Sie das komplette Modula-2-Programm für den Public Domain-Compiler der ETH Zürich (LRU München). Es sortiert Zeichenketten mit den vorgestellten Optimierungen.

# Schritt 3: sortierte Schlange in Feld übertragen

Die Sortierung der Schlange ergibt sich ausschließlich aus der Verzeigerung. Im dritten Schritt speichern wir die Daten derart um, daß sie sortiert im Feld stehen. Der zugehörige Algorithmus besteht aus zwei Teilen: Zuerst berechnen wir die neuen Feldpositionen der Wörter. Anschließend speichern wir die Wörter um. Die Position im sortierten Feld entspricht der Position in der Schlange. Beispielsweise gehört das fünfte Listenelement in

143

das Feldelement mit dem Index fünf. Wir berechnen diese Indizes, indem wir die Schlange durchlaufen und für jedes Element in Wl Next%() die Position in der Schlange speichern. Der neue Wert in Wl Next%() besagt also, wo das Wort zu speichern ist. Die Elemente sind anschlie-Bend nicht mehr als Schlange verzeigert. Die beiden linken Kästen aus Bild 21 demonstrieren diese Operation. Im zweiten Teil speichern wir die Wörter an die Feldposition, die Wl Next%() angibt. Zu Beginn sucht der Algorithmus das erste Wort. das nicht an der richtigen Position steht. Im Beispiel aus Bild 21 ist das 'D'. 'D' steht an Position zwei und gehört an vier. Wir tauschen die Feldelemente zwei und vier. Jetzt befindet sich 'C' an zweiter Stelle. obwohl es an Position drei gehört. Wir tauschen also das zweite und das dritte Element. Nun steht 'B' korrekt an zweiter Stelle. Der Algorithmus sucht anschlie-Bend das nächste fehlerhaft gespeicherte Wort. Dies ist 'H' an Position sechs. Er vertauscht solange, bis an dieser Position das korrekte Wort steht. Bitte beachten Sie, daß der Algorithmus keine Worte umspeichert, die bereits korrekt gespeichert sind. Bei jeder Vertauschung schreiben wir mindestens ein Wort an seine richtige Position. Der Algorithmus terminiert nach höchstens N%-1 Vertauschungen, da er im letzten Schritt zwei Wörter korrekt speichert. Die Prozedur Uebertrage Liste In Feld() aus Listing 8 enthält die Implementierung.

## Bewertung

Wir sortieren Strings mit dem Radixsort-Algorithmus, indem wir die Zeichen einzeln verteilen. Wir greifen auf jedes Zeichen genau einmal zu. Bei den meisten anderen Algorithmen basiert die Sortierung auf wiederholtem Vergleichen und Umspeichern von Strings. Beginnend am Anfang vergleicht man zwei Strings zeichenweise bis zur ersten Ungleichheit. Diese entscheidet, welcher der beiden in der alphabetischen Ordnung der kleinere ist. Der schnellste Vertreter dieser Sortieralgorithmen ist in Omikron.BASIC als Befehl SORT integriert: Ouicksort.

## Laufzeit

Wann bringt die Radixsortierung Laufzeitvorteile? Bei wenigen kurzen Strings hat Quicksort ganz klar die Nase vorn. Radixsort bietet sich an, wenn viele gleichartige Strings zu sortieren sind. Je mehr Zeichenketten sich in den letzten Zeichen unterscheiden, umso mehr eignet sich Radixsort. Konkret zu Omikron.-BASIC: Der Radixsort-Algorithmus hat gegen den effizient in Assembler programmierten SORT-Befehl keine Chance.

## **Umlaute**

Bei Quicksort ist die korrekte Behandlung von Umlauten ('ä' als 'ae', ...) einfach zu berücksichtigen. Radixsort stellt uns in diesem Punkt vor enorme Probleme, denn die Umlaute haben völlig unbrauchbare ASCII-Werte. Als Ausweg bietet sich die Generierung eines eigenen Codes an. Bei diesem steht 'ä' unmittelbar hinter 'a'. Die Umlaute sortieren wir dann als einzelne Zeichen, das heißt 'Mueller' kommt vor 'Mühlings', anstatt umgekehrt. Fazit: Der Aufwand für die korrekte Behandlung der Umlaute ist sehr groß.

## Stabilität

Ein Sortieralgorithmus heißt stabil, wenn er die Reihenfolge von Objekten mit gleichem Schlüssel nicht ändert. Angenommen, Sie sortieren Datenstrukturen mit Nachname und Vorname bezüglich des Nachnamens. Eine Sortierung ist instabil, wenn sie 'Müller, Lisa' vor 'Müller, Arndt'

sortiert, obwohl vorher die richtige Reihenfolge gegeben war. Stabilität ist wichtig, da Objekte mit gleichem Schlüssel eventuell nach anderen Kriterien geordnet sein können. Radixsort ist ein stabiler Sortieralgorithmus. Genaugenommen basiert seine Korrektheit auf Stabilität. Dies haben wir am Beispiel der Spielkarten im dritten Kursteil demonstriert. Der in Omikron.BASIC implementierte Quicksort-Algorithmus ist instabil. Objekte mit gleichem Schlüssel können vertauscht werden.

## **Fazit**

Wir sind nun am Ende dieser Artikelreihe angelangt. Wir haben Ihnen demonstriert, wie man rekursive Datenstrukturen in Omikron.BASIC und Modula-2 realisiert. Als Beispielalgorithmen haben wir Listenoperationen und Radixsort beschrieben. Sie sollten nun in der Lage sein, anhand von Standardliteratur neue Gebiete der Datenstrukturen zu erobern. Das Buch 'Algorithmen und Datenstrukturen mit Modula-2' von N. Wirth bietet beispielsweise einen guten Einstieg in Baumstrukturen. Die Implementierung in Omikron.BASIC dürfte für Sie kein Problem mehr

Sven Krüppel

Literatur:

Aho, Hopcroft, Ullman: Data Structures and Algorithms, Addison Wesley

Donald E. Knuth: The Art of Computer Programming, Vol. 3 Sorting and Searching, Addison Wesley

Kurt Mehlhorn: Datenstrukturen und effiziente Algorithmen, Band 1 Sortieren und Suchen, B.G. Teubner Stuttgart

Niklaus Wirth: Algorithmen und Datenstrukturen mit Modula-2, B.G. Teubner Stuttgart









```
1:
                      Listing 6
 2:
 3 .
             RADIXSORT zur String-Sortierung
 4 :
                Sortierung rein nach ASCII
 5:
      * Version 1
 6:
      '* Sven Krüppel, (c) MAXON Computer 1991
 7:
 8:
 9:
10:
      '* Es wird mit Hilfe der linearen Wortliste
      '* 'Wl' sortiert. 'Wl' speichern wir in den
11:
      '* Arrays
12:
      1 *
         Wl Wort$() für die Worte (Strings) und
13:
          Wl Next%() für die Cursor (Zeiger)
15:
      '* 'WL' wird als Schlange interpretiert.
16:
17:
      18:
19:
      ******************************
20:
      'Konstanten-Definition
21:
      Max N%=100' Anzahl max. zu sortierender Worte
22:
      Max Laenge%=15'maximale Länge eines Strings
23:
24.
25.
      ' Zulässige Zeichen mittels ASCII-Codes fest-
      ' legen. Max_Ascii% gibt an, wieviele Behälter
26.
      sioniert werden.
27.
      Min_Ascii%= ASC("0")' kleinstes zu
28 .
29.
                          sortierendes Zeichen
30:
      Max_Ascii%= ASC("B")' größtes zu sortierendes
' Zeichen
31:
32:
33:
      *******************
34:
      'Globale Variablen: Dimensionierung und
35:
                          Deklaration
36 .
37 .
      'Datenstruktur Wl für Cursorrealisierung
38:
      'dimensionieren
      DIM Wl Wort$ (Max N%) ' Feld für Worte
39 .
      DIM Wl_Next%(Max_N%)' Feld mit Cursor zur Ver-
40:
                          ' zeigerung der linearen
41:
                          ' Liste Wl.
42:
      Behälter dimensionieren. Die Behälter werden
43:
44:
      'mit den ASCII-Werten der zu sortierenden
      'Zeichen indiziert. Es werden mehr Behälter
45:
46:
      'angefordert, als benötigt werden.
47:
      DIM B_Anfang% (Max_Ascii%)
48:
      DIM B Ende% (Max Ascii%)
49:
      'N% : Anzahl zu sortierender Worte
50:
      'S_Anfang% : Cursor auf den Anfang der
51:
                 ' Wortliste
52:
53:
      'S Ende%
                 : Cursor auf das Ende der
                 ' Wortliste
54:
55:
      **************
56.
57:
      ' Sortier-Prozeduren
58:
59:
      DEF PROC Radixsort (R S Anfang%, R S Ende%)
        'Radix-Sortierung der Schlange S
60:
61:
62 .
        LOCAL Char Nr%' Nummer des Zeichens, das als
                      ' Schlüssel benutzt wird.
63:
        FOR Char Nr%=Max Laenge% TO 1 STEP -1
64:
         Binsort (S Anfang%, S Ende%, Char Nr%)
65:
        NEXT Char Nr%
66:
67 .
      RETURN 'Radixsort
68 .
69:
     DEF PROC Binsort (R S Anfang%, R S Ende%,
70:
                       Char Nr%)
71:
        'Die Prozedur sortiert die Strings der
        'Schlange S in die Behälter.
72:
        'Char_Nr% : Nummer des Zeichens im String,
73:
                    das als Schlüssel benutzt wird
74:
75:
        LOCAL Wort$' Wort, das einsortiert wird
76:
       LOCAL Ch%' ASCII-Wert des Zeichens, das ' einsortiert wird.
77:
78:
       LOCAL I%' Laufvariable
79:
80 .
        'Behälter löschen
81 :
        B Anfang% (0) = 0
82:
83:
        B Ende %(0) = 0
        FOR I%=Min_Ascii% TO Max_Ascii%
84:
85:
         B_Anfang% (I%) = 0
          B Ende% (I%) =0
86.
```

```
87:
         NEXT I%
 88:
          'S in Behälter sortieren
 89:
 90:
         WHILE S Anfang%<>0
           P%=W1 Next% (S_Anfang%) ' Cursor auf das
 91:
 92:
                        zweite Listenelement retten
 93:
           Wort$=Wl Wort$ (S Anfang%)
           IF LEN (Wort$) >= Char Nr% THEN
 94:
 95:
               Ch%= ASC ( MID$ (Wort$, Char Nr%, 1))
                      zu kurze Worte kommen in den
 96:
           ELSE
              Ch%=0' Behälter Nr. 0
 97:
           ENDIF
 98:
           L1_Anhaengen(B_Anfang%(Ch%),B_Ende%(Ch%),
 99:
                         S_Anfang%)
           S_Anfang%=P%
100 -
101:
         WEND
102:
103:
          'Behälter auflösen und sortierte Liste
104:
          'generieren
105:
          S Anfang%=B Anfang% (0)
106:
          S Ende%=B Ende% (0)
107:
          FOR I%=Min Ascii% TO Max Ascii%
108:
           IF B Anfang% (I%) <> 0 THEN ' Schlange in
               Behälter B(I%) nicht leer => verbinden
109:
110 .
               Ll Verbinden (S Anfang%, S Ende%,
                            B Anfang% (I%), B Ende% (I%))
           ENDIF
111 .
         NEXT I%
112:
113.
       RETURN 'Binsort
114 .
```

```
*************
 1:
 2:
                       Listing 7
 3:
 4:
      1 *
              RADIXSORT zur String-Sortierung
                Sortierung rein nach ASCII
      '* Version 2 - nur Sortierprozeduren
'* Sven Krüppel, (c) MAXON Computer 1991
 6:
 7:
 8:
      DEF PROC Radixsort (R S Anfang%, R S Ende%)
10:
        'Radix-Sortierung der Schlange S
11:
12:
        LOCAL Char_Nr%' Nummer des Zeichens, das als
13:
                         Schlüssel benutzt wird.
14:
        Laengen_Sort(S_Anfang%, S_Ende%)
15:
        FOR Char_Nr%=Max_Laenge% TO 1 STEP -1
16.
          IF L_Anfang% (Char_Nr%) <> L_Ende% (Char_Nr%)
17.
          THEN
18.
              'nur sortieren, wenn mehr als ein Wort
19:
              'in der Liste steht
20.
             Binsort (L Anfang% (Char Nr%),
                      L Ende% (Char Nr%), Char Nr%)
21:
22:
          Ll_Verbinden (L_Anfang% (Char_Nr%-1),
                        L_Ende% (Char_Nr%-1),
                        L Anfang% (Char Nr%),
                        L Ende% (Char Nr%))
23:
        NEXT Char Nr%
24:
        S Anfang%=L Anfang% (0)
25:
        S Ende%=L Ende%(0)
      RETURN 'Radixsort
26:
27:
28:
      DEF PROC Laengen Sort (R S Anfang%, R S Ende%)
        'Die Prozedur sortiert die Schlange S in die
29.
30:
         'Behälter L(). Der Schlüssel ist die Wort-
31:
        'länge. Die Behälter speichern nach dem Auf-
32:
         'ruf die Schlangen der entsprechenden Wort-
33:
         'länge. Sie werden nicht aufgelöst.
34:
         'S_Anfang% und S_Ende% sind nach dem Aufruf
35:
        'undefiniert, da die Schlange S nicht mehr
36:
        'existiert.
38:
        LOCAL L%' Wortlänge
        LOCAL I%' Laufvariable
39:
40:
        LOCAL P%' Hilfscursor
41:
42:
        'Behälter L löschen
        FOR I%=0 TO Max Laenge%
43:
44:
          L Anfang% (I%)=0
45:
          L Ende% (I%) =0
        NEXT I%
46:
47:
48:
        'S in Behälter sortieren
```

```
49.
        WHILE S Anfang%<>0
          P%=Wl_Next%(S_Anfang%)' Cursor auf das
50 .
51 .
                     ' zweite Listenelement retten
          L%= LEN(Wl Wort$(S Anfang%))
52:
          Ll Anhaengen (L Anfang% (L%), L Ende% (L%),
53.
                       S Anfang%)
          S_Anfang%=P%
55:
        WEND
      RETURN 'Laengen_Sort
56:
57:
58:
59:
      DEF PROC Binsort (R S Anfang%, R S Ende%,
                        Char_Nr%)
        'Die Prozedur sortiert die Strings der
60 .
61:
        'Schlange S in die Behälter.
62 .
        'Char_Nr% : Nummer des Zeichens im String,
63.
                     das als Schlüssel benutzt wird
64 .
        LOCAL Wort$' Wort, das einsortiert wird
65:
66:
        LOCAL Ch%' ASCII-Code des Zeichens, das
67:
                 ' einsortiert wird.
        LOCAL I%' Laufvariable
68:
69:
70 .
         Behälter löschen
        FOR I%=Min Ascii% TO Max Ascii%
71 .
72:
          B Anfang% (I%) =0
          B Ende% (I%) =0
73:
74:
        NEXT I%
75:
        'S in Behälter sortieren
76:
        WHILE S_Anfang%<>0
77:
          P%=Wl_Next% (S_Anfang%) ' Cursor auf das
78 .
                     ' zweite Listenelement retten
79.
80.
          Wort$=Wl Wort$ (S Anfang%)
          Ch%= ASC ( MID$ (Wort$, Char_Nr%, 1))
81:
82 .
          Ll_Anhaengen (B_Anfang% (Ch%), B_Ende% (Ch%),
          S_Anfang%=P%
02.
84:
        WEND
85 .
         'Behälter auflösen und sortierte Liste
86:
87:
        'generieren
88:
        S Anfang%=0
89:
        S Ende%=0
90:
        FOR I%=Min Ascii% TO Max Ascii%
          IF B Anfang% (I%) <>0 THEN 'Schlange in
91:
              'Behälter B(I%) nicht leer => verbinden
92:
              Ll_Verbinden(S_Anfang%, S_Ende%,
93:
                           B Anfang% (I%), B Ende% (I%))
          ENDIF
94:
        NEXT 1%
95:
96 .
      RETURN 'Binsort
97 .
```

```
************
1:
2:
      1 *
                     Listing 8
3:
 4:
      1 *
           RADIXSORT zur String-Sortierung
      1 *
               Sortierung rein nach ASCII
 5:
      1 *
 6:
 7:
      1 *
            Endversion inklusive Testumgebung
 8:
      '* Sven Krüppel, (c) MAXON Computer 1991
 9:
10:
11:
      '* Es wird mit Hilfe der linearen Wortliste
12:
13:
      '* 'Wl' sortiert. 'Wl' speichern wir in den
      * Arrays
14:
        Wl_Wort$() für die Worte (Strings) und
15:
          Wl Next%() für die Cursor (Zeiger)
16:
17:
      '* 'WL' wird als Schlange interpretiert.
18:
19:
20:
      *************
21:
      'Konstanten-Definition
22:
23:
     Max N%=100' Anzahl max. zu sortierender Worte
24:
     Max Laenge%=15'maximale Länge eines Strings
25:
26:
      ' Zulässige Zeichen mittels ASCII-Codes fest-
27:
      ' legen. Max Ascii% gibt an, wieviele Behälter
28:
      ' sioniert werden.
29.
     Min Ascii%= ASC("0") ' kleinstes zu
30:
```

```
' sortierendes Zeichen
31 .
      Max Ascii%= ASC("B")' größtes zu sortierendes
32:
                           Zeichen
33.
34 .
35.
      'Globale Variablen: Dimensionierung und
36.
37.
                           Deklaration
38 .
      'Datenstruktur Wl für Cursorrealisierung
39:
40 .
      'dimensionieren
      DIM Wl Wort$ (Max N%) ' Feld für Worte
41:
      DIM Wl_Next% (Max_N%)' Feld mit Cursor zur Ver-
42:
43:
                           ' zeigerung der linearen
                           ' Liste Wl.
44.
45:
      'Behälter dimensionieren. Die Behälter werden
       'mit den ASCII-Codes der zu sortierenden
46:
       Zeichen indiziert. Es werden mehr Behälter
47 .
      'angefordert, als benötigt werden.
48 .
      DIM B_Anfang% (Max Ascii%)
49.
      DIM B Ende% (Max Ascii%)
50 .
51 .
       'Behälter für Sortierung nach Wortlänge
52.
       'dimensionieren. Behälter i zeigt auf eine
53.
54:
       'lineare Liste, die Worte der Länge i ent-
55 .
      'hält.
56:
      DIM L Anfang% (Max_Laenge%)
      DIM L Ende% (Max Laenge%)
57:
58:
       'N% : Anzahl zu sortierender Worte
59:
       'S Anfang% : Cursor auf den Anfang der
60:
61:
                  ' Wortliste
                : Cursor auf das Ende der
62:
       'S Ende%
                  ' Wortliste
63:
64 .
65:
       'Hauptprogramm
66:
67 .
      Wl Wort$(1)="Bruno'
68:
      W1 Wort$ (2) = "Anna"
69:
       Wl Wort$(3)="Klaus"
70:
       Wl WortS(4) = "Fritz"
71:
       Wl Wort$ (5) = "Kunigunde"
72.
       Wl_Wort$(6)="Ira"
73.
       W1_Wort$ (7) = "Franz"
74.
       Wl_Wort$(8)="Susanne"
75.
       Wl_Wort$(9)="Bernd"
76:
77.
       W1 Wort$ (10) = "Emil"
78:
79.
      N%=10' Anzahl zu sortierender Worte
80:
       Generiere Liste Aus_Feld(N%, S_Anfang%, S_Ende%)
       Radixsort (S Anfang%, S Ende%)
81:
       Ll_Ausgeben (S_Anfang%)
       Uebertrage Liste In_Feld(S_Anfang%, S_Ende%, N%)
83:
84 :
       Wl Wort Ausgeben (N%)
85:
86:
       87:
88:
       ' Sortier-Prozeduren
89:
       DEF PROC Radixsort (R S_Anfang%, R S_Ende%)
90:
         'Radix-Sortierung der Schlange S
91:
92.
         LOCAL Char_Nr%' Nummer des Zeichens, das als
93.
                        Schlüssel benutzt wird.
94 .
95 .
         Laengen_Sort(S Anfang%, S Ende%)
96:
97 .
         B_Init(Min_Ascii%, Max_Ascii%)
98:
         'Sortieren
         FOR Char_Nr%=Max_Laenge% TO 1 STEP -1
99:
           IF L_Anfang%(Char_Nr%)<>L_Ende%(Char_Nr%)
100:
           THEN
101 -
              'nur sortieren, wenn mehr als ein Wort
              'in der Liste steht
102:
              Binsort (L_Anfang% (Char_Nr%),
103:
                       L_Ende% (Char_Nr%), Char_Nr%)
104:
           ENDIF
           Ll Verbinden (L Anfang% (Char_Nr%-1),
105:
                        L_Ende% (Char_Nr%-1),
                         L Anfang% (Char_Nr%),
                         L_Ende% (Char_Nr%))
         NEXT Char_Nr%
106:
107:
         S Anfang%=L Anfang% (0)
108:
         S Ende%=L Ende% (0)
       RETURN 'Radixsort
109 .
110:
111:
       DEF PROC Laengen Sort (R S Anfang%, R S Ende%)
112:
```

# protar ... mehr als nur Festplatten











Eine komplette Produktfamilie für alle Atari-Freunde. Ob Profi oder Amateur, ob Konstrukteur oder Künstler, ob Autor oder Spielefan – jeder findet hier die optimale Lösung. Für jede Anwendung, für jeden Geldbeutel.

Reisniel, die Profile SCSI-Festplatten. 20 bis 440 MB.

- 1. Beispiel: die ProFile SCSI-Festplatten. 20 bis 440 MB. Booten von beliebigen Partitionen. Bis zu 12 Partitionen je Platte, frei wählbar. Schreib- und Passwortschutz.
- 2. Beispiel: die ProFile SCSI-Tape Streamer T60/T150. 60 oder 150 MB. Komfortable Backup-Software. Eigener Desktop, Batch-Sprache.
- 3. Beispiel: das ProFile R44 Wechselplattenlaufwerk. Es kombiniert die Vorteile einer 44MB protar–Festplatte mit der einfachen Handhabung von Disketten.
- 4. Beispiel: der ProScreenTT. 19" Großbildschirm für den Atari TT.

WS Phosphor (paperwhite) Bildröhre. 72 Hz Bildwiederholrate. Auflösung 1280 x 960. Dreh– und Schwenkfuß integriert.

wir machen
 Qualität
 preiswert

Alle genannten Geräte bieten Ihnen die Zuverlässigkeit und die Flexibilität, die Sie als Atari-User heute brauchen.

Die Festplatten sind schnell und leise. Die Monitore ermöglichen Ihnen ein ermüdungsfreies Arbeiten.

Die Kompatibilität zu allen Atari-Komponenten und allen gängigen Software-Paketen ist selbstverständlich.

Informationen zu protar-Produkten erhalten Sie bei Ihrem qualifizierten Fachhändler.

```
113.
           'Die Prozedur sortiert die Schlange S in die
 114:
           'Behälter L(). Der Schlüssel ist die Wort-
 115.
           'länge. Die Behälter speichern nach dem Auf-
 116.
           'ruf die Schlangen der entsprechenden Wort-
           'länge. Sie werden nicht aufgelöst.
 117.
 118 .
           'S_Anfang% und S Ende% sind nach dem Aufruf
 119.
           'undefiniert, da die Schlange S nicht mehr
 120:
           'existiert.
 121:
          LOCAL L%' Wortlänge
          LOCAL I%' Laufvariable
 122:
          LOCAL P%' Hilfscursor
 123:
 124:
 125:
          'Behälter L löschen
          FOR I%=0 TO Max_Laenge%
 126.
 127 .
          L_Anfang% (I%)=0
 128:
            L Ende% (I%) =0
129:
          NEXT T%
130 .
131 .
         'S in Behälter sortieren
132 .
          WHILE S_Anfang%<>0
133.
            P%=Wl Next% (S Anfang%) ' Cursor auf das
134 .
                       zweite Listenelement retten
135.
            L%= LEN(Wl Wort$(S Anfang%))
136:
           Ll_Anhaengen(L_Anfang%(L%), L Ende%(L%),
                         S Anfang%)
137 .
            S Anfang%=P%
138:
          WEND
        RETURN 'Laengen Sort
139:
140 -
141 .
142 .
       DEF PROC B Init (Min_Ch%, Max_Ch%)
143:
          Behälter B löschen
144 .
          FOR I%=Min_Ch% TO Max_Ch%
145:
           B Anfang% (I%) = 0
146:
           B_Ende% (I%) =0
147:
         NEXT T&
148:
       RETURN 'B Loeschen
149 .
150 .
151 .
       DEF PROC Binsort (R S_Anfang%, R S Ende%,
                         Char Nr%)
152.
          'Die Prozedur sortiert die Strings der
153.
          'Schlange S in die Behälter.
154
          'Char_Nr% : Nummer des Zeichens im String,
155:
                      das als Schlüssel benutzt wird
156 .
          LOCAL Wort$' Wort, das einsortiert wird
157:
         LOCAL Ch%' ASCII-Wert des Zeichens, das
158:
159:
                     einsortiert wird
160:
         LOCAL I%' Laufvariable
161:
         LOCAL Min_Ch%, Max_Ch%' ASCII-Werte des
162:
                                ' kleinsten und größten
163:
                                ' benutzten Zeichens
164 .
165:
          'S in Behälter sortieren
166:
         Min_Ch%=Max_Ascii%' beginne mit dem schlech-
Max_Ch%=Min Ascii%' testen Fall
167 .
168
         WHILE S Anfang%<>0
169 .
           P%=Wl Next% (S Anfang%) ' Cursor auf das
170 .
                      ' zweite Listenelement retten
171:
           Wort$=Wl_Wort$(S Anfang%)
           Ch%= ASC( MID$(Wort$, Char_Nr%, 1))
172 .
173:
           Min_Ch%= MIN (Min_Ch%, Ch%)
1.74:
           Max_Ch%= MAX (Max_Ch%, Ch%)
175:
           Ll_Anhaengen (B_Anfang% (Ch%), B Ende% (Ch%),
                         S_Anfang%)
176.
           S_Anfang%=P%
177:
         WEND
178:
179:
         'Behälter auflösen und sortierte Liste
180:
         'generieren. Inklusive Behälter löschen
181:
         S Anfang%=0
182 .
         S Ende%=0
183:
         FOR I%=Min_Ch% TO Max_Ch%
184:
           IF B Anfang% (I%) <>0 THEN
185:
               'Behälter nicht leer
186:
              Ll_Verbinden(S_Anfang%, S_Ende%,
                           B_Anfang% (I%), B_Ende% (I%))
              B Anfang% (I%)=0' Behälter löschen
187:
188:
              B Ende% (I%) =0
189:
           ENDIF
190:
         NEXT I%
191 -
192:
       RETURN 'Binsort
193:
194:
195:
       *************
```

```
196.
        Prozeduren für die Listenoperationen
 197:
        DEF PROC Ll_Anhaengen(R Anfang%, R Ende%, P%)
 198 .
 199.
          'Hängt das Element, auf das P% zeigt, an das
 200 .
          'Ende der Liste an, die durch Anfang% und
 201 .
          'Ende% charakterisiert ist.
 202.
           '(!) Die Prozedur enthält keine Schutz-
 203:
          'Mechanismen gegen fehlerhafte Übergabe-
 204 .
          'parameter
          IF Anfang%=0 THEN Anfang%=P%' Liste war
 205 .
 206.
                                        bislang leer
 207:
          Wl_Next%(P%)=0' Ende der verlängerten
 208:
                         ' Liste markieren
 209.
          Wl_Next%(Ende%)=P%' neues Element anhängen
 210.
          Ende%=P%'
                             Cursor auf das Listenende
                           ' umbiegen
 211:
 212 .
        RETURN 'Ll Anhaengen
 213.
 214 .
 215.
        DEF PROC Ll Verbinden (R Anfang1%, R Ende1%,
                              Anfang2%, Ende2%)
 216.
          'Hängt die durch Anfang2% und Ende2%
 217.
          'definierte Liste an die durch Anfang1% und
          'Endel% definierte Liste.
 218.
 219:
          IF Anfang1%=0 THEN ' 1. Liste ist leer.
 220.
             Anfang1%=Anfang2%' funktioniert auch.
221:
             Ende1%=Ende2%'
                                wenn beide leer
222:
          ELSE ' 1. Liste ist nicht leer
           IF Anfang2%<>0 THEN '2. Liste nicht leer
223:
224:
                Wl Next% (Ende1%) = Anfang2%' verbinden
225:
                Ende1%=Ende2%
226:
             ENDIF
          ENDIF
227:
228.
        RETURN 'Ll Verbinden
229.
230 .
231 .
        DEF PROC L1 Ausgeben (Anfang%)
232:
          'Druckt die Liste ab Index Anfang%
233:
          IF Anfang%=0 THEN PRINT "<leere Liste>";
234:
         WHILE Anfang%<>0
235:
           PRINT W1_Wort$ (Anfang%);"
236.
           Anfang%=Wl Next% (Anfang%)
237 .
          WEND
238 .
         PRINT
239.
       RETURN 'Ll Ausgeben
240 .
241 .
242 .
243.
        ' Konvertierung: Feld <-> Liste
244 :
       DEF PROC Generiere_Liste_Aus_Feld(N%,
245:
                               R S_Anfang%, R S_Ende%)
         Die Prozedur generiert eine lineare Liste,
         ' indem sie die Cursor in 'Wl_Next%()'
247:
248:
         ' initialisiert.
         FOR I%=1 TO N%-1
250:
           Wl Next%(I%)=I%+1' jeder zeigt auf seinen
251 .
         NEXT I%'
                              Nachfolger
         Wl Next% (N%) =0' Listenende markieren
252 .
253:
         S Anfang%=1
254:
         S Ende%=N%
255.
       RETURN 'Generiere Liste Aus Feld
256:
257:
258:
       DEF PROC Uebertrage Liste In Feld(R S Anfang%,
                                       R S Ende%, R N%)
259.
         Die Prozedur organisiert die Wörter derart
         ' daß sie sortiert im Feld stehen.
260 .
         In N% wird die Anzahl der Wörter zurück-
261:
262 .
         ' gegeben.
263:
         ' Die Wörter werden in die Elemente 1 bis
264 .
         N% von Wl Wort$() geschrieben.
265:
         ' Die Listenstruktur wird zerstört, da die
266:
        ' Cursor in Wl_Next% überschrieben werden.
267:
         S_Anfang% und S_Ende% werden gelöscht
268 .
       LOCAL N%' Anzahl
269:
       LOCAL I%, J%' Hilfsvariablen
270:
271:
       ' Feld-Position der Listenelemente in Wl Next%
272:
       ' eintragen.
273:
       N%=0
274:
       I%=S Anfang%' Cursor
275:
       REPEAT
276:
        N%=N%+1' Anzahl der Wörter inkrementieren
277:
        J%=Wl Next%(I%) ' Cursor auf den Nachfolger
278 .
                         retten
        Wl Next%(I%)=N%' Feldposition eintragen -
279.
```

```
280:
         I%=J%' Cursor auf das nächste Listenelement
       UNTIL I%=0' bis Listenende
281:
282:
       'alle Wörter umspeichern
283:
      I%=1' Position, bis zu der die Wörter sortiert
284:
           ' im Feld stehen.
285:
       'nächstes fehlerhaft gespeichertes Wort suchen
286:
      WHILE W1 Next% (I%) = I%
287 .
        I%=I%+1
288 .
289.
       WEND
290 :
      REPEAT
         WHILE W1 Next% (I%) <> W1 Next% (W1 Next% (I%))
291 .
           'solange Wörter vertauschen, bis an Pos.
202.
293:
           'I% das richtige Wort steht
           SWAP Wl_Wort$(I%), Wl_Wort$(Wl_Next%(I%))
294:
          SWAP Wl_Next%(I%), Wl_Next%(Wl_Next%(I%))
295:
296:
         WEND
         I%=I%+1' mindestens ein Wort mehr steht nun
297:
                ' an der richtigen Position
298:
299:
         'nächstes fehlerhaft gespeichertes Wort
300:
         'suchen
         WHILE W1 Next% (I%) = I%
301:
          I%=I%+1
302:
         WEND
303:
304:
       UNTIL I%>N%
       S_Anfang%=0:S_Ende%=0
305:
       RETURN 'Uebertrage Liste In Feld
306:
307:
308 .
       ************
309:
310:
      ' Testprozeduren
311:
       DEF PROC B Ausgeben (Min_Ch%, Max_Ch%)
312:
313:
       ' Behälterfeld B() ausgeben
314:
         LOCAL IS
315:
316:
         FOR I%=Min_Ch% TO Max_Ch%
          Ll Ausgeben (B_Anfang% (I%))
317:
318:
319:
       RETURN 'B Ausgeben
320:
       DEF PROC L Ausgeben
321:
        Liste ausgeben
322:
         LOCAL I%
323.
324 .
         FOR 1%=0 TO Max Laenge%
325.
          PRINT I%;" ";:Ll_Ausgeben(L_Anfang%(I%))
326:
327:
         NEXT 1%
328 .
       RETURN 'L Ausgeben
329 :
330:
       DEF PROC W1 Wort Ausgeben (N%)
331:
       ' Wörterfeld Wl_Wort$() ausgeben
332:
        LOCAL I%
333:
         FOR 1%=0 TO N%
334:
           PRINT W1_Wort$(I%)
         NEXT I%
336:
```

```
(************************
 2:
                       Listing 9
        Radixsort für Zeichenketten-Sortierung
 3:
              Sortierung nach ASCII-Werten
 5:
 6:
       Sven Krüppel (c) MAXON Computer 1991
        geschrieben mit dem ETH-Modula 2-System
 8:
10: MODULE Listing9;
11:
     FROM InOut IMPORT Write, WriteString, WriteLn;
12:
    FROM Heap IMPORT Allocate, Deallocate;
13:
    FROM Strings IMPORT Length;
14:
15:
16:
    CONST MaxN=100; (* Anzahl max. zu sortierender
                      Records *)
17:
           MinKey="0"; (* kleinster Schlüsselwert *)
MaxKey="B"; (* größter Schlüsselwert *)
18:
19:
          MaxLaenge=15; (* max. Stringlänge *)
20:
21:
22.
     TYPE String = ARRAY [1..MaxLaenge] OF CHAR;
         KeyTyp = [MinKey..MaxKey]; (* Wertebereich
23:
                               der Schlüsselwerte *)
24:
          ObjTyp = RECORD (* Record für Daten *)
25:
                    Wort : String; (* Wörter *)
26:
```

```
27:
                    (* <weitere Infokomponenten> *)
                END;
28:
         ObjFTyp= ARRAY [1..MaxN] OF ObjTyp;
29 .
         ObjLPtr= POINTER TO ObjLTyp;
30:
         ObjLTyp= RECORD (* Schlangenelement *)
31:
                    Obj : ObjTyp;
32:
                    Next : ObjLPtr;
33:
34 .
                   END:
              = RECORD (* Schlangen-, Listentyp*)
35:
         STyp
                  Anfang : ObjLPtr;
36:
                   Ende : ObjLPtr;
37:
                END:
38:
39:
     VAR N : CARDINAL; (* Anzahl zu sortierender
40:
                         Records *)
41:
        TF : ObjFTyp; (* Feld mit Testdaten *)
42:
        TL : STyp;
                       (* Liste mit Testdaten *)
43:
         p : ObjLPtr;
         p : ObjLPtr; (* Hilfszeiger *)
i : CARDINAL; (* Laufvariable *)
44:
45:
46:
47:
48:
49: * Element an eine lineare Liste anhängen
    * Dies entspricht dem Einfügen in eine
50 .
51 . *
       Schlange
     *************
52:
53:
     PROCEDURE LLAnhaengen (VAR L:STyp; P:ObjLPtr);
54:
55: (* Element, auf das 'P' zeigt, an die lineare
       Liste 'L' hängen. Diese Operation ent-
56:
       spricht dem Einfügen in eine Schlange.
57:
58: *)
59: BEGIN
     IF P <> NIL THEN
60:
                        (* neues Listenende
61 .
       P^ Next:=NIL:
62 .
                          markieren *)
        IF L.Anfang=NIL THEN (* Liste ist leer *)
63:
64:
           L.Anfang:=P;
         ELSE (* Liste war nicht leer *)
65.
         L.Ende^.Next:=P; (* Element anhängen,
66:
                             auf das P zeigt *)
67 .
68:
        END:
                   (* Zeiger auf das
69:
        L.Ende:=P;
                       Listenende umbiegen *)
70 .
71:
      END (* IF *)
72: END LLAnhaengen;
73:
     (***************
74:
     * Zwei Listen verbinden
75:
     76:
77:
78:
     PROCEDURE LLVerbinden (VAR L1, L2: STyp);
     (* Liste 'L2' wird an Liste 'L1' gehängt. Die
79:
       Ergebnisliste ist 'L1'.
80:
81:
    BEGIN
82:
83:
     IF L1.Anfang=NIL THEN (* 1. Liste ist leer *)
       L1:=L2;
84:
     ELSIF L2. Anfang<>NIL THEN (* 2. Liste nicht
85:
                                leer *)
86:
        L1.Ende^.Next:=L2.Anfang; (* verbinden *)
87:
        L1.Ende:=L2.Ende
88:
89: END:
     END LLVerbinden;
90:
91 .
     (***************
92:
     * Liste ausgeben
93:
     **********
94:
 95:
96.
     PROCEDURE LLAusgeben (L : STvp);
     VAR p : ObjLPtr;
97 .
98 .
    BEGIN
     p:=L.Anfang;
99:
       WHILE P<>NIL DO
100:
      WriteString(p^.Obj.Wort);
101:
102:
         WriteIn:
103.
         p:=p^.Next;
       END (*WHILE*);
104 -
105:
       WriteLn;
106: END LLAusgeben;
107:
108:
109:
110:
111:
                  Radix-Sortierung
112:
     * Die Prozedur RadixSort enthält mehrere *
113:
```

```
114:
      * lokale Prozeduren
      115.
116:
117:
     PROCEDURE RadixSort (VAR S : STyp);
118:
119:
      VAR B : ARRAY KeyTyp OF STyp; (* Feld mit
120:
                                      Behältern *)
         L : ARRAY [0..MaxLaenge] OF STyp; (* Feld
121:
122:
                             mit Behältern für die
123:
                             Längensortierung *)
124:
         CharNr : CARDINAL; (* Position des Zeichens,
125:
                               das als Schlüssel be-
126
                               nutzt wird *)
127:
      (***************
128:
129.
               lokale Prozeduren
      ****************
130 .
131:
132:
133:
      (******* Längen-Sortierung *********)
134:
135:
      PROCEDURE LaengenSort (VAR S : STyp);
136:
      (* Die Prozedur sortiert die Strings der
137:
         Schlange S bezüglich der Wortlänge
138:
         in die Behälter L. Die Behälter speichern
139:
         nach dem Aufruf die Schlangen der entspre-
140 .
         chenden Wortlänge. Sie werden nicht aufge-
141:
         löst. S ist nach dem Aufruf undefiniert,
142:
        da die Schlange S nicht mehr existiert.
143:
     VAR p : ObjLPtr; (* Hilfszeiger *)
i : CARDINAL; (* Laufvariable *)
144:
145:
146:
147:
      BEGIN
148 .
      (* Behälter L löschen *)
149 .
      FOR i:=0 TO MaxLaenge DO
       L[i].Anfang:=NIL;
150 .
151:
        L[i].Ende:=NIL;
152 .
      END;
153 .
154:
       (* S in die Behälter sortieren *)
155:
       (* nähere Erläuterungen bei Binsort() *)
156:
      WHILE S.Anfang<>NIL DO
157:
       p:=S.Anfang^.Next; (* Zeiger auf nächstes
158:
                              Element retten *)
159:
        LLAnhaengen (L[Length (S. Anfang^. Obj. Wort)],
160:
                   S.Anfang);
161:
        S.Anfang:=p;
162:
      END:
163:
     END LaengenSort:
164:
165:
      (****** Behälter B initialisieren *******)
166.
      PROCEDURE BInit (MinCh, MaxCh : KeyTyp);
167 .
168 .
      VAR i : KeyTyp;
169 .
      REGIN
170 .
      FOR i:=MinKey TO MaxKey DO
       B[i].Anfang:=NIL;
171 -
172 .
        B[i].Ende:=NIL;
      END;
173:
174:
      END BInit
175:
176:
177:
     (******* Behältersortieren *********)
178:
179: PROCEDURE BinSort (VAR S : STyp;
                          CharNr : CARDINAL);
180:
181:
      (* Die Prozedur sortiert die Strings der
182:
        Schlange S bezüglich des CharNr-ten Zeichens
183:
         in die Behälter B.
184:
     VAR p : ObjLPtr; (* Hilfszeiger *)
185 .
                      (* Hilfsvariable *)
186:
         Char.
         MinChar, MaxChar, (* kleinstes bzw. größtes
187:
188:
                           aufgetretenes Zeichen *)
         i : KeyTyp; (* Laufvariable *)
189:
190 .
191: BEGIN
192:
193:
       (* Schlange S in Behälter sortieren *)
194:
       (* Es wird jeweils der Listenanfang von S
195 .
         in einen Behälter einsortiert.
196:
         LLAnhaengen zerstört den Next-Zeiger
197:
         des Listenanfangs. Deshalb muß ein Zeiger
198:
         auf das jeweils zweite Listenelement
199 .
         zwischengespeichert werden.
200 .
```

```
201:
       MinChar:=MaxKey; (* beginne mit dem
202:
       MaxChar:=MinKey; (* schlechtesten Fall *)
203:
       WHILE S. Anfang<>NIL DO
        p:=S.Anfang^.Next; (* Zeiger auf nächstes
204:
205:
                              Element retten *)
206:
         Char:=S.Anfang^.Obj.Wort[CharNr];
207:
         IF Char<MinChar THEN MinChar:=Char END:
208:
         IF Char>MaxChar THEN MaxChar:=Char END;
209:
         LLAnhaengen (B[Char], S.Anfang);
210:
         S.Anfang:=p;
211 .
       END .
212 .
213.
       (* Behälter auflösen und sortierte
214:
          Liste generieren. Dabei werden die
215:
          Behälter gelöscht.
216:
217:
       S.Anfang:=NIL;
218:
       S.Ende:=NIL;
219:
       FOR i:=MinKey TO MaxKey DO
220:
       IF B[i].Anfang<>NIL THEN (* Schlange in
221:
            Behälter B[i] nicht leer => verbinden *)
222.
            LLVerbinden(S,B[i]);
223:
           B[i].Anfang:=NIL:
224:
           B[i].Ende:=NIL:
225 .
         END:
       END:
226 .
227: END BinSort:
228:
229:
      (***************************
230 .
231:
           Hauptprozedur : RadixSort
232.
      ****************
233:
234:
      BEGIN (* RadixSort *)
       LaengenSort(S);
235:
236:
237:
        BInit (MinKey, MaxKey);
238:
       FOR CharNr:=MaxLaenge TO 1 BY -1 DO
239:
        IF L[CharNr] . Anfang # L[CharNr] . Ende THEN
240:
           (* nur sortieren, wenn die Schlange mehr
241:
              als ein Wort enthält *)
242:
           BinSort (L[CharNr], CharNr);
243:
         END;
244:
          LLVerbinden(L[CharNr-1], L[CharNr]);
245:
       END (*FOR*):
246:
        S.Anfang:=L[0].Anfang;
247:
       S.Ende:=L[0].Ende:
248: END RadixSort:
249.
     (***************************
250 .
251 .
                 Testliste generieren
252 .
253: PROCEDURE ErzeugeListeAusFeld(F : ObjFTyp;
254:
               VAR L : STyp);
      (* Die Liste L wird zurückgegeben *)
255:
256: VAR p : ObjLPtr; (* Hilfszeiger *)
257:
          i : CARDINAL;
258:
      BEGIN
259:
      L.Anfang:=NIL;
       L.Ende:=NIL;
      FOR i:=1 TO N DO
262:
       Allocate(p, SIZE(ObjLTyp));
263:
        p^.Obj.Wort:=F[i].Wort;
        LLAnhaengen(L,p);
264 .
265:
      END (*FOR*);
266: END ErzeugeListeAusFeld;
267 .
      BEGIN (* Hauptprogramm *)
       (* Feld mit Testdaten initialisieren *)
268 .
        TF[1].Wort:="Bruno";
269.
       TF[2].Wort:="Anna":
270:
       TF[3].Wort:="Klaus";
271:
272.
        TF[4].Wort:="Fritz";
273:
        TF[5].Wort:="Kunigunde";
274:
        TF[6].Wort:="Ira";
        TF[7].Wort:="Franz";
275 .
276:
        TF[8].Wort:="Susanne";
277:
        TF[9].Wort:="Bernd";
278 .
       TF[10].Wort:="Emil";
279.
280 .
       N := 10:
281:
        (* Liste mit Testdaten generieren *)
282 .
        ErzeugeListeAusFeld(TF, TL);
283.
        LLAusgeben (TL);
284 .
        RadixSort(TL); (* Liste sortieren *)
285 .
       LLAusgeben (TL);
286:
287: END Listing9.
```

# Nützliche SOFTWARE für Schüler, Studenten und techn. Interessierte



Das Programm für Symbolische Algebra und Analysis in der Version 2..3

Das Programm tur Symbolische Algebra und Analysis in der Version 2..3
Leistungsumfang: + rechnet ohne Rundungsfehler/ + verarbeitet symbolische Ausdrücke wie 2x + 3y = 5z /
+ löst Gleichungen nach beliebigen Variablen auf / + beherrscht Grenzwerte, Differential- und Integralrechnung
/ + ideal für Matrizenrechnung / + einfache und komfortable Bedienung / + Wurzeln, Potenzen mit rationalen
Exponeneten / +Quadratwurzel / + Quadratische Gleichungen / + Ganze Zahlen / + rationale Zahlen u.v.m.
- ST-Math ist für Schüler ab der 8. Klasse bis zu den ersten Studiensemestern geeignet. ST-Math ist aber auch für Lehrer und Ingenieure bei ihren Berechnungen eine große Hilfe

Programm für die grafische Präsentation und die Auswertung von Daten

Umfangreiche Optionen und eine eigens entwickelte Benutzeroberfläche ermöglichen die mathematische Bearbeitung und das Verändern und Einstellen aller von Programm verwendeten Daten und Parameter, sowie die Hexible Gestaltung und Beschriftung der mit den Daten erstellten Diagrammen. Das WYSIWYG Prinzip gestattet dem Anwender, ein auf dem Bildschirm dargestelltes



Diagramm voll auf seine Bedürfnisse anzupassen, um es dann auf Nadel-, Laserdrucker oder Plotter auszu-

geben.
Merkmale: Hilfe-Funktionen/umfangreiche Pufferfunk-tionen/250 Datensätze und 9999 Wertepaare/Dia-gramme/Grafische Symbole und Linien/ Beschriftung/ Text- und Wertepaar Editor/Auswerte Funktionen

DM 298,--

Life Simulationssoftware auf ihrem ATARI ST

Im Gegensatz zu herkömmlichen Simulationssystemen gibt es eine neue Idee mit Namen CAM. Celluar Automata Machines arbeiten auf rein graphischer Ebene. Heutzutage können Sie komplexe Naturwissenschaftliche Probleme lösen. Anwendungsgebiete von Pro-Cam sind die Simulation von chemischen Reaktionen und physikalischen Prozessen. Ebenso können Fragestellungen der Ökonomie, der Soziologie und der Biologie behandelt werden. zessett. Eueriso kolliteit magesteuarte Oberfläche/hohe Geschwindigkeit (bis zu 1 Generation pro Sec. bei einer Auflösung von 256x160 Pixeln, da vollständig in Assembler programmiert/Filmoption



Beispiele für Chemie, Biologie, Physik, Geographie usw. vorhanden

ST Plot Kurvendiskussions- und Funktionsplottersoftware

Rurvenaiskussions- und Funktionsplottersoftware
- ist ein Programm, das mehr kann als nur Funktionen zeichnen. Es bestimmt die richtigen Ableitungen und damit
werden Null-, Extrem- und Wendestellen berechnet. Definitionsbereich und Periode werden festgestellt/zeichnet die
Schaubilder von bis zu 3 Funktionen und deren erste und zweite Ableitung auf einen Bildschirm/Komplett
GEM-gesteuert/läuft in mittlerer und hoher Auflösung/hohe Rechengeschwindigkeit/Ausschnitte der Funktion können
vergrößert und verkleinert werden/einfache Bedienung, sie geben die Funktion ein und den Rest erledigt das Programm/Komfortable Zeichnung und Beschriftung der Achsen und Skalierung

sämtliche Funktionen eines naturwissenschaftlichen Rechners sind vorhanden

Multiaccessory (5 Programme in einem)
Durch seine Vielseitigkeit und einfache Bedienung erleichtert ST-Print die tägliche Arbeit mit dem Computer

und dem Drucker

und dem Drucker Resetfeste RAM-Disk: einstellbare Größe von 32-4000 KB/Laufwerk C-P verwendbar Druckerspooler: Größe einstellbar 2-510 KB/abschaltbar/auch für Hardcopys/optimerte Programmierung Virenkiller: für Bootsektorviren/als ACC oder PRG



Druckervoreinstellung: Einstellung des Druckers vom Desktop aus/viele Einstellmöglichkeiten/Komfortabel Druckerzeichenkonverter: Anpassung aller Zeichen des

DM 189.--

ATARI an den verwendeten Drucker Hardcopyroutine: für alle 9-18-24 Nadeldrucker und HPkompatible Laserdrucker/verschiedene Auflösungen/kann an jeden Drucker angepaßt werden

DM 69.—

Ritte senden Sie mir

oder benutzen Sie eingeheftete Bestellkarte

Das MSM-2 ist ein vollständiges, professionelles Modula-2 Entwicklungssystem
Optimierter Linker zur Erzeugung kompakter Programme und Accessories / Inline-Assembler mit Zugriffsmöglichkeiten auf Modula-Variablen / Projekt Unterstützung / Debugging auf Modula oder Maschinencode-Ebene (auch beides gemischt) / Komplettes Monitorprogramm mit Tracer ist integriert 7 Umfangreiche Modulbibliothek mit Quelltexten / keine Nachladezeiten, da alle nötigen Komponenten im Speicher gehalten werden / in Assembler programmiert, dadurch werden nur ca. 80 KB belegt / extrem schneller Compiler (20.000 Zeilen pro Minute) der direkt vom Editor aus per Tastendruck aufgerufen werden kann und beim auftreten von syntaktischen Fehlern den Editor automatisch aufruft / bis zu 48 Module können gleichzeitig im Speicher gehalten werden, dadurch treten beim Starten eines Programms und beim übersetzen keine Modul-Ladezeiten auf



DM 298,--

DM 10,--)

Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise

### BESTELL COUPON

Heim Verlag

Heidelberger Landstr.194 6100 Darmstadt-Eberstadt

| Tel.: | 0 | 61 | 51 | 1 | 5 | 60 | 5/-5 |
|-------|---|----|----|---|---|----|------|
| Fax:  | 0 | 61 | 51 | 1 | 5 | 60 | 59   |

|               | 9 | <br> | <br> |
|---------------|---|------|------|
|               |   |      |      |
| Name, Vorname |   |      | _    |
|               |   |      |      |

PLZ, Ort

unabhängig von der be-stellten Stückzahl

zuzüglich 6,-- DM Ver-

sandkosten (Ausland

in Österreich: RRR EDV GmbH Dr. Stumpf Str. 118

A-6020 Innsbruck

in der Schweiz:

CH-5415 Rieden-Baden

# "LUST AUF...

erstklassige PD-Software

### Die TOP-TEN Power-Pakete:

Für nur 25,- DM je Paket (Scheck/bar) erhalten Sie auf 5 2dd Disks die besten PD-Programme der letzte Jahre portofrei incl. unseren 90-seitigen Katalogi Bei Nachnahme zzgl. 4,- DM! Ausland 30,- DM je

Actiongeladene TOP-Spiele (\$/w) Paket 2:

### Starke Anwenderprogramme (s/w)

Paket 3:

### Powergeladene TOP-Spiele in Farbe (f)

Paket 4: Der optimale Einstieg

### für ST-Neulinge (s/w).

Paket 5: Faszinierende Clip-Art-Bilder in TOP-Qualität

### Paket 6:

Knallharte Midi- & Musikprogramme (s/w) Paket 7:

Erotikschow für Erwac sene -> Alteri (s/w+lMB). Paket 8:

### Speklakuläre Farbshows! Ein absoluter Hitl (f+1MB) Paket 9:

Erotik-Farbshow nur für Erwachsene -> Alter (f) Paket 10. Digi-Sounds von Kraft-

werk, Tina Turner,... (IMB)

### Paket 11: Wissenschaft, Chemie, Mathe Physik, uvm (s/w). Paket 12:

O

Grafiskatal

90-seitigen

unseren

heute

dern

Die besten und nützchsten Utilities (s/w) Paket 13:

### Die besten Desktop Accessories für den ST! Paket 14:

Zeichnen & Drucken Grußkarlen, Poster, (s/w) Paket 15: Textverarbeitung, Daten banken & Buchführung

1098,-/1348,-

1898, -/2798, -

### Hier nun weitere Angebote:

Signum II. 348,- That's Write Profi. 288,- Adimens31. 319,- Script II. 249,- PKS Write 189 - STAD V13+ Modem... 258, - bzw. 339, für Postbox Mega Paint II Professionel 299,- uvm

Versand: 5,- DM bei Vorauskasse und 7,- DM bei Nachnahme:



Markert Computer & Software

Balbachtalstr. 71 \* 6970 Lauda 1

Tel.: 09343/3854 \* Fax: 09343/8269

## PORTLINK

Die Rechnerkopplung PORTFOLIO - ATARI ST





Erhältlich bei Ihrem ATARI-Fachhändler.

PORTLINK 57 kostet DM 149,-



CREATEAM Microcomputer GmbH Am Stadtrand 39 2000 Hamburg 70 Tel. 040 / 696 10 27 FAX 040 / 695 30 80

### Der Diskutant



Perfekte Kurvenanalyse mit dem ATARI ST!

nur 88.- DM\* Der Diskutant »standard« nur 148,- DM \* Der Diskutant ude luxes Demo-Version (incl. Versand) nur 20.- D.M

- Abbildungen aus & in R u, & in R-R Funktionsgraphen und Wertetabellen analytische (!) Differentiation numerische Integration numerische Kurvendiskussion Interpolation und Approximation Animation (mathemat. Trickfilme!) integrierter Taschenrechner komfortable GEM Benutzeroberfläche ausführliches deutsches Handbuch läuft mit SW- und Farb-Monitor Ermäßigung für Schüler: 25,- DM



Friedemann Seebass Software Kennwort STC Hüninger Straße 28 1000 Berlin 33

### Speichererweiterung für ATARI

|     | 520   | 1040  | STE   | ST1   | ST2   | STACY1 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1MB | 178,- |       |       |       |       |        |
| 2MB | 598,- | 498,- | 448,- | 448,- |       | 648,-  |
| 4MB | 948,- | 848,- | 798,- | 798,- | 448,- | 998,-  |

incl. Einbau und 1 Jahr Garantie!

### Festplatten für ATARI

WaSv 985 / 895 48 MB/40 ms bzw. 84 MB/24 ms WaSy 110C / 210 C 110 MB/15 ms bzw. 210 MB/15 ms mit 32 KB Cache WaSv 995 / Medium

1698,-/198,-44 MB Wechselplatte mit Medium bzw. Medium einzeln 3398,-

WaSy 995110C 44 MB Wechselpl. + 110 MB/15 ms Festplatte incl. Medium WaSv Stream ISO

2098,-155 MB Streamer mit Kassette ca. 7 MB/min. incl. Medium

WaSv Stream ISO/110C 3598 .-155 MB Streamer mit 110 MB/15 ms Festplatte incl. Medium

Alle Systeme anschlußfertig an ATARI ST/TT 12 Monate Garantie! SCSI-Festplatten an ATARITT a.A.

fibuMAN e/f Finanzbuchhaltung EÜ/Bilanz 398,-/768,-RETOUCHE Bildverarbeitung für ST/TT 399,-/1198,-158,-/236,-Multiterm BTX an Modem/DBT03 Diskus HD Utility für ST/STE/TT 149,-NVDI 98.-

### ATARIST / STACY / TT

MEGA ST/1A 1 MB RAM+AT SPEED 1948,-MEGA ST/4A 4 MB+AT SPEED 2798.-MEGA ST/4 030 wie ST/4+hyperCACHE 030 4348,-MEGA ST/4 030A wie ST/4 030+AT SPEED 4348,-40 M3 Festplatte für STACY a.A. Größere Festplatte für TT a.A.

Alle ATARI ST mit thermisch geregeltem Lüfter! Auch andere Konfigurationen lieferbar!

hyperCACHE ST+ ca. 75% mehr Leistung 498,-598,-Ad-SPEED incl. Ouick ST hvperCACHE 030 TT-Tower im MEGA ST 2498,-PC/AT SPEED 398, -/528, -Hardware DOS-Emulator 599,-/998,-Spectre GCR ohne/mit ROM's Echtzeituhr lauft ab TOS 1.2 ohne Software 89,-HD-Floppy-Kit 720 KB/1,44M Floppy mit HD-Kit 298,-Thermische Lüfterregelung 39,-OverScan ohne/mit NVDI 118,-/198,-NEC P20/P60 24-Nadel Drucker 948,-/1598,-NEC S60P 4798,-PostScript Laserdnucker EIZO 6500 21" Graustufen-Monitor bis 1664x1280 3398,-

PD-Software folgender Serien: ST-Computer, ST-Magazin, PD-POOL, ST-Vision, Xest jede Diskette 5,-KAOS Betriebssystem Diskette/EPROM's 89,-/189,-

systemelektronik gmbh

Bachstraße 39 7500 Karlsruhe 21 Fax/BTX 0721/593723

Tel.: 07 21/55 44 71



# **Flexibles Utility**

Teil 2

Heute geht es an die RAM-Disk-Routinen und den XBRA-Lister. Erstere erlauben u.a. auch den Schreibschutz der RAM-Disk; ob dieses sinnvoll ist oder nicht, bleibt jedem selber überlassen; wichtig ist, daß Sie auch die Partitionen Ihrer Harddisk schreibschützen können.

### Die RAM-Disk

Den längsten Teil benötigt die Installation der RAM-Disk (Zeilen 380 bis 550). Danach folgen die Routinen HDV\_BPB, HDV RW und HDV MEDIA.

Es kann jeweils nur ein RAM-Disk-Laufwerk verwaltet werden (wer braucht schon zwei, oder sogar noch mehr RAM-Disks?). Über das Flag *INSTALLFLAG* kannerfragt werden, ob bereits eine RAM-Disk installiert wurde (Flag<>0) oder nicht. Ist eine Disk bereits vorhanden, wird ins Reinstallationsmenü verzweigt, ansonsten erfolgt die Installation.

Das Flag RESIDENT=0 zeigt an, daß die RAM-Disk nicht reset-resident sein soll

Da unsere RAM-Disk nicht einfach nur das nächste freie Laufwerk belegen soll, sondern das Laufwerk einen beliebigen Laufwerksbuchstaben haben kann, kann man diesen ebenfalls ändern. Das ASCII-Zeichen steht in der Variablen DRIVE-CHAR und in DRIVENR die Laufwerksnummer. Da das Utility möglichst kurz sein sollte, wurde auf eine komfortable Eingabe der RAM-Disk-Größe verzichtet. Eine Eingaberoutine hätte nur unnötig Platz belegt, deshalb wird die gedrückte Ziffer einfach mit 100 multipliziert (die

Null entspricht der 10), und die so erhaltene Zahl gibt die Speichergröße in kBytes

Ab Zeile 499 werden die Gesamtgröße der RAM-Disk bestimmt und der Speicherbereich reserviert. Zum Schluß werden nur noch die ersten Sektoren, der RAM-Disk gelöscht, ein freies Laufwerk gesucht und die Vektoren installiert.

Wenn bereits eine RAM-Disk vorhanden war, wird ab Zeile 439 nachgefragt, ob diese gelöscht werden soll. Wenn diese nicht mehr benötigt wird, wird die Laufwerkskennung gelöscht und die Vektoren wieder zurückgesetzt.

Die RAM-Disk-Routinen (ab Zeile 566) beginnen zunächst mit der BPB-Routine. Da diese Routine nur aufgerufen werden darf, wenn auch eine RAM-Disk installiert ist, wird ggf. in Zeile 556 noch abgebrochen. Auch zur MEDIA-Routine gibt es nicht viel zu sagen. Da man eine RAM-Disk nicht wechseln kann (wer's schon einmal geschafft hat, bitte melden), wird hier grundsätzlich "0=Disk wurde nicht gewechselt" zurückgemeldet.

Interessant wird es erst in der Schreib-/Leseroutine ab Zeile 566. Hier erfolgt zunächst eine Überprüfung, ob das Laufwerk (jedes beliebige Laufwerk, also auch die Harddisk) softwaremäßig schreibgeschützt ist. Ist das der Fall, wird überprüft, ob auf diese Diskette geschrieben werden soll, wenn ja, wird über den Critical-Error-Handler die Meldung "Diskette ist schreibgeschützt" ausgegeben. Diese Meldung wird übrigens auch bei der RAM-Disk oder Harddisk ausgegeben. Hier ist die Bezeichnung "Diskette" vielleicht nicht ganz so zutreffend, spart

aber eine Menge Speicherplatz und auch Programmierarbeit.

Falls die RAM-Disk nicht schreibgeschützt war oder nur zum Lesen zugegriffen wurde, beginnt in Zeile 596 die Berechnung der Pufferadresse. Hiernach werden die Daten aus der RAM-Disk in den gewünschten Speicherbereich verschoben. Zum Verschieben gibt es übrigens zwei Routinen: eine schnelle und (wie sollte es anders sein) eine langsamere. Die schnelle Routine wird immer dann verwendet, wenn Quell- und Zieladresse gerade sind (nur dann kann man Langwortweise auf den Speicher zugreifen), die langsamere Routine in allen anderen Fällen. Die Idee der schnellen Speicherverschiebung wurde übrigens aus dem Luftschloß [1] entnommen.

### XBRA - Lister

Manchmal ist es nötig zu wissen, welche Programme sich gerade im Speicher befinden, besonders wenn diese auch noch resident sind. Deshalb wurde ST-SPEED um einen XBRA-Lister erweitert, der alle installierten Programme, die Vektoren im Bereich von \$8 - \$1000 verändern, ausgibt. Es werden aber nicht nur die jeweils ersten Programme innerhalb eines Vektors ausgegeben (z.B. bei den Disk-Vektoren können ein Harddisk-Treiber, eine RAM-Disk und wer weiß was noch alles installiert sein), sondern alle Programme, die sich in diesen Vektor installiert haben (sofern diese auch alle das XBRA-Protokoll unterstützen).

Die Voreinstellungen werden übrigens in einem 40 Bytes langen Bereich (Zeilen

1280 ff.) abgelegt. Dieser Bereich kann auf Disk gesichert werden und wird bei der ersten Installation automatisch eingeladen. So wird erreicht, daß z.B. Ihre Festplatte automatisch schreibgeschützt ist.

Das war der zweite Teil. Im dritten und letzten bekommen Sie die Schreibschutzroutine, den Dateischutzmechanismus, diverse Unterprogramme und die ganzen Textdaten geliefert. Bis zum nächsten Monat.

Stephan Slabihoud

Literatur

[1] Brod/Stepper:Scheibenkleister II, MAXON Computer GmbH

```
Fortsetzung aus ST-Computer 3/91
380:
        ***** RAM-Disk
381:
382 .
       m_startram:
383:
                             menueflag(pc), a0
384:
                  tst.w
                              (a0)
385:
                  bne
                             m quit
386:
                             loesche screen
                  bsr
387:
                             installflag(pc), a0
                  lea
388:
                  tst.w
                              (a0) * Ist bereits eine
                                      RAM-Disk vorhanden?
389 -
                  bne
                             reinstall * Ja. dann evtl.
                                           reinstallieren
390:
391:
                  lea
                             resident (pc), a0
392:
                  clr w
                              (a0)
                                         * nicht resident
                             residentchar(pc), a0
393:
                  lea
394:
                  move b
                              #'q',(a0)
395:
       warte3b:
                  PRINT
                             installram(pc)
396.
       warte3:
                  bsr
                             inkey
397:
                  bset
                             #5,d0
398:
                  cmp.b
                             #'q',d0 * Zurück zum Menü
399:
                  beq
                             menue
400:
                  cmp.b
                             #'t',d0
                                      * Resident <->
                                         Normal
401:
                  beq.s
                             resjump
402:
                  cmp.b
                             #'c',d0
                                       * andere
                                         Laufwerkskennung
403:
                  bcc.s
                                       * BHS
                             char1
404:
                             #'0',d0
                  cmp.b
                             warte3
405:
                  bcs.s
                                       * BLO
406:
                  cmp.b
                             #'9',d0
407:
                  bhi.s
                                       * BHI
                             warte3
408:
                                      * RAM-Disk
                  bsr
                             initram
                                         einrichten
409:
                             raushier * ein Fehler ist
                  bmi
                                         aufgetreten
410:
                  lea
                             installflag(pc), a0
411:
                  move.w
                             #-1, (a0) * RAM-Disk
                                         installiert
412:
413:
       warte6:
                  bsr
                             wait
414:
                             menue
415:
       char1:
                  cmp.b
                             #'p',d0 * maximal 14
                                         Laufwerke als
416:
                  bhi.s
                                       * RAM-Disk möglich
                             warte3
417:
                  bclr
                             #5,d0
418:
                  lea
                             drivechar(pc), a0
419:
                  move.b
                             d0, (a0)
                  sub.b
                             #65,d0
421:
                  lea
                             drivenr(pc), a0
                                               * andere
                                         Laufwerkskennung
422:
                  move.b
                             d0, (a0)
423:
                  bra.s
                             warte3b
                             residentchar(pc), a0
424:
       resjump:
                  lea
425:
                                                * VT-52-
                  cmp.b
                             #'q', (a0)
                                              Code (ESC q)
426:
                             nowresident
                  beq.s
427:
                  move.b
                             #'q', (a0)
resident(pc), a0
428:
                  lea
429:
                  clr.w
                             (a0)
430:
                  clr.w
                             dO
431:
                             warte3b
                  bra.s
432:
       nowresident:
433:
                  move b
                             #'p', (a0)
                                                * VT-52-
                                              Code (ESC p)
434:
                             resident(pc),a0
                  lea
435:
                  move.w
                             #-1, (a0)
436 .
                  clr w
                             40
437:
                  bra
                             wartesh
438:
```

|              | reinstall | :lea          | mfree(pc),a0 * RAM-Disk                       |
|--------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------|
| 440:         |           | tst.1         | reinstallieren (a0) * Reinstallieren möglich? |
| 441:         |           | bne.s         | reinstallok * Ja                              |
| 442:         |           | PRINT         | impossible(pc)                                |
| 443:         |           | bsr           | RAM-Disksize                                  |
| 444:         |           | bra.s         | warte6                                        |
| 445:         | reinstall | ok:           |                                               |
| 446:         |           | PRINT         | reinstallmenu(pc)                             |
| 447:         |           | bsr .         | RAM-Disksize * Größe der                      |
|              |           |               | RAM-Disk ausgeben                             |
| 448:         | warte5:   | bsr           | inkey                                         |
| 449:         |           | bset          | #5,d0                                         |
| 450:         |           | cmp.b         | #'q',d0 * Zurück zum                          |
|              |           |               | Menü                                          |
| 451:         |           | beq           | menue                                         |
| 452:         |           | cmp.b         | #'r',d0 * Reinstallieren                      |
| 453:         |           | bne.s         | warte5                                        |
| 454:         |           |               |                                               |
| 455:         |           | move.1        | drvbits, d0                                   |
| 456:         |           | clr.1         | d1                                            |
| 457:         |           | move.w        | driveno(pc),dl                                |
| 458:         |           | tst.w         | d1                                            |
| 459:         |           | beq.s         | exitus2                                       |
| 460:         |           | bclr          | d1,d0 * Laufwerk abmelden                     |
| 461:         |           | move.1        | d0, drvbits                                   |
| 462:         | exitus2:  | move.1        | mfree(pc),-(sp) * Speicher                    |
|              |           |               | freigeben                                     |
| 463:         |           | move.w        | #\$49,-(sp) * MFREE                           |
| 464:         |           | trap          | #1                                            |
| 465:         |           | addq.1        | #6,sp                                         |
| 466:         |           | bsr           | loesche_screen                                |
| 467:         |           | PRINT         | reinstallram(pc)                              |
| 468:         |           | lea           | installflag(pc), a0                           |
| 469:         |           | clr.w         | (a0)                                          |
| 470:         |           | bsr           | wait                                          |
| 471:         |           | bra           | menue                                         |
| 472:         |           |               |                                               |
| 473:         | raushier: | move.1        | drvbits, d0                                   |
| 474:         |           | clr.1         | d1                                            |
| 475:         |           | move.w        | driveno(pc),d1                                |
| 476:         |           | beq.s         | exitus                                        |
| 477:         |           | bclr          | d1, d0                                        |
| 478:         |           | move.1        | d0, drvbits                                   |
| 479:         | exitus:   | bsr           | loesche_screen                                |
| 480:         |           | PRINT         | errorram(pc) * Fehlermeld.                    |
| 481:         |           | bsr           | wait                                          |
| 482:         |           | bra           | menue                                         |
| 483:         |           |               |                                               |
| 484:         | RAM-Disks | ize:          |                                               |
| 485:         |           | PRINT         | disksize(pc) * Größe der                      |
|              |           |               | RAM-Disk ausgeben                             |
| 486:         |           | move.1        | groesse (pc), d1                              |
| 487:         |           | lea           | freezahl (pc), a2                             |
| 488:         |           | bsr           | binasc                                        |
| 489:         |           | PRINT         | freezahl (pc)                                 |
| 490:         |           | rts           |                                               |
| 491:         |           |               |                                               |
| 492:         | initram:  | ext. w        | d0                                            |
| 492:         | Initeram: | sub.w         | #48,d0 * ASCII nach                           |
|              |           | Jub. W        | Zahl wandeln                                  |
| 494:         |           | bne.s         | keinenull * gleich null?                      |
| 494:         |           | move.w        | #10,d0 * ja, dann 1 MB                        |
| 495:<br>496: | keinenull |               | #10,d0 * ja, dann 1 MB<br>#100,d0             |
|              | keinenuil |               |                                               |
| 497:         |           | lea           | numcl(pc), a0                                 |
| 498:         |           | move.w        | d0, (a0) * Anzahl der                         |
| 400          |           |               | freien Cluster                                |
| 499:         |           | add.1         | #9,d0 * 9 kB                                  |
|              |           |               | Verwaltung                                    |
| 500:         |           | 1s1.1         | #8,d0 * mal 1024                              |
| 501:         |           | 1s1.1         | #2,d0                                         |
| 502:         |           | lea .         | groesse(pc),a0                                |
| 503:         |           | move.1        | d0,(a0) * Gesamtgröße                         |
| 504:         |           |               |                                               |
| 505:         |           | MALLOC        | d0 * Speicher                                 |
|              |           |               | reservieren                                   |
| 506:         |           | tst.1         | d0                                            |
| 507:         |           | beq.s         | error                                         |
| 508:         |           |               |                                               |
| 509:         |           | lea           | puffer(pc),a0                                 |
| 510:         |           | move.1        | d0, (a0) * Pufferadresse                      |
|              |           |               | retten                                        |
|              |           |               |                                               |
| 511:         |           | lea           | mfree(pc),a0 * um die                         |
| 511:         |           |               | RAM-Disk                                      |
|              |           | lea<br>move.l | RAM-Disk                                      |

# Alles Lesens-Werte

### Experimente am Schreibtisch

Durch schnelle Computer kann seit geraumer Zeit die Simulation von Naturvorgängen realistisch vorgeführt werden.

Mit diesem Buch werden Sie in die Lage versetzt, in Ihrem ATARI ST Galaxien kollidieren zu lassen, ohne daß der Himmel einstürzt, oder gar die gewagtesten chemischen Experimente zu riskieren, ohne daß gleich das Haus in die Luft gesprengt wird.

Natürlich darf bei allem Spieltrieb die Theorie der Gesetzmäßigkeiten nicht zu kurz kommen. Ausführlich

ATARI ST

Programmieren

Die Art und Weise wie be-

nutzererstellte Daten be-

handelt werden, ob beim

Speichern, beim Sortieren

Unterschrift

unentbehrlich

**Fürs** 



dokumentierte Listings in GFA-BASIC geben einen Einblick in die programmiertechnische Seite.

Robert Becker Computersimulationen 337 Seiten und Diskette DM 59 -ISBN 3-927065-03-X

oder beim Suchen, ist ein zentrales Thema in der Informatik. Grund genug für Dirk Brockhaus, den verschiedenen Strukturen und Algorithmen auf mehr als 400 Seiten auf den Leib zu rücken. Angefangen mit den Grund-

lagen, wie einfachste Strukturelemente, über komplexe Zahlen, sowie verschiedene Methoden für Suchen und Sortieren, bis hin zur Verarbeitung großer Datenmengen umspannt dieses Buch den gesamten Themenbereich.

Dirk Brockhaus Datenstrukturen 403 Seiten und Diskette DM 59.-ISBN 3-927065-02-1

### Mehr als ein Buch! Mehr als nur Software!

Mittlerweile zählt Scheibenkleister II bereits zu den Standardwerken für den ST. Die Erfolgsautoren Claus Brod und Anton Stepper beschreiben auf fast 900 Seiten alles, was man über Floppies, Festplatten, CD-ROMs und andere Massenspeicher wissen muß. Das

Buch beinhaltet einen gro-Ben Kursteil, in dem Themen wie Floppy- und Festplattenprogrammierung (über Betriebssystem und direkte Controllerprogrammierung), Aufzeichnungsverfahren, Anschluß von Fremdlaufwerken und sogar Justierung und Reparaturhinweise von Laufwerken u.v.m. Zusätzlich wird eine Diskette mit 1.2 MB Software mitgeliefert, die keine Wünsche offen läßt:

Track- und Sektormonitor. bootfähige RAM-Disk, Hyperformat bringt bis zu 950 kByte, Festplattentreiber CBHD.SYS (Laden von Accessories von beliebigem Laufwerk) u.v.m.



Brod/Stepper Scheibenkleister II 872 Seiten und Diskette DM 89.-ISBN 3-927065-00-5

### weile als ATARI-BASIC bei jedem ST beigefügt, wird in diesem Buch ausführlich beschrieben. Eine kurze Anleitung für den Neuling führt in die grundle-

genden Kennisse der BA-SIC-Programmierung ein. Es folat die Beschreibung der Befehle, Programmierkniffe mit vielen Beispielen. sowie Aufgaben und Lösun-

OMIKRON.BASIC, mittler-

Sprites werden erklärt, die Overlaytechnik zeigt das Auslagern langer Programmteile nebst Laden bei Gebrauch.

Was sind Bibliotheken (Libraries)? Das Mitbenutzen fremder Bibliotheksfunktionen, Aufrufe von TOS und GEM, sowie GDOS wird kein Geheimnis bleiben.

### Das Buch zum Handbuch



Ein weiterer Schwerpunkt ist die Sound- und Grafikprogrammierung unter OMI-KRON-Basic, mit Klarheit über Metafiles, IMG-Format usw. Als Spezialität folgt die Beschreibung von internen Multitasking-Befehlen.

Clemens Hoffmann OMIKRON BASIC 3.0 355 Seiten und Diskette DM 59.-ISBN 3-927065-01-3



Bestellcoupon MAXON Computer GmbH Schwalbacherstr. 52 6236 Eschborn Tel.: 06196/481811 1

| Name/Vornar | ne |  |  |  |
|-------------|----|--|--|--|
|             |    |  |  |  |
|             |    |  |  |  |
| Straße      |    |  |  |  |
|             |    |  |  |  |
|             |    |  |  |  |

Hiermit bestelle ich:

- ☐ SCHEIBENKLEISTER II DM 89.00
- COMPUTER-SIMULATIONEN DM 59.00
- OMIKRON.BASIC 3.0 DM 59,00
- ☐ DATENSTRUKTUREN DM 59,00

DM 7.50 Versandkosten: Inland Ausland DM 10.00

Auslandbestellungen nur gegen Vorauskasse Nachnahme zuzgl. DM 4,00 Nachnahmegebühr.

- Vorauskasse
- Nachnahme

Vertrieb in der Schweiz: DTZ DataTrade AG Langstrasse 94 Postfach 413 CH-8021 Zürich Tel.: 01/242 80 88 Fax.: 01/291 05 07 Vertrieb in Österreich: Dipl.-Ing. Reinhart Temmel Ges.m.b.H. & Co.KG Markt 109 A-5440 Golling Tel.: 06244/7081-17 Fax.: 06244/718 Vertrieb in Frankreich: AROBACE 2 Rue Piemontesis F-75018 Paris Tel: 1/42235044 Fax 1/42545631

|                |           | 2000            | schreiben?                                      |
|----------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|
| 581:<br>582:   | no_write: | move.w<br>btst  | 4(sp),d0 * Lesen oder                           |
| 580:           |           | jmp             | (a0)                                            |
| 579:           | myrwabs1: | move.1          | o_rw(pc),a0                                     |
| 578:           |           | beq.s           | newrw                                           |
| 576:<br>577:   |           | move.w<br>cmp.w | driveno(pc),d0<br>14(sp),d0                     |
|                |           |                 | vorhanden                                       |
| 574:<br>575:   |           | tst.w<br>beq.s  | (a0)<br>myrwabsl * keine RAM-Disk               |
| 573:           | is_read:  | lea             | installflag(pc),a0                              |
| 572:           |           | bne.s           | no_write * Ja, dann nicht schreiben             |
|                |           |                 | gesetzt?                                        |
| 570:<br>571:   |           | move.l<br>btst  | protect(pc),d1<br>d0,d1 * Ist Bit               |
| 569:<br>570:   | myrwabs:  | move.w          | 14(sp),d0 * Disknummer                          |
| 568:           | o_rw:     | dc.1            | 0                                               |
| 567:           |           | dc.1            | kennung                                         |
| 565:<br>566:   |           | dc.b            | 'XBRA'                                          |
| 564:           |           | rts             |                                                 |
| 563:           |           | move.1          | a0, d0                                          |
| 562:           | newbpb:   | ]mp<br>lea      | protobpb(pc), a0                                |
| 560:<br>561:   | mybpb1:   | move.l<br>jmp   | o_bpb(pc),a0 (a0)                               |
| 559:           |           | beq.s           | newbpb                                          |
| 558:           |           | cmp.w           | 4(sp), d0                                       |
| 557:           | 4011      | move.w          | driveno(pc),d0                                  |
| 556:<br>orhand | ien       | beq.s           | mybpb1 * keine RAM-Disk                         |
| 555:           | Te.       | tst.w           | (a0)                                            |
| 554:           | mybpb:    |                 | installflag(pc),a0                              |
| 552:<br>553:   | o bpb:    | dc.1<br>dc.1    | kennung<br>0                                    |
| 551:           |           | dc.b            | 'XBRA'                                          |
| 550:           |           |                 |                                                 |
| 549:           |           | rts_VEC         | nav_mediach,o_media(pc)                         |
| 547:<br>548:   |           |                 | hdv_bpb,o_bpb(pc)<br>hdv_mediach,o_media(pc)    |
| 546:           |           | REINS_VEC       | hdv_rw,o_rw(pc)                                 |
| 545:           | RAM-Disk_ | vec_reinsta     |                                                 |
| 543:<br>544:   |           | rts             |                                                 |
| 542:           | error:    |                 | #-1,d0                                          |
| 541:           |           | rts             | passiert                                        |
| 540:           |           | clr.1           | d0 * kein Fehler<br>passiert                    |
| 539:           |           |                 |                                                 |
| 538:           |           | PRINT           | drivemsg(pc) * Laufwerks-<br>message            |
| 537:           |           | bsr             | loesche_screen                                  |
|                |           |                 | schreiben                                       |
| 535:<br>536:   |           | lea<br>move.b   | <pre>drvstr(pc),a0 d1,(a0) * in String</pre>    |
| 534:           |           | add.w           | #65,d1 * in ASCII wandeln                       |
| 533:           |           |                 |                                                 |
| 532:           |           | move.w          | d1, (a0) * Laufwerks-<br>nummer merken          |
| 531:           |           | lea             | driveno(pc), a0                                 |
|                |           | move.1          | d0,drvbits * Drvbits auffrischen                |
| 530:           |           |                 | setzen                                          |
| 528:<br>529:   |           | bset            | d1,d0 * Bit für Laufwerk                        |
| 527:           |           | bne.s           | fdlp * ja, weitersuchen                         |
| 526:           |           | btst            | d1,d0 * Laufwerk installiert?                   |
| 525:           |           | beq.s           | error * ja, dann Fehler                         |
| 524:           |           | cmp.w           | #16,d1 * schon bei 16 angekommen?               |
| 523:           | fdlp:     | addq.w          | #1,d1 * nächstes Laufwerk                       |
| 522:           |           | subq.b          | Laufwerk X-1 #1,d1                              |
| 521:           |           | move.b          | drivenr(pc),d1 * Startwert                      |
| 520:           |           | clr.w           | d1                                              |
| 518:<br>519:   |           | move.1          | drvbits,d0 * Drvbits holen                      |
| 517:           |           | dbra            | d0, clearit                                     |
| 516:           | clearit:  | clr.1           | (a0)+ * Boot-Sektor<br>und FATs löschen         |
|                |           | move.1          | #18*128-1,d0 * Größe der<br>Verwaltungssektoren |
| 515:           |           |                 | RAM-Disk-Puffers                                |
| 515:           |           |                 |                                                 |
| 514:           |           | move.1          | d0,a0 * Adresse des                             |

```
583:
                             is read
                                       * Lesen, dann
                  beg.s
                                         nichts machen...
584:
                             #-13,d0
                                        * Schreiben ->
       retry:
                  move 1
                                          Fehler
585:
                             14(sp),-(sp) * Disknummer
                  move w
                                            * Error
586:
                  move w
                             d0,-(sp)
587:
                  moveq
                             #-1.d0
588 -
                  move.1
                             etv_critic,a0 * ETV_CRITIC
(a0) * Toll! Eine
                  jsr
589 .
                             (a0)
                                       schreibgeschützte
590 -
                  addq.1
                                           * RAM-Disk
591:
                  cmp.1
                             #$10000,d1
                                          * -XX=Abbruch,
                                             $10000=Retry
592:
                  beq.s
                             retry
593:
                  move.1
                             #-13,d0
594:
                  rts
595:
596:
                  clr.1
                             d0
                                      * d0.1 vorbereiten
       newrw:
597:
                  move w
                             12(sp), d0 * Sektoranzahl
598:
                  1s1.1
                             #8.40
599:
                             #1.d0
                  1s1.1
                             6(sp),a0
                                          * Pufferadresse
600:
                  move.1
                             b(sp),a0 * Pufferadresse
10(sp),d1 * Sektoranzahl
601:
                  move.w
602 .
603.
                  move 1
                             puffer(pc),al
                                          * plus Offset
604 .
                  add.1
                             d0,a1
                                          * R/W-Flag
                             4(sp), d0
605.
                  move.w
606:
                  btst
                             #0,d0
                                          * Lesen oder
                                            schreiben?
607.
                  beq.s
                             copysec
                                          * Lesen
608:
                             a0, a1
                                          * zum Schreiben
                  exa
                             nur Pufferadresse tauschen
609:
610:
       copysec: move.1
                             a0,d0
                                        * Adresse gerade?
                                        * Bit 0 gesetzt?
611:
                             #0,d0
                  btst
612:
                             ungerade
                                        * ja
                  bne.s
613:
                  move.1
                             a1,d0
                                        * Adresse gerade?
614:
                  btst
                             #0,d0
615:
                             gerade
                                        * nein
                  beg.s
616:
617:
       ungerade: subq.1
                             #1,d1
618:
       ram 1:
                moveg.1
                             #63.d0
       ram_lp:
                             (a1)+, (a0)+
619:
                  move.b
620 .
                  move h
                             (a1)+,(a0)+
621 .
                             (a1)+, (a0)+
                  move h
622 .
                  move h
                             (a1) +, (a0) +
623.
                  move b
                             (a1) + , (a0) +
624:
                  move b
                             (a1)+, (a0)+
625:
                  move b
                             (a1) +, (a0) +
626:
                  move.b
                             (a1) +, (a0) +
627:
                  dbra
                             d0, ram lp
628:
                  dbra
                             d1, ram 1
629:
                  bra.s
                             newmedia
630:
       gerade:
                  movem.1
                             d2-d7/a2-a6,-(sp)
631:
                  move.w
                             d1,-(sp)
632:
       ram even: movem.1
                             (a1)+,d0-d7/a2-a6
                    * Diese superschnelle Kopierroutine
633:
                  movem.1
                            d0-d7/a2-a6, (a0)
                    * geht auf's Luftschloß
634:
                  movem.1
                             (a1)+,d0-d7/a2-a6
                    * (Scheibenkleister) zurück.
635:
                  movem.1
                             d0-d7/a2-a6,52(a0)
                    * Ist über 13.5 MBit/s schnell..
636:
                             (a1)+,d0-d7/a2-a6
                  movem.1
637:
                  movem.1
                             d0-d7/a2-a6,104(a0)
638:
                  movem.1
                             (a1) + .d0 - d7/a2 - a6
                             d0-d7/a2-a6.156(a0)
639:
                  movem.1
                             (a1)+, d0-d7/a2-a6
640:
                  movem.1
                             d0-d7/a2-a6,208(a0)
641:
                  movem.1
642 .
                  movem 1
                             (a1)+, d0-d7/a2-a6
643.
                  movem 1
                             d0-d7/a2-a6, 260 (a0)
644 .
                  movem 1
                             (a1)+,d0-d7/a2-a6
                             d0-d7/a2-a6, 312(a0)
645
                  movem 1
646:
                  movem 1
                             (a1) + d0 - d7/a2 - a6
647:
                  movem.1
                             d0-d7/a2-a6,364(a0)
                             (a1)+,d0-d7/a2-a6
648 .
                  movem.1
                             d0-d7/a2-a6,416(a0)
649 .
                  movem 1
                             (a1)+,d0-d7/a2-a4
650 .
                  movem 1
651:
                  movem.1
                             d0-d7/a2-a4,468(a0)
                             512(a0),a0
652:
                  lea
653.
                  subq.w
                             #1, (sp)
654 .
                  bne.s
                             ram_even
655.
                  tst w
                             (sp)+
                             (sp)+, d2-d7/a2-a6
656
                  movem.1
657:
       newmedia: moveq.l
                             #0,d0
658:
                  rts
659:
```

| 660:              |                    | dc.b      | 'XBRA'                                  |
|-------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------------|
| 661:              |                    | dc.1      | kennung                                 |
|                   | o media:           | dc.1      | 0                                       |
|                   | mymedia:           | lea       | installflag(pc),a0                      |
| 664:              | mymedia.           | tst.w     | (a0)                                    |
| The second second |                    |           | mymedial * keine RAM-Disk               |
| 665:              |                    | beq.s     | vorhanden                               |
| 666:              |                    | move.w    | driveno(pc),d0                          |
| 667:              |                    | cmp.w     | 4(sp), d0                               |
| 668:              |                    | beq.s     | newmediax                               |
| 669:              | mymedia1:          | move.1    | o media(pc),a0                          |
| 670:              |                    | jmp       | (a0)                                    |
| 671:              | newmediax          | :clr.1    | d0                                      |
| 672:              |                    | rts       |                                         |
| 673:              |                    |           |                                         |
| 763:              | ******             | SAVE - De | efault                                  |
| 764:              |                    |           |                                         |
| 765:              | m_save:            | bsr       | file_reinstall * Schutz<br>deaktivieren |
| 766:              |                    | bsr.s     | m save2                                 |
| 767:              |                    | lea       | fileflag(pc),a0                         |
| 768:              |                    | tst.w     | (a0)                                    |
| 769:              | ME TO THE          | beq       | menue * Schutz                          |
| 769:              |                    | ped       | nicht mehr aktivieren                   |
|                   |                    |           |                                         |
| 770:              |                    | bsr       | file_install * Schutz<br>wieder an      |
|                   |                    |           |                                         |
| 771:              |                    | bra       | menue                                   |
| 772:              | m_save2:           |           | infoname(pc) * Datei<br>erstellen       |
| 773:              |                    | tst.w     | d0                                      |
| 774:              |                    | bmi.s     | serror                                  |
| 775:              |                    | move.w    | d0,d7                                   |
| 776:              |                    | FWRITE    | save_area(pc), #40, d7                  |
|                   |                    |           | * Daten schreiber                       |
| 777:              |                    | FCLOSE    | d7 * Datei schließer                    |
| 778:              | serror:            | rts       |                                         |
| 779:              |                    |           |                                         |
| 780:              | ******             | LOAD - D  | efault                                  |
| 781:              |                    |           |                                         |
| TOTAL STREET      | m load:            | bsr.s     | m load2                                 |
| 783:              |                    | bra       | menue                                   |
| 784:              | m load2:           | FOPEN     | infoname(pc) * Datei öffner             |
| 785:              |                    | tst.w     | d0                                      |
| 786:              |                    | bmi.s     | lerror                                  |
| 787:              |                    | move.w    | d0, d7                                  |
| 788:              |                    | FREAD     | save_area(pc),#40,d7                    |
|                   |                    |           | * Daten laden                           |
| 789:              |                    | FCLOSE    | d7 * Datei schließer                    |
| 790:              | lerror:            | rts       |                                         |
| 791:              |                    |           |                                         |
| 792:              | ******             | XBRA - L  | ist                                     |
| 793:              |                    |           |                                         |
| 794:              | m_xbra:            | lea       | menueflag(pc),a0                        |
| 795:              | AND DESIGNATION OF | tst.w     | (a0)                                    |
| 796:              |                    | bne       | m_quit                                  |
| 797:              |                    | bsr       | loesche_screen                          |
| 798:              |                    | PRINT     | xbra_home(pc)                           |
|                   |                    | clr.1     | d6 * Zeilenzähler = 0                   |
| 799:              |                    |           |                                         |
| 799:              |                    |           |                                         |

| 802:                  | xbra a:   | move.1  | (a6), d7 * d7    | - Start                |
|-----------------------|-----------|---------|------------------|------------------------|
| 803:                  |           | btst    |                  | rade Adresse           |
| 804:                  |           | bne     | xbra_next *      | Nein!                  |
| 805:                  |           | cmp.1   | #12,d7 *         | Größergleich 1         |
| 806:                  |           | bcs     | xbra next *      | Lower (LO)             |
| 807:                  |           | cmp.1   | #\$3ffffc d7     | * <= \$3ffffe          |
| 808:                  |           | bhi     | xbra_next        | * Größer               |
| 809:                  | xbra rep: |         | d7, a5           | GLODGI                 |
| 810:                  | xbra_rep. | cmp.1   | #'XBRA',-12(a    | EL + VDDA2             |
| 811:                  |           | bne     | xbra next        | * kein XBRA            |
| TO THE REAL PROPERTY. |           | bne     | xDra_next        | " Kein vok             |
| 812:                  |           | lea     |                  |                        |
| 813:                  |           |         | xbra_kennung     |                        |
| 814:                  |           | move.1  | -8(a5), (a2)     | * Kennung<br>eintrager |
| 815:                  |           |         |                  |                        |
| 816:                  |           | lea     | xbra vector(p    | oc),a2                 |
| 010.                  |           |         |                  | Vector-Adresse         |
| 817:                  |           | move.1  |                  | Wert                   |
| 818:                  |           | move.1  |                  | Länge                  |
| 819:                  |           | bsr     | binhex           |                        |
| 819:                  |           | DSI     | Dinnex           |                        |
| 820:                  |           | lea     | when advance     | (20) 22                |
| 821:                  |           | lea     | xbra_adresse     |                        |
| de l'Est              |           |         |                  | Adresse                |
| 822:                  |           | move.1  |                  | Start                  |
| 823:                  |           | moveq.1 | #8,d0            |                        |
| 824:                  |           | bsr     | binhex           |                        |
| 825:                  |           |         |                  |                        |
| 826:                  |           | lea     | xbra_old(pc),    |                        |
| 827:                  |           | move.1  | -4(a5),d1        | * Old                  |
| 828:                  |           | moveq.1 | #8,d0            |                        |
| 829:                  |           | bsr     | binhex           |                        |
| 830:                  |           |         |                  |                        |
| 831:                  |           | movem.1 | d0-d7/a0-a6,     | -(sp)                  |
| 832:                  |           | PRINT   | xbra_text(pc)    | * Ausgeben             |
| 833:                  |           | movem.1 | (sp) + d0 - d7/a | a0-a6                  |
| 834:                  |           | addq.1  | #1,d6            | * Zeile + 1            |
| 835:                  |           | cmp.1   | #10,d6           | * 10 Zeiler            |
|                       |           |         |                  | ausgegeben             |
| 836:                  |           | bcs.s   | xbra max * Ne    | ein! (LO)              |
| 837:                  |           | clr.1   |                  | eilenzähler =          |
| 838:                  |           | bsr     | wait             |                        |
| 839:                  |           | bsr     | loesche scree    | an .                   |
| 840:                  |           | movem.1 | d0-d7/a0-a6,     |                        |
| 841:                  |           | PRINT   | xbra home (pc)   |                        |
| 842:                  |           | movem.l | (sp)+, d0-d7/a   |                        |
| 843:                  | when men  |         |                  | * Neuer Star           |
|                       | xbra_max: |         |                  |                        |
| 844:                  |           | btst    | #0,d7            | * ungerade?            |
| 845:                  |           | bne.s   | xbra_next        | * Ja                   |
| 846:                  |           | cmp.1   | #12,d7           | * < 12                 |
| 847:                  |           | bcs.s   | xbra_next        |                        |
| 848:                  |           | cmp.1   |                  | * > \$3ffffe           |
| 849:                  |           | bhi.s   | xbra_next        | * Ja                   |
| 850:                  |           | bra     | xbra_rep         | * gleicher             |
|                       |           |         |                  | Vector                 |
| 851:                  | xbra_next | :addq.l | #2,a6            |                        |
| 852:                  |           | cmp.1   | #\$1000,a6       | * Nur bis              |
|                       |           |         |                  | Adresse \$100          |
| 853:                  |           | bls     | xbra_a           |                        |
| 854:                  |           |         |                  |                        |
| 855:                  |           | bsr     | wait             |                        |
| 856:                  |           | bra     | menue            |                        |

Nikolaistraße 2 8000 München 40

Tel.: 0049-89/368197 Fax: 0049-89/399770

### UNIVERSAL SCANNER II

der Nachfolger des 1000fach bewährten Universal Scanners

- Fax-Option: vollständiges G3-Fax-Gerät
- zwei Steppemotoren für höchste Genauigkeit 200dpi/16-Grau-Scanner
- Kopierfunktion/Druckfunktion
- abnehmbare Abdeckhaube zum Scannen inkl. Texterkennungsprogramm OCR-Junior und Faxen der dicksten Schmöker
- absolut wartungsfrei

- · Ganzseiten-Malprogramm Roger-Paint
- Sichern in IMG/Megapaint/Stad/Degas/ Doodle/Neochrome ...
- Ausdruck auf NEC/Epson/HP-LaserJet/ SLM 804 ..

DM 1.698,-



Achtung: Der Anschluß dieses Gerätes an das öffentliche Netz der Deutschen Bundespost ist nach § 16 Fernmeldegesetz strafba

CEBIT Halle 20, Stand B05/1

VISA / EUROCARD accepted

# Sie haben für einige Anwendungen zuwenig Speicherplatz in ihrem ATARI ST

# Wir lösen Ihr Problem



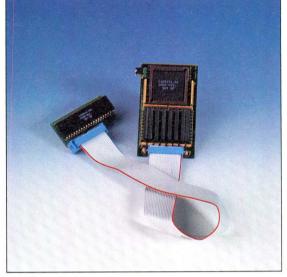

798,-- DM

598,-- DM

- kleine Platine, durch die Verwendung von Megabit-Chips
- einfacher Einbau, da voll steckbar
- keine Kontaktschwierigkeiten, da die MMU durch einen Sockel ersetzt wird
- incl. einer Spezialzange zum Ausbau der MMU
- geeignet für alle ATARI ST
- durch die verwendete Technik ist die Erweiterung sehr sicher im Betrieb
- blockiert keine anderen Erweiterungen wie z.B. AT-Speed, Hypercache oder Mega-Screen

- inclusive Software zur Prüfung des Speichers (der defekte Chip wird angezeigt)
- inclusive ausführlicher Einbauanleitung und deutschem Handbuch

Die Erweiterung wurde in folgenden Zeitschriften getestet:

ST-Computer 12 / 90 S. 176-178 "Diese MMÜ-Steckkarte ist für 260 ST, 520 ST, 1040 STFM und sogar Mega ST 2 geeignet"

Ct 1 / 91 Seite 126-128 "der sauberere Aufbau ist ..."

a 598,-- DM

a 748,-- DM

Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise

# Heim Verlag

Heidelberger-Land-Str 194 6100 Darmstadt-Eberstadt Telefon: 0 61 51 / 5 60 57 Telefax: 0 61 51 / 5 60 59

| Bitte | senden | Sie | mir: |
|-------|--------|-----|------|
|       |        |     |      |

PLZ, Ort:

Speichererweiterung auf 2,5 MB

Speichererweiterung auf 4 MB

Name: Straße: zzgl. 6,-- DM Versandkosten (Ausland 10,-- DM)

TELLCOUPON

unabhängig von der bestellten Stückzahl

Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise

in Österreich RRR EDV GmbH Dr. Stumpfsr.118 A-6020 Innsbruck

in der Schweiz Data Trade AG Landstr 1 CH-5415 Rieden-

Benutzen Sie die eingeheftete Bestellkarte

Liebling, ich habe

die Kinder geschrumpft

# Verbesserung des LZW-Komprimierverfahrens



In der ST-Ecke im Maiheft letzten Jahres wurde der LZW-Algorithmus beschrieben, der etwa in den Programmen ARC und ZOO Verwendung findet. Ausführlich wurde die optimierte Suche mittels Hash-Algorithmus beschrieben.

ls Ergänzung soll hier der eigentliche LZW-Algorithmus etwas detaillierter beleuchtet den. Dabei ergeben sich zwei Verbesserungen; insbesondere läßt sich die Kompression gleichzeitig beschleunigen und vereinfachen, da keinerlei Suche mehr erforderlich ist und somit auch keine Suchbeschleunigung.

### Prinzip

Die Bytes der Eingabedatei werden gruppiert zu Byte-Sequenzen von einem oder mehreren Byte. In jedem Kompressionsschritt erfolgt die Gruppierung zu einer solchen Byte-Sequenz, und als Repräsentant für die Sequenz wird ein 10-Bit-Codewort in die Ausgabedatei geschrieben. Ist bei der Dekompression die Zuordnung Codewort-Byte-Sequenz bekannt, läßt sich aus den 10-Bit-Codeworten die Ursprungsdatei rekonstruieren. Um keinen Platz zu verschenken, dürfen in der Ausgabedatei die 10-Bit-Worte nicht in je 2 Bytes eingebettet werden.

Der Kompressionseffekt kommt dadurch zustande, daß, wenn die Byte-Sequenz der Eingabedatei aus zwei oder mehr Bytes besteht, 16 oder mehr Bits der Eingabedatei durch 10 Bits der Ausgabedatei repräsentiert werden. Umgekehrt erfährt eine Byte-Sequenz aus einem einzelnen Byte allerdings eine Aufblähung von 8 auf 10 Bits. Das ist auch der Grund für die Beschränkung auf 10 Bits; bei einer Codierung mit mehr Bits wären diese Kompressionsverhältnisse ungünstiger. Bei nur 9 Bits Codebreite wären sie hingegen günstiger; es könnten aber auch nur 512 verschiedene Byte-Sequenzen dargestellt werden, recht wenig angesichts der allein 256 möglichen 1-Byte-Sequenzen.

### Byte-Sequenzen und ihre Codierung

Wir starten mit dem Vorrat der 256 1-Byte-Sequenzen als Schablonen für die zu gruppierenden Bytes der Eingabedatei. Als Code wählen wir die 10-Bit-Erweiterung des jeweiligen Bytes.

In jedem Schritt der Kompression werden wir eine neue Schablone bilden und ihr einen Code zuordnen, so daß der Vorrat an Schablonen ständig wächst.

Ein Kompressionsschritt sieht folgendermaßen aus: in der Abfolge der nächsten Bytes der Eingabedatei wird die längste Schablone gesucht, die mit dieser Abfolge übereinstimmt. So ergibt sich die nächste Byte-Gruppierung, und der Code der damit identischen Schablone wird in die Ausgabedatei geschrieben.

Diese Schablone, ergänzt um das nächste Byte der Eingabedatei, wird neue Schablone dieses Schritts. Als zugehörigen Code vergeben wir im ersten Kompressionsschritt 256 (weil die Werte 0...255 schon belegt sind für die Ausgangsschablonen), im zweiten 257 usw., d.h. eine laufende Nummer.

Aufgrund dieser Vorgehensweise ist sichergestellt, daß in jedem Kompressions-

- eine neue Schablone bereitgestellt wird
  - eine Schablone mit mehr als 2 Bytes nur dann gebildet wird, wenn die um das letzte Byte verringerte Teilsequenz sich bereits bewährt hat, d.h. mindestens zweimal in der Eingabedatei vorgekommen ist. Dies verhindert zumindest tendenziell exotische, lange Schablonen, läßt aber durchaus umfangreiche Schablonen zu, wie sie etwa in Text-Files zur Darstellung von wiederholten Blanks willkommen sind.

der Code, der in die Ausgabedatei geschrieben wird, < 255+n ist im n-ten Kompressionsschritt. Das bedeutet, daß eine ganze Weile nur Codes < 512 ausgegeben werden, und diese sind mit 9 Bits darstellbar. Man verwendet daher variable Codebreite und schreibt zunächst mit 9 Bits Breite. Sobald ein Code >= 511 zu schreiben ist, schreibt man zunächst 511 als Steuercode, der besagt, daß die folgenden Codeworte mit 10 Bits Breite ausgegeben werden, und dann den Code (und alle folgenden) mit 10 Bits.

Dain jedem Kompressionsschritteine neue Schablone gebildet wird, zu deren Codierung aber nur 10 Bits zur Verfügung stehen, bricht das Verfahren nach spätestens 1024 Kompressionsschritten ab. Es werden dann alle Schablonen gelöscht (bis auf die 256 Ausgangsschablonen), eine entsprechende Information in die Ausgabedatei geschrieben (Steuercode 1023) und eine neue Kompressionsphase eingeleitet mit neu aufzubauenden Schablonen. [Eine Variante bildet weiter neue Schablonen (mit 11-Bit-Codierung) und bricht erst ab, wenn ein solcher 11-Bit-Code in die Ausgabedatei zu schreiben wäre.]

Eine Kompressionsphase besteht also aus 767 Schritten (in denen die Codes 256...1022 als Schablonencodes vergeben werden). 255 Codes und 1 Steuercode werden dabei mit 9 Bits, und 512 Codes und 1 Steuercode mit 10 Bits ausgegeben; insgesamt beträgt das Ausgabevolumen 7434 Bits. Bei einer Kompressionsrate von ca. 50% (ziemlich typisch) umfaßt eine Kompressionsphase somit ca. 15000 Bits in der Eingabedatei, d.h. rund 2 kB.

Dies hat insofern Vorteile, als die Bildung der Schablonen in Bereichen von je nur ca. 2 kB erfolgt, so daß eine laufende Anpassung an die Gegebenheiten der zu komprimierenden Datei erfolgt.

### **Dekompression**

Im Dekompressionsschritt Nr. n wird

- a) das n-te Codewort der komprimierten Datei dekodiert und das Ergebnis in die Ausgabedatei geschrieben. Ist der Code <= 255, handelt es sich um ein Byte mit dieser Wertigkeit, ansonsten um den Code einer bereits bekannten Mehr-Byte-Schablone.
- b) das Ergebnis aus a) als die zu Code 255+n gehörige Schablone bestimmtes fehlt allerdings noch das letzte Byte.
- c) das 1. Byte des Ergebnisses aus a) als das fehlende Byte des letzten Dekompressionsschritts abgestellt [als das letzte Byte der zu Code 255+(n-1) gehörenden Schablone].

Tab. 1: Algorithmus für Schritt n (ohne Steuercode-Feinheiten)

Tab. 2: Algorithmus für Kompressionsschritt n (es gelte NO=-1)

Bei der Implementierung muß man die Punkte a) und c) gleichzeitig behandeln, sonst läßt sich a) nicht durchführen im Falle, daß das n-te Codewort den Wert 255+(n-1) trägt.

Am einfachsten läßt sich das wohl so implementieren: Die Ergebnisse aus a) werden in einem Ausgabepuffer abgestellt. Darüber hinaus wird eine Tabelle aufgebaut mit dem Code als Index und Anfangsadresse und Länge der zugehörigen Byte-Sequenz im Ausgabepuffer (!) als Tabelleneinträge (s. Tab 1). Es wird also keine getrennte Code-Tabelle aufgebaut, denn die Struktur der Zerlegung der Originaldatei bildet selbst implizit die Code-Tabelle.

### Kompression

Der wesentliche Punkt in jedem Kompressionsschritt ist: wie findet man die längste übereinstimmende Schablone? Dazu bildet man iterativ aus der Abfolge der nächsten Bytes der Eingabedatei solange eine sich um je 1 Byte verlängernde Teilsequenz, wie es eine Schablone gibt, die mit dieser Teilsequenz übereinstimmt.

Die Prüfung, ob es eine mit der Teilsequenz übereinstimmende Schablone gibt, kann ohne aufwendigen Vergleich erfolgen, ja man braucht sich die Schablonen nicht einmal zu merken. Dazu muß man lediglich beachten, daß nach Konstruktion jede Schablone mit mehr als 1 Byte zustandekommt als Tochter aus der Vereinigung einer Mutter-Schablone und einem Vater-Byte. Diese Beziehung läßt sich kompakt darstellen, wenn man Mutter, Vater und Tochter durch ihren Code repräsentiert. Dementsprechend gibt es neben dem Ein- und Ausgabepuffer eine Tabelle mit den Mutter-Vater-Tochter-Beziehungen.

DAUGHTER[c,b] gibt an, ob die zu Code c gehörige Schablone, ergänzt um Byte b,

bereits Schablone ist oder nicht. *DAUGHTER[c,b]* enthält einen 16-Bit-Integer-Wert, und zwar -1, falls die Sequenz aus *c* und *b* keine Schablone ist, und ansonsten den Code der Tochter-Schablone von *c* und *b* (s. Tab. 2).

Und wo ist der Haken? Die DAUGH-TER-Tabelle ist ziemlich groß: 1024\*256 Tabelleneinträge à 16 Bits, das macht 512 kB. Für die meisten ST-Besitzer dürfte das jedoch kein Problem sein; STs mit weniger als 1 MB sind angesichts der mäßigen Aufrüstungskosten wohl nur noch selten anzutreffen. Ein wenig Beachtung verdient die Initialisierung einer derart großen Tabelle. Zu Beginn der Kompression muß die ganze Tabelle auf den NO-Wert gesetzt werden mit optimierten Befehlen. Nach jeder Kompressionsphase reicht es, die belegten Plätze zurückzusetzen (767 Stück). Dazu muß zusätzlich eine Tabelle mit den belegten Adressen der DAUGH-TER-Tabelle geführt werden.

### Weitere Möglichkeiten

Läßt man höheren Aufwand zu, ergeben sich neue Möglichkeiten. Zum einen kann man den Platzbedarf der DAUGHTER-Tabelle stark reduzieren, wenn man mit 2 Tabellen arbeitet: HI\_DAUGHTER und LO\_DAUGHTER mit jeweils nur 1024\*16 Einträgen.

Dazu betrachten wir das jeweilige Vater-Byte *b* und splitten es auf in oberes Halb-Byte *h* und unteres Halb-Byte *l*.

HI\_DAUGHTER[c,h] gibt an, ob die zu Code c gehörige Schablone, ergänzt um Halbbyte h, zusammen mit irgendeinem weiteren Halb-Byte bereits Schablone ist oder nicht. Falls nicht, gilt HI\_DAUGH-TER[c,h]=NO, ansonsten enthält HI\_DAUGHTER[c,h] einen Index i auf die Tabelle LO\_DAUGHTER, und LO\_DAUGHTER[i,l] gibt an, ob die aus c, h

Anschlußfertig für TT 030 20" EIZO T660 COLOR SONY\_Trinitron 7.998 20" EIZO 9400i Color-Multysync 21" EIZO 6500 Graustufenmonitor 5.398 3.298. ECL-ADAPTER Steckkarte für alle Auflös 498 NEC 3D Multisync 1.398,-EPSON-Farbscanner mit GT3 SCAN 4 398 LOGITEC-SCANMAN 400 DPI + ReproStudio jun. 598, PROTAR SCSI-Harddisk 80 MB-Quantum PROTAR SCSI-Harddisk 440 MB 4 998 -PROTAR SCSI-Wechselplatte GE-SOFT SCSI-Harddisk, 180 MB 2.298 \* 3 K \* DMC \* MATRIX \* EIZO \* NEC \* EPSON \*

### DIGITAL-SYSTEMS

RHEINSTR.15 5253 LINDLAR (0 22 66) 4114 FAX: 4038

### ATARITT -Desktop Publishing

Komplett-Anlagen für

Layoutgestaltung, Lithografie Wir führen eine umfangreiche Beratung durch und konfigurieren die Anlagen optimal zur Ihrem Anwendungsbereich. Praxisgerechte Gesamtlösungen für Ihre Zwecke bis zum professionellen Einsatz.

ATARI-SYSTEM CENTER

Midi und

Computer

DM 749,-

DM 149,-

DM 189 -

DM 998.

DM 1689,-

DM 798

DM 225,-

DM 949

DM 39 -

DM 398 -

DM 698,-

DM 435,-

DM 98

DM 179,-

DM 520.

4600 Dortmund 50

Systeme

ST MEGA 1, Maus, TOS 1.4, SM 124 DM 1295,-

JUST MCS

EPSON LO 550

Laufwerk 3,5 D/S Anschlußfertig

ST MEGA 1, Maus, TOS 1.4 ST MEGA 1, mit 4 MB

1040STFM, TOS 1.4, SM 124

Baroner Bahnhof Str

2 MB Erweiterung (2,5)

4 MB Erweiterung

2 MB Leerkarte

4 MB Leerkarte

STE auf 2 MB

STE auf 4 MB

2/4 Karte mit 2 MB

Termo Regler MF 30/60, M2/4 usw.

SPEICHERERWEITERUNG

Word Perfect

Megafile 30

SM 124

ATARI\* Midi

Center

M

D

M

3

# 107810-Service

Willi B. Werk Adimens ST plus 3.1 309,--

| MegaPlot 18                           | 39,      | EasyBase             | a.A.  |
|---------------------------------------|----------|----------------------|-------|
| Der Werteplotter                      |          | I.D.A.               | 329,- |
|                                       | ******   | TIM I                | 119,- |
|                                       | a.A.     | 1ST fibuMAN          | 126,- |
| STAD 1.3+                             | 151,     | fibuMAN e            | 309,- |
| Script, Script II                     | a.A.     | TEMPUS V.2.xx        | 99,-  |
| ScripTrenn                            | 50,      | Diskus               | 112,- |
| That's Write Profi                    | 269,     |                      | 112,  |
| TEMPUS-WORD                           | 500,     | Mortimer/Mort.plus   | a.A.  |
| WORDFLAIR                             | 196,     |                      | 83,-  |
| CALAMUS                               | 691,     |                      | 136,- |
| Publ. Partner Mast.                   | 666,     | MegaPaint II prof.   | 259,- |
| GFA-BASIC 3.5                         | 216,     | Arabesque Pro        | 298,- |
| GFA-ASSEMBLER                         | 119,     | Hard& Soft Herb. Pro |       |
| ST Pascal Plus                        | 199,     |                      | 579,  |
| LDW Power Calc                        | 206,     |                      | 83,   |
| Btx/Vtx-Man. o.l.                     | 245,     |                      | 509,  |
| Anti Viren Kit 3.x                    | 79,      | Emulatoren           |       |
| Quick ST II                           | 56,      |                      | 435,  |
| XBoot                                 |          | *AT-Speed C16 neu    | 469,  |
| NVDI                                  | 83,      |                      | 429,- |
| OXYD das Buch                         | 45,      |                      | 259,  |
| <ul> <li>Spiele zu Superpr</li> </ul> | eisen *  | Supercharger V1.4+   | 698,  |
| Alle Preise in DM, in                 | nkl. der | gesetzl, MWSt.       |       |

Alle Preise in DM, Inkl. der gesetzi, MWSt. Vorbehaltlich Irrtumer und Preisänderungen. Bei Vorkasse 2% Skonto, zuzügl. DM 9,50 Versand-kostenanteli, bei Nachnahme kein Skonto, zuzügl. DM 9,50 Versandkostenanteli. Versandkostenanteli. Gebergere versenden versenden versenden die wir Inhen gerne kostenlos übersenden. Sielwall 87, D-2800 Bremen 1 – Tel. 0421/75116

### ALLES FÜR ATARIST Wir besorgen Ihnen 95% aller Hard -, und Softwareprodukte ! Und das zu solchen Preisen !

Logitech Pilot 85,- CE Maus 55,-Masoboshi 3,5° kpl 165,-Floppy Masoboshi 3,5 kpl 165,-Harherq 3,5 1,44 Mb kpl 250,-525 TEAC Pkpl 240eed Drive 85 1800; BTX Man

510 00 FF MNP5 460 m REST 24001

Emiliasia VIVIELA A Once 4 (IV).

MAKON A 19 peed 430.

Dies ill delighe ill delighe (IV) (A) of Thoroe 3 (IAO).

Dies ist lediglich in Auszug aus usmeem Cesamtiangebot Rutin Scoto (A) on und flagen nach unserem Pies für das von Ihnen gesuche Produkt Wig gewählen die voll flesstellerganathe (Iso zu 36 Monale). Bei Nachname (SDM NN Floto Verpackung Piek Volauszahlung Floto - Verpackung Phesianderung (Imm Makishluston) vorbehallen Rutin Se ums an '

RÖSCH ELEKTRONIK Oliver Rödel 8 Christian Schliepack GBR Tel O2II/22 73 84 O2IO5/8 09 80 BTX regional • 92 32 27 s Karl-Bonomäus-Sirō 4005 Meerbusch Karl-Geusen-Striftz 4000 Düsselderl Karl-Bonomäus-Sirō 4005 Meerbusch

### Atari-ST Speichererweiterung

(inklusive Einbau und Versand)

|                 | auf | 1   | MByte | 150,- DM |
|-----------------|-----|-----|-------|----------|
| 260-ST / 520-ST | auf | 2,5 | MByte | 420,- DM |
|                 | auf | 4   | MByte | 800,- DM |
| 520-STFM        | auf | 2   | MByte | 420,- DM |
| 520-51 FM       | auf | 4   | MByte | 800,- DM |
| 1040-STF /      | auf | 3   | MByte | 470,- DM |
| MEGA-ST1        | auf | 4   | MByte | 800,- DM |
| MEGA-ST2        | auf | 4   | MByte | 400,- DM |

AT-Speed inklusive Einbau 525,- DM AutoSwitch-OverScan inkl. Einbau 160,- DM 16MHz-Speeder HBS240 inkl. Einbau 450,- DM TOS 1.4 ("Rainbow-TOS") 195,- DM Megabit-Chip Siemens HYB511000 12,- DM SIMM 1M\*8 (für STE) 110,- DM

CHRISTIAN RUPP

Am Kronwerk 9 6740 Landau Tel. 06341/84993

### 2,5 Megabyte

- Bausatz mit 2-seitiger Platine (Lötstoplack)
- Sockel mit gedrehten, vergoldeten Kontakten und Kondensatoren
- Kompletter Kabelsatz
- 10-seitige Einbauanleitung für jeden Typ.
- Auch für SMD-MMU's, 3MB möglich.

### ab DM 89, -

Versand: DM 5,— NN: zuzügl. DM 7,50. RAMs günstig zu Tagespreisen. Einbau möalich. Fordem Sie ausführlichere, kostenlose Infos an.

### THOMAS HEIER

**SPEICHERERWEITERUNG** 

Gorch-Fock-Straße 33 • 2000 Schenefeld Tel.: 040 / 83 93 10 00 - 01

Ladenverkauf, Tel. 0231/759468-Fax759467 Btx SAXII

Mo.-Fr. 11.00 - 13.00 /15.00 - 18.30 Sa. 11.00 - 14.00

### SPEZIALFARBBANDER GmbH

Für 90% aller Matrixdrucker in Rot, Gelb, Blau, Pink und Schwarz, oder als 4-Farbband für Colordrucker erhältlich

| CITIZEN SWIFT 34.90          | STARLC 10                     |
|------------------------------|-------------------------------|
| EPSON LQ 500/800             | STAR LC 10 4-COLOR            |
| EPSON LX 80/90               | STAR LC 24 - 10               |
| EPSON LQ 2550 4-COLOR 49.90  | STAR NL 10 / NB 24 - 10 35.90 |
| COMM. MPS 802 36,90          | NEC P2200                     |
| COMM. MPS 80336.80           | NEC P6 + / P7 +               |
| COMM. MPS 1500 4-COLOR 49,00 | NEC P6 + / P7 + 4-COLOR 59,90 |
| COMM. MPS 1224 4-COLOR 47.80 | NEC P2 / P6                   |
| SEIKOSHA SP                  | NEC P* / P6 4-COLOR 59,90     |
| PRÄSIDENT 63 XX              | PANASONIC KXP 10 80/90 36.90  |
| OKI ML 390                   | PANASONIC KXP 1124 38.90      |
| OKI ML 292 4-COLOR           | APPLE IMAGEWRITER36.90        |

Normalmarkenfarbbänder zu Superpreisen! z. B.:

IHR COMPUTERAUSDRUCK VOM NORMALPAPIER ZUM AUFBÜGELN AUF TEXTILIEN

MIT COMPEDO SPEZIAL-FARBBÄNDER

| CITIZEN SWIFT                | STAR LC 10                    |
|------------------------------|-------------------------------|
| EPSON LQ 500/80010,90        | STAR LC 10 4-COLOR 15,70      |
| EPSON LX 80/90 8,50          | STAR LC 24 - 10 11,30         |
| EPSON LQ 2550 4-COLOR 24:50  | STAR NL 10 / NB 24 - 10 9,10  |
| COMM. MPS 802                | NEC P2200 12.00               |
| COMM. MPS 803                | NEC P6 + / P7 +               |
| COMM. MPS 1500 4-COLOR 18,95 | NEC P6 + / P7 + 4-COLOR 28.40 |
| COMM MPS 1224 4-COLOR 18,50  | NEC P2 / P6                   |
| SEIKOSHA SP 12,10            | NEC P2 / P6 4-COLOR           |
| PRASIDENT 63 XX 7,90         | PANASONIC KXP 10 80/90 10,70  |
| OKI ML 390 10,40             | PANASONIC KXP 1124 11,70      |
| OVI MI 202 4 COLOR 20 20     | ADDI E IMACEWRITER 0.00       |

Weitere Preise auf Anfrage - Alle Preise in DM inkl. MwSt



Postfach 1352 5860 Iserlohn Tel : 02371/41071-72 Fax: 02371/41075 Versandpauschale DM 6,- Nachnahme o. Vorkasse (Ausland). Händlerkonditionen auf Anfrage

\* \* Rufen Sie an! \* \* \*

Komplettsysteme für Textildruck

mit Verkaufskonzept und Betreuung

für Existenzaründer!

Normalfarbbänder, auch in Rot, Gelb, Blau, Grün und Braun gegen geringen Aufpreis lagermäßig lieferbar

Jetzt auch auf Keramik, Glas,Alu, Metall u. a. Werkstoffen aufdrucken!

Anwendung

Gegenstand lackieren
Transfer-Ausdruck mit Klebeband aufkleben

 15 min. einbrenn (z.B. im Backofe
 Ausdruck entfern ruck entfernen - Fertig!



Lackset...17.90 Klebeband und Abrol

und / gebildete Sequenz bereits Schablone ist oder nicht (falls ja, enthält LO\_-DAUGHTER[i,l] den Code dieser Schablone, ansonsten NO). Auf diese Weise benötigen wir nur noch 2 Tabellen mit 1024\*16 Einträgen à 16 Bits, insgesamt also 64 kB.

Denkt man an Text-Files, wo nur größenordnungsmäßig 60 verschiedene Bytes vorkommen, sind rund 200 Codeworte unnütz belegt mit nie vorkommenden 1-Byte-Sequenzen. Die Kompressionsphase könnte rund 20% länger sein, was besonders interessant ist, weil am Ende der Phase die meisten Schablonen zur Verfügung stehen und sogar noch ca. 200 weitere Schablonen hinzukommen könnten. In diesem Teil der Kompressionsphase bestehen also besonders gute Chancen auf Repräsentation einer Mehr-Byte-Sequenz durch 1 Codewort.

Die Lösung für diese Problematik besteht darin, die 1-Byte-Schablonen nicht von vorneherein zu codieren, sondern erst dann, wenn sie aktuell in der Eingabedatei vorkommen.

Zu realisieren ist das recht einfach: Ist eine bis dato unbekannte 1-Byte-Sequenz zu codieren, geschieht dies anstelle (!) des vorgegegebenen Codes durch einen Steuercode (in der aktuellen Codebreite), gefolgt von Informationen über das zu definierende Byte. Der Steuercode könnte zum Beispiel 0 sein, gefolgt vom Byte selbst. Gegenüber dem ursprünglichen Verfahren sind dann aber bei jeder neuen 1-Byte-Schablone 8 Bits zusätzlich auszugeben.

Günstiger ist es, die Codes 0...15 als Steuercode für neue 1-Byte-Schablonen zu benutzen und sie gleichzeitig die Information über das obere Halb-Byte des zu definierenden Bytes tragen zu lassen. Dann brauchen nur noch 4 Bits zu folgen, die das untere Halb-Byte beschreiben. Diese Variante besitzt den Vorteil, daß jetzt das Schreiben in die Ausgabedatei bereits mit 5 Bits Codebreite beginnen kann, denn nur noch die Codes 0...15 sind von Anfang an belegt.

Wie sieht das Ausgabevolumen aus? Um hiervon einen Eindruck zu bekommen, gehen wir von der pessimistischen (aber dennoch realistischen) Annahme aus, daß alle 1-Byte-Schablonen zu Beginn der Kompressionsphase definiert werden. Pessimistisch ist die Annahme deshalb, weil in einem Schritt mit einer neuen 1-Byte-Sequenz gleich 2 Codes vergeben werden, und deshalb die jeweilige Umschaltschwelle auf nächsthöhere Codebreite früh erreicht wird. Ferner werden wir vereinfachend davon ausgehen, daß bei Erreichen der Umschaltschwelle durch die vergebenen (nicht die ausgegebenen) Codes die Ausgabe mit nächsthöherer

```
Kompressionsschritt n:
         c := 0
Iteriere: b := nächstes Byte der Eingabedatei
                                       Schreibe c in die Ausgabedatei
         DAUGHTER(c,b) = NO ?
                                Ja:
                                       Beende die Iteration
                                Nein: c := DAUGHTER(c,b)
                                       Iteriere weiter
Funktion DAUGHTER (c,b):
lokale Variablen: h,l,i,cd
globale Variablen: lastcode, nextindex
h := oberes Halb-Byte aus b
1 := unteres Halb-Byte aus b
i := HI_DAUGHTER[c,h]
         Ja: HI_DAUGHTER[c,h] := nextindex
                 i := nextindex
                nextindex:= nextindex + 1
cd := LO DAUGHTER[i,1]
                lastcode := lastcode + 1
cd = NO ? Ja:
                 LO DAUGHTER[i,1] := lastcode
                 c = 0? Ja:
                                  Gebe h in aktuelller Codebreite aus,
                                  gefolgt von 1 in 4 Bits Breite.
                                  Verlasse die Funktion mit dem Wert
                                  lastcode
                            Nein: Verlasse die Funktion mit dem Wert
                                  NO
            Nein: Verlasse die Funktion mit dem Wert cd
Dekompressionsschritt n (lastcode ist zu Beginn der Dekompression mit
                         15 vorbesetzt):
lastcode := lastcode + 1
c := nächstes Codewort
CODE_ADR[lastcode] := aktuelle Adresse im Ausgabepuffer
                  1 := nächstes Codewort in 4 Bits Breite
c <= 15 ?
           Ja:
                  CODE LEN[lastcode] := 1
                  lastcode := lastcode + 1
                  CODE ADR[lastcode] := aktuelle Adresse im
                                        Ausgabepuffer
                  CODE LEN[lastcode] := 2
                  Übertrage c und l als je ein Halb-Byte
                  in den Ausgabepuffer
            Nein: CODE LEN[lastcode] := CODE LEN[c] + 1
                  Übertrage die Byte-Sequenz ab CODE_ADR[c] der Länge
                  CODE_LEN[c] in den Ausgabepuffer
```

Tab. 3: Kompressionsschritt n (nextindex ist zu Beginn der Kompression mit 0 vorbesetzt, lastcode mit 15 und alle Tabelleneinträge mit NO=-1)

Codebreite erfolgt - auch eine pessimistische Annahme, da die Codebreitenumschaltung nicht ohne Anlaß erfolgt. Dafür wollen wir die Umschaltcodes und den Ende-Steuercode vernachlässigen. Wir arbeiten so mit einem eher pessimistischen, aber einigermaßen realistischen und einfachen Modell.

Im ersten Kompressionsschritt werden dann die Codes 16,17 und im achten Schritt die Codes 30,31 vergeben. In den ersten 8 Schritten wird daher mit 5 Bits Breite ausgegeben, analog in den nächsten 16 Schritten mit 6 Bits Breite usw.

Wie sehen nun die Verhältnisse aus bei Text-Files mit 60 verschiedenen 1-Byte-Schablonen? In den ersten 60 Kompressionsschritten werden alle 1-Byte-Schablonen definiert; ausgegeben werden 8\*(5+4)+16\*(6+4)+32\*(7+4)+4\*(8+4)=632 Bits. Zum Vergleich mit dem Originalverfahren wollen wir wie dort von 767 Kompressionsschritten ausgehen (obwohl jetzt 256-60-16=180 Schritte mehr möglich sind). Es sind also noch 707 Schritte zu berücksichtigen. Davon wird in 128-4=124 Schritten mit 8 Bits ausgegeben, in 256 Schritten mit 9 Bits und in den verbleibenden 327 Schritten mit 10 Bits. Insgesamt

werden 7198 Bits ausgegeben, geringfügig weniger als die 7434 Bits des Originalverfahrens.

Wie sieht es aus im ungünstigen Fall von annähernd 256 verschiedenen 1-Byte-Schablonen? Wir wollen von 240 ausgehen, da andernfalls gar keine 767 Kompressionsschritte zustandekommen. Die entsprechende Rechnung ergibt dann 8166 Bit, also rund 10% mehr als beim Originalverfahren. Die Kompressionsrate verringert sich um 5% (bei einer typischen Kompressionsrate von 50%).

Mit 5% Einbuße bei der Kompressionsrate muß also schlimmstenfalls gerechnet werden. Inwieweit es in praxi überhaupt zu einer Einbuße kommt, ist offen. Insgesamt kann man die Variante als Universalverfahren ansehen, das für die Komprimierung von Text-Files optimiert ist. Der Klarheit wegen sei der Kompressions- und Dekompressions-Algorithmus für eine Kombination beider Varianten in Tab. 3 aufgeführt.

Horst Albrecht

# 

# NEHMEN SIE UNS BEIM WORD!

**Tempus Word®** können Sie jetzt kaufenl Ab sofort und ohne wenn und aberl Ihr Händler hält ausführliches Informationsmaterial für Sie bereitl

**Tempus Word**<sup>®</sup> steht für • innovative Absatzgestaltung • flexibles Layout • permanentes WYSIWYG • hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit uva m.

**Tempus Word**® ist das Textverarbeitungsprogramm der 90er Jahre. Nehmen Sie uns ruhig beim Word!

CCD · Hochheimer Str. 5a · W-6228 Eltville · Germany Tel. 06123/1638 od. 39 · Fax 06123/4389

### DISTRIBUTOREN

Schweiz DTZ Data Trade AG Landstraße 1 CH-5415 Rieden/Baden

Österreich Kneisz GmbH Schönbrunnerstr. 110 A-1050 Wien

Niederlande Marko Software J.de Jong Straat 32-34 NL-3314 VB Dordrecht

United Kingdom HiSoft The old School Greenfield Bedford MK 45 5DE

### DEPOTHÂNDLER

Eickmann Computer In der Römerstadt 249 W-6000 Frankfurt/Main 90

MCC Computer GmbH Holzkoppelweg 190 W-2300 Kiel 1

Softhansa Untersbergstr. 22 W-8000 München 90

Wave GmbH Südanlage 20 W-6300 Gießen





# Tastaturanpassung für zwei typische Anwendungen.

Wie man einen Editor optimal an die eigene Arbeitsweise und das gewünschte Einsatzgebiet anpaßt, zeigt dieser Artikel am Beispiel des wegen seiner Geschwindigkeit beliebten und weit verbreiteten Tempus. Aus den hier angebotenen drei Varianten kann man sich leicht eine persönliche Version kombinieren und sie durch eigene Ergänzungen abrunden.

EMPUS ist ein Hochgeschwindigkeits-Editor für die Eingabe von Texten im professionellen Bereich. Typische Einsatzgebiete sind Quelltexte in verschiedenen Programmiersprachen und für das Satzsystem TeX. Völlig ungeeignet ist TEMPUS dagegen zur WYSI-WYG-Formatierung (What You See Is What You Get) ausgabefertiger Texte, dafür gibt es genügend andere Programme, nicht zuletzt TEMPUS-WORD aus dem gleichen Hause.

TEMPUS findet also immer dann Verwendung, wenn das Ergebnis reiner Text sein soll, der keinerlei Steuerzeichen enthält und anschließend von einem anderen Programm weiterverarbeitet wird. Zusätzliche Informationen, wie etwa Zeilenlineale und unterschiedliche Zeichensätze, würden hier nur stören. Für diesen Einsatz dürfte TEMPUS aber auch das am häufigsten verwendete Programm sein; EDISON ist ja noch nicht lange am Markt, und das PD-Programm MicroEMACS hat wohl vor allem wegen der fehlenden Dateiauswahlboxen auf dem Atari leider keinen allzu großen Freundeskreis.

Der angesprochene Einsatzschwerpunkt ist nun einerseits gekennzeichnet durch immer wiederkehrende Zeichenfolgen, wie etwa Befehle in TeX und Schlüsselwörter in den Programmiersprachen, andererseits sind es gerade diese Anwender gewohnt, zu programmieren - in einer Programmiersprache oder in TeX - und somit geneigt, die in TEMPUS gebotenen Möglichkeiten auszunutzen, um sich, wenn schon nicht das Leben, so doch wenigstens

die Eingabe zu erleichtern. Leider bietet nun TEMPUS nicht die weitgehenden Programmiermöglichkeiten wie etwa der MicroEMACS, aber mit Hilfe der Tastenbelegung über die INS-Datei und einer geeigneten Einstellung der Grundparameter kommt man doch recht weit. Dies wollen wir in dem vorliegenden Artikel exemplarisch an zwei typischen Einsatzgebieten, TeX und FORTRAN, vorführen. Diese beiden Bereiche sind insofern besonders reizvoll, da sie für einen Editor ganz unterschiedliche Aufgaben bereithalten. Einmal geht es um die flüssige Eingabe von Texten, wobei der Anwender nur die Wörter eingeben möchte und der Editor alle anderen Aufgaben, wie etwa den Zeilenumbruch, zu übernehmen hat, zum anderen um die streng reglementierte Anordnung von Anweisungsteilen in vorgegebene Bereiche einer Zeile.

### Die Grundversion

Zunächst werden wir jedoch eine für alle Anwendungen sinnvolle Grundversion entwickeln, die mit den weitergehenden Anwendungen dann kombiniert werden kann. Dabei erschließen wir die elementaren Zeigerbewegungen und einige Sonderzeichen für das 10-Finger-System.

Nicht alle Programmierer sind Zwei-Finger-Brutalos, und gerade TeX-Texte werden häufig von Leuten eingegeben, die das Schreiben mit allen zehn Fingern beherrschen. Diese Fähigkeit bildet das hauptsächliche Kapital eines Vielschreibers; Editor oder Textprogramm sollten daher diese Arbeitsweise so weit wie möglich unterstützen. In der Werbung für das Textprogramm Wordstar unter MS-DOS wird dies im übrigen besonders hervorgehoben. Neben der reinen Texteingabe am häufigsten sind einfache Zeigerbewegungen (um ein Zeichen/Wort nach links/ rechts, um eine Zeile/Bildschirmseite nach oben/unten) und das Löschen einzelner Zeichen mit Backspace oder Delete. Während die Tasten Backspace und Delete zur Not noch mit dem kleinen Finger der rechten Hand zu erreichen sind, muß bei vielen Programmen für Zeigerbewegungen die rechte Hand aus der Grundstellung genommen werden, um die Pfeiltasten oder gar die Maus zu bedienen. Dies bremst den Schreibfluß in ärgerlicher Weise.

Es ist völlig unverständlich, warum man einerseits Unsummen für die Ergonomie am Arbeitsplatz ausgibt, andererseits jedoch solche einfachen und sinnvollen Maßnahmen, die nicht einmal etwas kosten würden, vollständig mit Verachtung straft. Man könnte fast auf den Verdacht kommen, daß Sicherheitsingenieure und Gewerkschaftler grundsätzlich nicht mit zehn Fingern schreiben können und Sekretärinnen erst gar nicht gefragt werden.

### Das Vorbild

Manche kennen noch das oben bereits erwähnte Programm Wordstar (etwa unter CP/M oder MS-DOS), bei dem die elementaren Zeigerbewegungen über den Umschalter Control aus der Zehn-Finger-Haltung heraus verfügbar sind. Nun kann

man unter TEMPUS ja alle Tastenkombinationen frei belegen. Dies nutzen wir aus, um die Wordstar-Befehle zur Zeigerbewegung nachzubilden. Zusätzlich legen wir noch den Rückstrich (backslash) und die geschweiften Klammern auf Tastenkombinationen, die ebenfalls leicht im 10-Finger-System zu greifen sind. Geschweifte Klammern findet man in manchen Programmiersprachen, in TeX sind diese Klammern und der Rückstrich ebenfalls sehr beliebt.

Bild 1 zeigt die neue Belegung der Tasten: wie man sieht, mußten drei Tempus-Funktionen der Wordstar-Kompatibilität weichen. Zwei davon wurden kurzerhand auf andere Tastenkombinationen umquartiert, die Funktion Text mit Duplikat speichern kann zukünftig nur noch über das Menü abgerufen werden. Dies spiegelt die persönlichen Vorlieben des Autors, der lieber mit der Funktion Text ohne Duplikat speichern (Alternate,[S]) arbeitet. Bei Bedarf legt man auf diese Tastenkombination einfach das Speichern MIT Duplikat. Zusammenfassend zeigt Bild 2 die Wordstar-kompatiblen Zeigerbewegungen, die jetzt möglich sind.

# Tastenbelegung anpassen

Die Tastaturinstallation ändert man in Tempus mit Hilfe sogenannter Quelldaten, die in einer Installationsdatei (Endung meist: "INS") abgelegt werden. Ein Beispiel einer solchen Installationsdatei ist das auf der Originaldiskette beigefügte QUELLDAT.INS, in der die Standardbelegung definiert wird. Man benötigt nun lediglich eine solche Datei und zwei Tempus-Funktionen, um eine beliebige Änderung der Tastaturbelegung zu bewerkstelligen. Dies erreicht man in vier Schritten.

Schritt 1: TEMPUS.PRG wird aufgerufen und die Installationsdatei geladen. In der Regel dürfte die voreingestellte Zeilenlänge nicht ausreichen; aus den angebotenen Möglichkeiten wählt man dann eben Zeilenlänge anpassen. Um keine unangenehme Überraschung zu erleben, schaltet man gleich in den Quelltextmodus, falls dies nicht schon die Voreinstellung ist.

Schritt 2: Die Installationsdatei wird den eigenen Wünschen angepaßt. Ist dies bereits geschehen, kann dieser Schritt übersprungen werden. Zunächst speichert man die Datei unter einem neuen Namen ab (sicher ist sicher!) und beantwortet die Frage nach Übernahme des neuen Pfadnamens mit "Ja". Sämtliche Änderungen kommen so nur in die neue Datei, auch die

| Control, [ö]          | 1       |      |        |           |                                 |
|-----------------------|---------|------|--------|-----------|---------------------------------|
| Control, [(]          | {       |      |        |           |                                 |
| Control,[)]           | }       |      |        |           |                                 |
| Control, [E]          | Zeiger  | nach | oben   | (früher:  | Ersetzen)                       |
| Control,[S]           | Zeiger  | nach | links  | (früher:  | Text mit Duplikat speichern)    |
| Control, [D]          | Zeiger  | nach | rechts | 3         |                                 |
| Control, [X]          | Zeiger  | nach | unten  | (früher:  | Ende mit<br>Sicherheitsabfrage) |
| Alternate, [E]        | Ersetze | n    |        |           |                                 |
| Shift, Alternate, [X] | Beenden | mit  | Sicher | cheitsabf | rage                            |

Bild 1: Geänderte Tastenbelegung der Grundversion

| <control> &amp;</control> | Zeiger um ein(e)    |
|---------------------------|---------------------|
| A                         | Wort nach links     |
| S                         | Zeichen nach links  |
| D                         | Zeichen nach rechts |
| F                         | Wort nach rechts    |
| R                         | Seite nach oben     |
| E                         | Zeile nach oben     |
| X                         | Zeile nach unten    |
| C                         | Seite nach unten    |

Bild 2: Wordstar-kompatible Zeigerbewegungen



Bild 3: Zu speichernde Parametergruppe auswählen.

durch eine eventuell eingestellte automatische Sicherung, und das Original bleibt unangetastet. Derart abgesichert nimmt man nun die gewünschten Änderungen vor und speichert das Ergebnis ebenfalls ab.

Schritt 3: Mit der Funktion Quelldaten übersetzen aus dem Menü Parameter werden die Angaben der im aktuellen Textfenster angezeigten Installationsdatei in das laufende Programm eingebaut und damit sofort wirksam. Sollte Tempus beim Übersetzen einen Fehler entdecken, meldet er dies und setzt den Zeiger auf die fehlerhafte Stelle. Gibt es keine Fehler (mehr), kann man auf ein anderes Textfenster umschalten und anhand einer Übungsdatei prüfen, ob auch alles so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat. Andernfalls wird die Installationsdatei geändert und erneut übersetzt.

Schritt 4: Zuletzt müssen noch die im laufenden Programm vorgenommenen Änderungen in die Programmdatei gespeichert werden, denn nur dann stehen sie auch beim nächsten Programmaufruf noch zur Verfügung. Dies geschieht mit Hilfe der Funktion Param. & sichern... des Menüs Parameter, in der erscheinenden Auswahlbox ist dabei der Knopf Tastaturinstallation, wie in Bild 3 gezeigt, an-

zuklicken. Wer sich hier nicht ganz sicher fühlt, dem gibt Abschnitt 11.1 des Tempus-Handbuchs ausführlich Auskunft. Dort erfährt man auch, zu welchen Installationsgruppen die anderen dem Benutzer zugänglichen Parameter gehören, so daß man deren Änderung auch gleich mit abspeichern kann.

Bei der eben beschriebenen Änderung der Tastaturbelegung kann man natürlich stets mit der gesamten Installationsdatei arbeiten. Andererseits wertet Tempus beim Übersetzen der Quelldaten stets nur die Informationen im aktuellen Textfenster aus und ändert die zugehörigen Tastenbelegungen; alle anderen Belegungen und Einstellungen werden nicht angetastet. Daher darf man die Zeilen der gewünschten Tastenkombinationen in eine separate Datei kopieren und nur noch mit dieser kleineren Datei arbeiten. Dies reduziert unerwünschte Seiteneffekte auf ein Minimum. Weil diese Arbeitsweise besonders übersichtlich ist, wollen wir auch in diesem Artikel so vorgehen.

Die Quelldaten der in Bild 1 beschriebenen Änderungen speichern wir in der Datei WS.INS ab. Bild 4 zeigt den Inhalt dieser Datei. Durch einen Stern wird bei Tempus-Quelldaten der Rest der Zeile als Kommentar markiert.

### Die TeX-Version

Zur flüssigen Eingabe verwendet man hier am besten den Fließtext-Modus und bei maximaler Fenstergröße als Zeilenlänge 77 Zeichen. Die abschließenden Leerstellen oder CR-Zeichen einer Zeile bleiben so gerade noch sichtbar, und die Fensterbreite wird optimal ausgenutzt.

Zusätzlich wird über die Tastaturinstallation eine bequeme Eingabe von Standard-TeX- und LaTeX-Befehlen ermöglicht. Nach dem vorigen, wie auch nach einer Lektüre des Tempus-Handbuchs, ist jetzt klar, wie man dazu Funktionstasten oder noch freie Tastenkombinationen mit festen Zeichenfolgen belegt. Hier kann sich nun jeder nach eigenem Geschmack einrichten, am besten führt man während einiger Stunden Eingabearbeit eine kleine Liste über häufig vorkommende Textbausteine und überlegt sich anschließend eine sinnvolle Zuordnung zu den möglichen Tastenkombinationen. Für große Textbausteine, die das Entfernen der rechten Hand aus der Grundstellung rechtfertigen, bieten sich insbesondere die Tasten des rechts abgesetzten kleinen Ziffernfeldes an. Gelegentlich erscheint es sinnvoll, eine Tastenkombination zu verwenden, die von Tempus bereits belegt ist. Hier sollte man allerdings nicht unnötig viele Skrupel haben. Wie unser Beispiel WS.INS zeigt, können solche Funktionen leicht umgelegt werden, und man ist oft auch damit zufrieden, daß sie zukünftig nur mit der Maus über die Menüleiste erreichbar sind. Wir beschränken uns im folgenden darauf, Ihnen einige trickreiche Variationen, die sich in der Praxis bewährt haben und die Sie im Handbuch wohl kaum finden werden, exemplarisch vorzustellen.

### Einfache Umgebungen

Sehr häufig verwendet man in LaTeX sogenannte Umgebungen, die von Anweisungen der Form "begin{...}" und "\end{...}"eingerahmt sind. Um nun nicht für jede Umgebung eine eigene Tastenkombination opfern zu müssen, die man sich dann ja auch noch alle zu merken hätte, realisieren wir in Tempus ein Makro mit Parameterübergabe. So etwas ist zwar offiziell nicht vorgesehen, aber das macht die Sache ja nur interessanter. Alles, was man dazu braucht, sind zwei Tastenkombinationen und die Blockmarkierungen. Beim Aufruf des Makros gesetzte Blockmarkierungen sind daher anschließend verschwunden. Das Makro soll mit der Tastenkombination .. Control. [.]" eingeleitet werden, danach ist als Parameter der Name der Umgebung einzutippen, die

т19 \*[Control][8] T20 := \*[Control][9] T29 . = 16602 \*[Control][E] Zeiger nach oben := T42 16600 \*[Control][S] Zeiger nach links T43 16598 \*[Control][D] Zeiger nach rechts T50 \*[Control][Ö] [1] T55 16604 \*[Control][X] Zeiger nach unten T145 := 16540 \*[Shift][Alternate][X] Beenden mit Sicherheitsabfrage T209 := 16448 \*[Alternate][E] Suchen & Ersetzen

Bild 4: Die Datei WS.INS

Block

0

Û

Text





Datei

Marken

Bild 5: Nach Aufruf des Makros und Eingabe der Umgebung

Bild 6: Nach Ende des Makros

| Taste(n) oder Funktionsnummer  | Aktion                        |
|--------------------------------|-------------------------------|
|                                | Texteingabe                   |
| 16600                          | Zeiger nach links             |
| 16470                          | Blockanfang setzen            |
| 16598                          | Zeiger nach rechts            |
| }                              | Texteingabe                   |
| 16472                          | Blockende setzen              |
| [Return]                       | Texteingabe (Zeilenende)      |
| 16600                          | Zeiger nach links             |
| 16600                          | Zeiger nach links             |
| \begin / \end - Makro, Teil 2  |                               |
| Taste(n) oder Funktionsnummer  | Aktion                        |
|                                | Zeiger nach rechts            |
| 16598                          | Zeiger nach rechts            |
|                                |                               |
| 16598<br>16598<br>[Return]\end | Texteingabe                   |
| 16598<br>[Return]\end          |                               |
| 16598<br>[Return]\end<br>16394 | Texteingabe                   |
| 16598                          | Texteingabe<br>Block kopieren |

Bild 7: Realisierung des "\begin" / ,,\end" - Makros

### Eingabe wird mit der Kombination "Alternate,[,]" beendet.

Das Makro fügt an der aktuellen Zeigerposition den "\begin"- und den "\end"-Befehl der Umgebung ein, schiebt eine Leerzeile dazwischen und setzt darauf den Zeiger. Man wird allerdings zukünftig auf die netten Fehlermeldungen verzichten müssen, die mittels einer fehlenden "\end"-Anweisung oder durch das Anweisungspaar "\begin{tabular}" und "\end{tabbing}" so mühelos gelangen. Bild 5 zeigt den Bildschirm, nachdem das Makro mit "Control,[,]" eingeleitet und die Umgebung "verse" eingetippt wurde. Der Name der Umgebung erscheint dabei automatisch im Blockbereich. Bild 6 zeigt den Zustand nach Abschluß des Makros mit .. Alternate, [.]". In Bild 7 sehen Sie, wie ein solcher Mechanismus mit Hilfe von Tempus-Funktionen realisiert wird.

### Marken in TeX

Eine sehr mächtige Möglichkeit von La-TeX ist das automatische Führen von Querverweisen mit dem Anweisungspaar "\label", das Marken setzt, und "\ref", das auf diese verweist. Bei längeren Texten und vielen Marken verliert man leicht die Übersicht. Ein guter Trick ist es, für jede eingeführte Marke einen Eintrag in die Glossary-Datei zu machen. Dies ist eine von LaTeX auf Wunsch geführte Hilfsdatei, die man mit dem Befehl "\makeglossary" anfordert. Zur Demonstration erzeugen wir hier für jede Marke in der Glossary-Datei eine Zeile einer dreispaltigen Tabelle, die in der ersten Spalte die Marke, in der zweiten Spalte eine Erläuterung dazu und in der dritten Spalte die Seitennummer enthält. Die so hergestellte Hilfsdatei kann man, nachdem die eigent-

# Mega Scree

### Ein Monitor für alle Auflösungen

für den Mega ST erweitert niedrige, mittlere und hohe Auflösung, z.B.: 640x350 in mittlerer Auflösung, 832x624 in hoher Auflösung. Die Auflösung kann vom Desktop aus geändert werden. Volle Kompatibilität auch bei Programmen, die nur mit der Original-Auflösung arbeiten, da diese eingestellt werden kann.

### Leistungen:

- · Erhöhung der darstellbaren Pixelauflösung des ATARI Mega ST in Verbindung mit "Multisync" Monitoren
- Sämtliche Original-ST-Auflösungen mit 75 90 Hz (je nach verwendetem "Multisync" Monitor). Somit flimmerfrei auch bei Farbprogrammen
- · Bis zu 24 verschiedene Auflösungen zur Auswahl (Auflösung vom Desktop aus änderbar)
- · Konfigurationsprogramm zur individuellen Einstellung der verschiedenen Auflösungen
- · Umschalten zwischen Farb- und Monochrombetrieb mit Auto-Monitor-Switchbox vom Desktop aus
- · Mehr als doppelte Anzahl an Bildpunkten auf dem Bildschirm
- · Volle Nutzung des Blitters bei jeder Auflösung
- · Integrierter, abschaltbarer Bildschirmschoner
- · Auch Spiele laufen, da die Grafikkarte abschaltbar ist
- Läuft mit TOS 1.2 und TOS 1.4
- · Getestet in C'T 3/90



preiswerte **Grafikkarte** 

DM 298,-

# That's P1Xe

# Nur ein Malprogramm?

Es gibt für den ST ca. 200 "Malprogramme". Davon sind etwa 25 in der Lage, auch Grafiken, die größer als der Bildschirm sind, zu bearbeiten. Die wenigsten erlauben einen bequemen Umgang mit dem Bild, Kein weiterer Kommentar!

- · Bildgröße nur durch Speicher begrenzt
- · Bildmanipulation nicht durch Monitor begrenzt
- Montage mehrerer Bilder, auch aus Fremdprogrammen zu einem großen Bild
- · Maus- und Tastaturbedienbar
- Viele praktische Hilfs- und Zeichenfunktionen
- UNDO Puffer (abschaltbar für größte Bilder)
- Automatische Abschaltung der Ganzseitendarstellung, falls das Bild auf den Monitor paßt
- Läuft unter SM124, SM194, OverScan! und mit MegaScreen
- Import verschiedener Bildformate (IMG, PI3, PAC,
- DOO, TPI, PIC,...) die Liste der Treiber wird laufend
- Bilder einfach und schnell bearbeiten, die ideale Ergänzung zur Scannersoftware
- Die ideale Ergänzung zu vielen Programmen am Markt

# Das Grafiktool mit Konzept!

- Gleichzeitig und daher übersichtlich bearbeitet man Ganzseitendarstellung, Lupe und 1: 1-Darstellung
- Automatisches Verschieben erspart das sonst mühevolle Scrollen, während man eigentlich zeichnen möchte. Die Geschwindigkeit ist per Tastendruck auf Alternate, Shift und Control wählbar
- Kürzeste Ladezeit des Programms! Erspart lästiges Warten beim Programmwechsel
- Schnelles Scrollen, Bild laden, sichern, Block kopieren, verschieben,... ermöglicht fließendes Arbeiten. Unkomplizierte, einfache Bedienung mit Übersicht
- Kurze Einarbeitung wird durch das verständliche Konzept ermöglicht. Ausdruck auf allen gängigen Druckern in verschiedenen Auflösungen möglich. Auf Wunsch Page-Preview vor Druck

- Alle genannten Preise unverbindliche Preisempfehlungen -

DM 148,-

# Heim Verlag

Heidelberger Landstraße 194 6100 Darmstadt-Eberstadt Telefon 0 61 51 - 5 60 57

Info + Betreuung COMPO SOFTWARE GMBH Ritzstr. 13 5540 Prüm Tel.: 0 65 51 / 62 66

### BESTELL-ROUPON

Bitte senden Sie mir: MegaScreen à DM 298.-That's Pixel à DM 148,-

zzgl. Versandkosten DM 6,- (Ausland DM 10,-) unabhängig von der bestellten Stückzahl

Name, Vorname Straße, Hausnr

Oder benutzen Sie die in ST-Computer eingeheftete Bestellkarte

In Österreich: Dr. Stumpfstraße 118 A-6020 Innsbruck

In der Schweiz: Data Trade AG Landstraße 1 CH - 5415 Rieden-Baden

liche Datei mit TeX gesetzt wurde, in einer weiteren Datei mit "\input" innerhalb einer geeigneten "tabular"-Umgebung einlesen und sich so eine übersichtliche Liste aller im Text verwendeten Marken ausgeben lassen. Bild 8 zeigt eine solche Rahmendatei, die eine beim Setzen von BEISPIEL.TEX entstandene Hilfsdatei BEISPIEL.GLO einliest und zu einer Tabelle verarbeitet. Die unterstützende Tempus-Funktion soll wieder als Makro mit Parameterübergabe organisiert werden.

Mit der Tastenkombination "Alternate,[G]" wird das Makro aufgerufen, danach die Marke eingetippt. Bild 9 zeigt den Bildschirm nach diesem Vorgang. Bis hierher wird nur mit "\label" eine Marke gesetzt; wenn man damit zufrieden ist, braucht man nichts weiter zu tun. Um nun allerdings einen Eintrag in die Glossarv-Datei zu erzeugen, wird noch die Tastenkombination "Shift, Alternate, [G]" gedrückt, die den entsprechenden Eintrag erzeugt. Der Zeiger steht anschließend an der Stelle, an der ein Kommentar zur Marke eigegeben wird, wie in Bild 10 zu erkennen ist. In Bild 11 geben wir die Konstruktion des Makros mit Tempus-Befehlen an. Bild 12 enthält die für die beiden obigen Makros erforderlichen Quelldaten, in der Datei TEX.INS zusammengefaßt. Die Darstellung erfolgt diesmal als Bildschirmfoto, damit Sie die einzugebenden CR-Zeichen besser erkennen können. Sie sehen, wie bei Zeichenketten jedes Zeichen einzeln und mit vorangestelltem Leerzeichen eingegeben werden muß.

### Die FORTRAN-Version

Durch die unter FORTRAN77 vorgeschriebene starre Aufteilung der Zeilen in Felder mit besonderer Bedeutung ergeben sich an einen Editor grundsätzlich andere Anforderungen als bei anderen Programmiersprachen oder gar Fließtext. Die enormen Variationsmöglichkeiten von Tempus gestatten es jedoch, auch für diesen Fall einen optimal angepaßten Editor einzustellen. Die vorgenommenen Modifikationen für TeX und FORTRAN schließen sich allerdings teilweise gegenseitig aus, so daß wir hier besser eine eigene Programmdatei herstellen. Zu diesem Zweck wird TEMPUS.PRG etwa in die Datei F-TEMPUS.PRG (welchen FORTRAN-Compiler verwendet der Autor wohl?) umkopiert. Mit einer derart umbenannten Programmversion kann man ohne Schwierigkeiten arbeiten, selbst die Funktion Param. & sichern... funktioniert feh-

Ausgehend von der Tempus-Grundversion werden nun einige Änderungen ein-

```
Glo.TeX
            (23 Jul 90)
                         Volker Kurz
\documentstyle(article)
   Je nach LaTeX-Version wird für Einträge in der glossary-Datei
   entweder \indexentry oder \glossaryentry verwendet.
   Zur Sicherheit definieren wir beides:
\def\indexentry#1#2{#1 & #2\\}
\def\glossaryentry#1#2{#1 & #2\\}
\begin{document}
\noindent\begin{tabular}{clr}
\hline
Marke & Bedeutung & Seite \\\hline
\input{Beispiel.glo}
\hline
\end{tabular}
\end{document}
```

Bild 8: Rahmen-Datei GLO.TEX



Bild 9: Nach Aufuf des Makros und Eingabe der Marke

Bild 10: Nach Ende des "\label"-Makros

```
\label - Makro, Teil 1
Taste(n) oder Funktionsnummer
                                 Aktion
\lahel (
                                 Texteingabe
16600
                                 Zeiger nach links
16470
                                 Blockanfang setzen
16598
                                 Zeiger nach rechts
                                 Texteingabe
16472
                                 Blockende setzen
16600
                                 Zeiger nach links
\label - Makro, Teil 2
Taste(n) oder Funktionsnummer
                                 Aktion
16598
                                 Zeiger nach rechts
                                 Texteingabe
16600
                                 Zeiger nach links
16472
                                 Blockende setzen
16598
                                 Zeiger nach rechts
glossary{
                                 Texteingabe
16394
                                 Block kopieren
&[Leerstelle]}
                                 Texteingabe
16600
                                 Zeiger nach links
```

Bild 11: Realisierung des "\label"-Makros

Bild 12: Quelldaten in TEX.INS

gebracht. Zunächst einmal ist der automatische Zeilenumbruch in FORTRAN nicht erwünscht, so daß besser auf Ouelltext umgeschaltet wird. Weiter ist es ganz praktisch, die Zeilenlänge auf die in FOR-TRAN maximal erlaubten 72 Zeichen einzustellen. Ängstliches Abzählen hat damit endlich ein Ende, ebenso die allseits beliebten Syntaxfehler aufgrund überlanger und vom Compiler gewaltsam verkürzter Anweisungszeilen. Automatisches Einriicken ist ebenfalls von Vorteil und wird daher eingeschaltet. Dazu gehört natürlich auch eine alternative Form der Zeilenfortschaltung, die die aktuelle Einrückung gerade nicht übernimmt, doch davon später mehr. Diese Parameter werden nun für alle vier Fenster eingestellt, wegen der Breite von 72 Zeichen kann man die Fenster sogar ein wenig verkleinern und seitlich versetzt anordnen. Auch hier wollen wir die einfache Zuordnung fester Zeichenketten wieder dem Leser überlassen und Ihnen dafür zwei besondere Leckerbissen vorstellen.

### DO-Schleifen

Schleifen programmiert man in FORT-RAN meist mit der DO-Anweisung, wobei zur besseren Übersicht die Schleife mit einer CONTINUE-Anweisung enden und der Schleifenkörper eingerückt werden soll. Die CONTINUE-Anweisung trägt die Anweisungsnummer, die in der DO-Anweisung angegeben ist. Aufgrund dieser Fülle formaler Anforderungen eignet sich die DO-Schleife vorzüglich zur automatisierten Eingabe.

Die Implementierung geschieht natürlich wieder in Form eines Makros, diesmal verwenden wir die Tasten des rechts abgesetzten Ziffernblocks. Die einleitende Tastenkombination "Shift, [Ziffernblock (]" schreibt das DO, eine Leerzeile mit um drei Stellen verlängerter Einrückung, die CONTINUE-Zeile, die genauso weit eingerückt ist wie die DO-Zeile, und ermöglicht die Eingabe der Anweisungsnummer innerhalb eines markierten Blocks. Den Abschluß des Makros ruft man mit "Shift,[Ziffernblock )]" auf. Dabei werden in die CONTINUE-Zeile die Anweisungsnummer eingefügt und der Zeiger in die DO-Zeile wieder hinter der Anweisungsnummer plaziert. Den Zustand nach Aufruf des Makros und Eingabe der Anweisungsnummer sehen Sie in Bild 13, das fertige Ergebnis in Bild 14. Um die verschiedenen Einrückungen zu veranschaulichen, wurde ein anderer Zeichensatz verwendet, bei dem die Leerstellen durch Punkte dargestellt sind.

Eine kleine Einschränkung gibt es bei unserem Makro allerdings: Die DO-Zeile

| Π  | 水       | Datei   | Marken   | Text | Block | Sp  | ez |
|----|---------|---------|----------|------|-------|-----|----|
| X  | Z:_     | 2 9     | Pi- IPLS | TUR  |       |     | 0  |
| 1. |         | N=10    |          |      |       |     | Û  |
| è  | 1 6 9 3 | DO 1118 |          |      |       | 1   |    |
|    |         | 111     |          |      |       |     |    |
|    |         | CONTINU | JE       |      |       |     |    |
|    |         |         |          |      |       |     |    |
|    |         |         |          |      |       |     | Û  |
|    | _       |         | 1:::     |      |       | - A | -  |

Bild 13: DO-Makro nach Eingabe der Anweisungsnummer.

|    | //\ |         | Marken    |       | Block | Sp | ez |
|----|-----|---------|-----------|-------|-------|----|----|
| N  | Z:_ | 2 9     | P:- (3 Si | TT UK |       |    | 0  |
|    |     | N=10    |           |       |       |    | 仓  |
|    |     | DO 111  |           |       |       |    |    |
| 11 | 1   | CONTINU | IE        |       |       |    |    |
|    |     |         |           |       |       |    |    |
|    |     |         |           |       |       |    | Û  |
| ♦  |     |         |           |       |       | ♦  | Z  |

Bild 14: DO-Makro nach getaner Arbeit

| ende setzen er an Zeilenanfang eanfang setzen er an Zeilenende eingabe ei kopieren ei kopieren ei kopieren ei kopieren ei kopieren |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| anfang setzen<br>er an Zeilenende<br>eingabe<br>E kopieren<br>eingabe<br>E kopieren                                                |
| er an Zeilenende<br>eingabe<br>: kopieren<br>eingabe<br>: kopieren                                                                 |
| eingabe<br>: kopieren<br>eingabe<br>: kopieren                                                                                     |
| kopieren<br>Lingabe<br>kopieren                                                                                                    |
| eingabe<br>kopieren                                                                                                                |
| kopieren                                                                                                                           |
|                                                                                                                                    |
| eingabe                                                                                                                            |
|                                                                                                                                    |
| leiger nach oben                                                                                                                   |
| ingabe                                                                                                                             |
| eiger nach links                                                                                                                   |
| anfang setzen                                                                                                                      |
| er nach rechts                                                                                                                     |
| on                                                                                                                                 |
| er zum Wortanfang links                                                                                                            |
| anfang setzen                                                                                                                      |
| Leiger nach rechts                                                                                                                 |
| cende setzen                                                                                                                       |
| Leiger nach unten                                                                                                                  |
| er an Zeilenanfang                                                                                                                 |
| Zeichen unter Zeiger löscher                                                                                                       |
| kopieren                                                                                                                           |
|                                                                                                                                    |
| Reiger nach oben                                                                                                                   |
| Zeiger nach oben<br>er an Zeilenende<br>Zeichen links löschen                                                                      |
|                                                                                                                                    |

Bild 15: Realisierung des DO-Makros

selbst darf keine Anweisungsnummer tragen, gegebenenfalls ist diese anschließend einzufügen oder ein CONTINUE voranzustellen. In Bild 15 ist die Umsetzung des Makros in Tempus-Funktionen erläutert; besonders interessant ist im zweiten Teil die Einfügung verschieden langer Anweisungsnummern bei gleichzeitiger Erhaltung der Einrücktiefe in der CONTINUE-Zeile.

Auf gleiche Weise lassen sich auch Block-IF-Strukturen behandeln; da hierbei aber keine Anweisungsnummern vorkommen, ist alles ein wenig einfacher und bleibt daher unseren Leserinnen und Lesern als leichte Übung überlassen.

### Einrücken und Ausrücken

Da wir uns in F-TEMPUS für automatisches Einrücken entschieden haben, ist das Einfügen von Kommentarzeilen bei der laufenden Eingabe etwas unhandlich. Wir lösen dieses Problem, indem wir der bisher noch unbenutzten Tastenkombina-



### GAL-Programmiergerät MGP 16/20

Entwicklungssystem für Logikschaltungen

Leistungsstarkes Programmiergerät für die Realisierung logischer Schaltungen (NOR-, NAND-, NOT-,... Gatter) mit den gängigen GAL-Typen

16v8 und 20v8 und deren A-Typen. Das Gerät wird an die Druckerschnittstelle (parallel - Centronics) angeschlossen. Die menügesteuerte Software ermöglicht ein bequemes und sicheres Arbeiten. Integrierter 2-Pass-Logic-Compiler, der logische Gleichungen in JEDEC-Dateien übersetzt. Optimierung der Gleichung nach Quine-McCluskey.

| Bestellnr.: 890900 | ) Fertiggerät     | .DM | 229,-* |
|--------------------|-------------------|-----|--------|
| Bestellnr.: 890901 | Platine, Software | .DM | 129,-* |

### Mach 16

16 MHz für alle ST

Sollte Ihnen Ihr ST zu langsam sein, können Sie Ihn mit dieser Beschleunigerkarte auf Trab bringen. Prozessor



68000 mit 16 MHz Taktrate, 16 kByte O-Waitstate-Cache-Memory, Sockel für optionalen Arithmetik-Coprozessor MC68881, Einbau in 260ST, 520ST, 520ST+, 1040ST sowie alle Mega

STs möglich, Beschleunigung im Praxisbetrieb um Faktor 1.85.

Bestellnr.: 900820 Fertiggerät ......DM 695,-\*

# HINTERM HORIZONT GEHT'S WEITER

### Junior Prommer EPROM-Programmiergerät

Programmiert alle gängigen EPROM-Typen und deren CMOS-Typen (2716-27011). Komfortable Software mit Zerlegung in



High- und Low-Byte, 5 Programmieralgorithmen, Hex-/ ASCII-Monitor mit vielen Edierfunktionen. Leichtes Erstellen von EPROM-Bänken durch Software-Unterstützung. Mit optionalem Adaptersockel Mega-Modul lassen sich auch 32pol. EPROMs (27010-27080) brennen.

Das Gerät wird an die Druckerschnittstelle (parallel - Centronics) angeschlossen.

| Bestellnr.: | 880310 | FertiggerätDM 2             | 229,-* |
|-------------|--------|-----------------------------|--------|
| Bestellnr.: | 880311 | Platine, SoftwareDM         | 59,-*  |
| Bestellnr.: | 880312 | LeergehäuseDM               | 39,90* |
| Bestellnr.: | 880313 | Zusatzadapter Mega Modul DM | 99,-*  |
|             |        |                             |        |



### DPE

### Drucker-Port-Expander

Vielseitige Erweiterungsschaltung für den Drucker-Port des ATARI ST. Mit ihm läßt sich elektronisch zwischen 3 verschiedenen Geräten umschalten. Zwei zusätzliche Joystick-Buchsen zur Stromversorgung externer Ge-

räte/z.B. Junior Prommer oder MGP). Durch eigene Treiberbausteine können auch Geräte in größerer Entfernung angeschlossen werden.

Bestellnr.: 900800 Platine und Bauanleitung ..... DM 49,-\*

Fordern Sie ungeniert unseren Prospekt an!

### MSA

### SCSI-Adapter

Schneller Adapter zum Anschluß von SCSI-Geräten an den Atari ST. Übertragungsraten bis zu 1000 kByte/sec., macht das angeschlossene SCSI-Gerät uneingeschränkt bootfä-

hig, kompatibel zu allen erhältlichen SCSI-Festplatten, unterstützt alle SCSI-Kommandogruppen und hat einen gepufferten DMA-Bus, Anschluß von max. 4 SCSI-Geräten, Hardware-Schreibschutz, inkl. Festplattentreiber.



| Bestellnr.: 900810 Fertiggerät    | DM 259,-*  |
|-----------------------------------|------------|
| Bestellnr.: 900811 Platine, GALs, |            |
| Software, Platine                 | .DM 149,-* |



### Board 20

### 68020-Accelerator

Mit dieser Beschleunigungskarte wird Ihr ST zur 32-Bit-Workstation. Prozessor MC68020 mit 16 MHz Taktrate, 32 kByte Cache-Memory mit 32 Bit

Busbreite, optimierte Cache-Verwaltung, höchste Kompatibilität durch optimiertes TOS 1.6 im ROM, Beschleunigung im Praxisbetrieb um ca. 360%.

Bestellnr.: 900830 Fertiggerät ...... DM 1895,-\*

"Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen Versandkosten Inland: DM 7,50 Versandkosten Ausland DM 10,-Auslandsbestellungen nur gegen Vorauskasse







| Bitte senden Sie mir folgende PD-Disketten / Sonderdisks                                                                                                                                                                                             | Dallun i Dirlesschrift  Zahlung erfolgt:  Vorauskasse (per Scheck)  • Pro PD-Diskette entfällt ein Unkostenbeitrag von DM 10.  • Pereis der Sonderdisks je nach Angebe  • Bei Nechnahme zuzüglich DM 4. Nachnahmegebür  • Auslandsbestellungen nur gegen Vorauskasse möglich  Ab 5 Disketten versandkostenfrei  S O N D E R D I S K | e, daß Sonderdisks ein Copynght besitzen und<br>werden dürlen. |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☐ Ich bitte um weite ☐ Ich gebe folgende I in Bezug auf Ihre An                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X                                                              | Abgesandt am:                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Menge Produkt/Bestellnu                                                                                                                                                                                                                              | mmer DM gesamt DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                | Firma:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | Bemerkungen:                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Datum,                                                                                                                                                                                                                                               | Umerschrift (for Jagendliche woter in Jahren der Freiehungsberechtigte)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Abonnement                                                                                                                                                                                                                                           | KdNrv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                | J COMPANIES                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ja, bitte senden Sie mir die ATARI-Computer Fachzeitschrift ab de zum ermäßigten Preis von jahrlich DM 80, fee i Haus. (Ausland: nur gegen Scheck-Voreinsendung DM 100, Normalpost Der Hezugszeitraum verlangert sich nur dann um ein Jahr, wenn nit | (, DM 130, (Luftpost)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Geschenk- bzw. Lieferadresse:                                                                                                                                                                                                                        | Bequem and bargeldles durch Bankeinzug                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                | ABO                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vocame<br>Name                                                                                                                                                                                                                                       | K-mo-No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Strafic / Postfach                                                                                                                                                                                                                                   | liegt bei.  Verrechnungsscheck über DM liegt bei.  Verauskasse per Zahlung auf unser Postsscheck-Konto Fim. BLZ 500 100 60, Rto. Nr. 5537-602                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Land PLZ On                                                                                                                                                                                                                                          | Diese Versinbarung kann Ich innerhalb von 8 Tagen beim Heim-<br>Verlag, Heidelberger Lendsft. 194, 6100 Dermstadt-Ebersladt<br>widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige<br>Absendung des Widerrufs, Ich bestätige die Kenntnisnahme des<br>Widerrufsrechts durch meine 2. Unterschrift.                            | Di<br>Ve<br>Wi<br>At<br>W                                      | ese Vereinbarung kann ich innerhalb von 8 Tagen beim Hei<br>rriag, Heidelberger Lendstr. 194, +100 Darmstadt-Cherst<br>derruten. Zur der hrinnigen Friet, genigt, die rechtzeit<br>besendung des Widerruts, ich bestätige die Kenntnisnahme o<br>derrufsrechts durch meine 2. Umerschntt. |
| Datum Universitiem                                                                                                                                                                                                                                   | Datum 2 Virareatiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

tion "Control, [Return]" die beiden Funktionen CR-Zeichen einfügen und Zeilenanfang bis Zeiger löschen zuordnen. Der Zeiger steht danach in der ersten Spalte einer neuen Zeile, und es gibt keine überflüssigen Leerzeichen. Ebenfalls nützlich ist eine Funktion zum Ausrücken, die also die Einrückung in der nächsten Zeile um eine Stufe, das sind hier drei Zeichen, reduziert. Dazu verwenden wir das bisher ebenfalls ungenutzte "Alternate, [Return]", das wir mit der Funktion CR-Zeichen einfügen und anschließendem dreimaligem Zeichen links vom Zeiger löschen belegen. Die Datei FORTRAN.INS mit den Ouelldaten zur Tastenbelegung zeigen wir Ihnen in Bild 16 wieder als Bildschirmfoto, damit die CR-Zeichen besser zu erkennen sind.

### Variationen

Mit WS INS. TEX.INS und FORTRAN .-INS haben wir Ihnen nun drei verschiedene Möglichkeiten der Tastaturanpassung vorgestellt. Natürlich können Sie WS.INS mit jeder der beiden anderen Möglichkeiten kombinieren, dazu werden entweder die Tempus-Quelldateien nacheinander übersetzt oder in einer gemeinsamen Quelldatei zusammengefaßt. Sollten Sie die Anpassungen selbst noch erweitern, dann legen Sie sich am besten von Zeit zu Zeit eine Sicherheitskopie der aktuellen Quelldatei an, um so bei Bedarf mit Hilfe der Originaldatei TEMPUS.PRG jederzeit zu einer beliebigen Zwischenstufe zurückkehren zu können.

### Wer mehr will...

Insbesondere für das C-TeX von Stefan Lindner wären noch weitergehende Modifikationen denkbar: Man könnte etwa den von TEMPUS verwendeten Zeichensatz durch Aufnahme besonderer TeX-Symbole ändern und diese mit Hilfe der vom Lindnerschen TEX.TTP gelesenen Parameterdatei TEXSETUP dann in TeX-Befehle umsetzen. Hierdurch läßt sich schon fast eine Art TeX-Preview erreichen. Der Preis ist aber sehr hoch, denn während sonst TeX-Quelltexte grundsätzlich über alle Maschinen kompatibel sind, braucht man jetzt nur eine andere TeX-Implementierung auf dem gleichen Rechner einzusetzen, um sich eine Lektion in Sachen



Bild 16: Quelldaten in FORTRAN.INS

Portabilität erteilen zu lassen. Natürlich könnte TEMPUS auch hier wieder helfen, nämlich über die Druckerinstallation und die Funktion *Drucken in Datei...*, aber das würde an dieser Stelle wirklich etwas zu weit führen.

Wir haben uns also auf solche Änderungen beschränkt, die die Eingabe umfangreicher Befehle zwarerleichtern, nicht aber den Quelltext durch zusätzliche Symbole zwar übersichtlicher, dafür aber auch inkompatibel machen. Oberste Maxime ist, daß die erstellten Texte von jedem beliebigen anderen Editor weiterverarbeitet werden können.

### ASCII und Fließtext

Die einzige Abweichung von dieser strengen Regel gestatten wir uns durch die Eingabe im Fließtextmodus. Hier werden von TEMPUS am Absatzende und am Ende von Zeilen, die nicht umbrochen werden sollen, zusätzliche CR-Zeichen eingefügt. Diese kann man jedoch im gesamten Text in Sekundenbruchteilen mit der Funktion Zeichenredundanz im Menü Text entfernen.

Andererseits läßt sich ein beliebiger ASCII-Text auch leicht gegen das Zusammenschieben im Fließtextmodus von Tempus schützen. Die Funktion Text anpassen im Menü Text fügt ein solches Zeichen automatisch am Ende all der Absätze ein, die vom nächsten Absatz durch eine Leerzeile getrennt sind. Oft sind jedoch nicht alle Zeilen, die man separat halten möchte, durch Leerzeilen getrennt. In einem solchen Fall markiert man am besten jedes Zeilenende mit einem CR-Zeichen und entfernt die zusätzlich eingefügten Zeichen anschließend nur da wieder, wo sie wirklich stören. Die ursprüngliche Zeilenaufteilung eines Textes bleibt somit überall dort erhalten, wo man sie nicht explizit widerruft.

Das Einfügen eines zusätzlichen CR-Zeichens an jedem Zeilenende erreicht man wie folgt: Da die Parameter, mit denen Tempus Texte speichert, im folgenden kurzfristig verändert werden, sollte man Tempus entweder neu starten oder die automatische Dateisicherung vorübergehend abschalten. Anschließend lädt man den gewünschten Text und schaltet in den Fließtextmodus. Dann wird die Funktion TEMPUS-Parameter im Menü Parameter gewählt. Mit der Maus klicken Sie das Eingabefeld hinter "Zeilenendekennzeichnung" an. Dort stehen bereits zwei Zeichen: CR und die Glocke, das Symbol für "line feed" (ASCII 10); dahinter sieht man jetzt den Zeiger in Form eines dünnen senkrechten Strichs. Der Zeiger wird mit der Taste "Pfeil nach links" zwischen die beiden Sonderzeichen gesetzt. Hier fügt man ein weiteres CR-Zeichen durch die Tastenkombination "Control,[M]" ein. Anklicken des OK-Feldes beendet die Eingabe. Danach wird der Text gespeichert. Jetzt verläßt man das Programm Tempus, oder man löscht das eingefügte CR-Zeichen im Parameter-Formular sofort wieder und holt die eben abgespeicherte Datei durch Text überladen mit der veränderten Form in den Speicher zurück.

Mit diesem Artikel haben wir Ihnen hoffentlich einen Eindruck davon vermittelt, zu welch mächtigem Hilfsmittel Sie diesen schnellen Editor ausbauen können. Für Ihre eigenen Experimente wünschen wir Ihnen viel Spaß!

Dr. Volker Kurz



### Schulmeister ST

Atari ST (Mega ST) 500 K Ram. Die Noten- und sw - Monitor Klassenverwaltung mit Pfiff. Ein flexibles, bewährtes Konzept für Lämpels aller Schulstufen, Lassen Sie Ihren Rechner die tägliche Routinearbeit erledigen damit Sie sich Ihren pådagogischen Aufgaben widmen können. Auch für die Schweiz geeignet!

Ausführliche Information mit Freiumschlag anfordern bei.

M.Heber-Knobloch Auf der Stelle 27 7032 Sindelfingen



### Anwendersoftware Spielesoftware CCD ST Pascal + V2.0 x 220.-Gunship Tempus Editor 2.1x Indiana Jones (Adv.) 69.-Tempus Word Zak MacKraken 69.-Assembler Tutorial 69,-GFA Rick Dangerous 69. RVF Honds 80 -Sleeping Gods Lie 140,-GFA Assembler Omi kron Spherical 53. Omikron Basic Comp. 170,-Supercharger 1MB 720,-Mortimer, Utility 75.-Coprozessor f. Sc. Turbo C (PC/TOS) Appl. Syst. 220, 418 -Turbo Pascal (PC) 350. Traktrix Signum Revers Acc. 90.-80.-Approximationsprg. Fontdisketten verfügbar für sämtl, Fkttypen Porto: Vorkasse 4,- Nachnahme 7,- DM

Computerversand G. Thobe Pf. 1303 - W-4570 Quakenbrück Tel.: (05431) 5251

### Finkommen-/Lohnsteuer 1990

Direkt vom Steuerfachmann, Berechnet alles, Komfortable Eingaben, jederzeit korrigierbar, aussagekräftige Ausgabe mit Hinweisen auf Steuervergünstigungen, Datenabspeicherung, Alternative Berechnungen, Berlinpräferenz, § 10e! 54-seitige ausführ. Broschüre. Ausdruck in die Steuererklärung. (Mantel, N, V, KSO)

### Vorgestellt als Entdeckung des Monats in PC Praxis 1/91

Demo-Disk 10 DM · Info gg. Porto bei Dipl. Finanzwirt Uwe Olufs

Für Atari ST mono nur 99 DM

Bachstr. 70k · 5216 Niederkassel 2 Tel.: 02208/4815 FAX/BTX 022084815

### Jetzt mitmachen beim großen THRILLER Preisausschreiben!



Lösen Sie auf Ihrem ATARI ST (mind. 1 MB, S/W) die 100 gefahrvollen und kniffligen Bilder (Jo-Jo-Bilder, Scheinwerferbilder, Symmetriebilder ...)! Es lohnt sich: Der aus allen richtigen Einsendungen ermittelte Gewinner kann wählen schen einer Festplatte oder Bargeld im Wert von1200,-DM. Bestellungen bitte an:

SOFT J. Verwohlt, Neuer Graben 172, 4600 Dortmo oder werktags ab 18.00 Uhr: 0251/232295

THRILLER mit Preisausschreiben 59,90 DM inklusive THRILLER ohne Preisausschreiben 49,90 DM Versand

### Der SteuerStar '90

Lohn- u. Einkommensteuer 90 50 .- IDM /Update 30 DM für alle ATARI-ST sw/col

Test: ST-Magazin 2/89:

"Der Steuerstar... nimmt ohne Zweifel einen sicheren Platz in der Reihe der Spitzensoftware für den ST ein."

> Dipl. Finanzwirt J. Höfer Grunewald 2a 5272 Wipperfürth Tel. o2192/3368

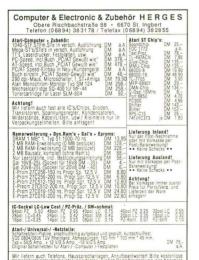



DIBOX "Multitimbral Expander: 8 Instrumente + drums 16-stimmig, 99 Sounds, 11 DrumSamples: D/A: 16bit

S/N: 80dB: Das 8-Mann-Orchester: 548 - DM Box

Band Generiert nach Akkord-Eingabe [C-F-G7-Am]: Piano Bass + Drums und spielt in 24 Stilarten nach

Wunsch, von Rock bis Reggae (+Midifiles): 198.-MIDI SEQUENCER

24 Spuren, Timing Korrektur, Event-Editor, Step-Input Copy-& Processing-Tools, Sysex/Midifiles: 158 .-Wir haben über 50 (!) Midi-Programme entwickelt. Fragen Sie uns, bevor Sie ein- oder aufsteigen. Wir informieren auch über die MIDIMUSIC Collection.



UND TEMPUS WORD

BODONI-CASLON-AKZIDENS TRANSITIONAL·SANSSERIF

& SATZ-PAKETE FÜR SPRACH-WISSEN-SCHAFTLER

RICHILDENSTR. 24 · 8 MÜNCHEN 19 · TEL 089/17 15 87 SCHRIFTENKATALOG DM 5. IN BRIEFMARKEN

### SOFTHANSA

AT-Speed 390,- Bridge 50,- Buch 45,-HD-Interface 55, - AutoSwitch OverScan 110,-Mega Screen 250,- AT-Speed C16 530,-2 MB Speichererweiterung 380, – 4 MB 620, – RTS-Tastaturkappen ab 120, – Handyscanner 400 dpi 450, – GAL-od. Junior-Prommer 200, –

Tempus Word a.A. That's Write a.A. Write ON a.A. Signum!2 Incl. PD 350, - APISoft Tools a.A.
Script II 250, - Turbo C 2.0 200, - Turbo C Pro 350, ST Pascal+ 200, - Maxon Pascal 220, - SPC Modula 2 31 Pascai+ 200, - Maxon Pascai 220, - SPC Modula 2 320, - GFA Basic 3,5 210, - neu: Basic nach C Pionier 210, - Fast Filemover 55, - Neodesk 80, - NVDI 90, -Diskus 2.0 140, - Harlekin 120, - That's Pixel 125, -BASICHART 175, - SciGraph 500, - 1st Card 260, -IDA 330, - 1st fibuMAN 120, - fibuMAN e 300, fibuMAN f 610,- ReProK 500,-

8000 München 90 - Untersbergstraße 22 (U1/U2 Haltestelle) 24 Std. Bestellannahme - Tel. 089/697 2206 Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. Lieferung per Nachnahme oder Vorauskasse

### Friedliche Aufrüstung

TUNE UP 16: 16 MHZ

schnellerer Bildaufbau, höhere Rechenleistung, doppelt schneller Zugriff aufs Betriebssystem

TUNE UP für alle ATARIR ST / MEGAR ST

DM INCL.

EINBAU

VARIO-RAM Speichererweiterungen 2.5 MB voll steckbar, nachrüstbar auf 4 MB 498 - DN 698,- DM 4 MB voll steckbar, ohne Löten einzubauen

AT-SPEED: MSDOS-Emulator 498,- DM Einbaukosten: VARIO-RAM 75,- DM AT-SPEED 50,- DM

TEL: 02 02 / 64 03 89 FAX 64 65 63

4 MB + 16 MHz 999,-DM Wozu brauchen Sie noch den TT?? INCL. EINBAU

Vorkasse + 5 DM / Nachnahme + 7 DM Versandkosten
Rückemann Soft & Tronic
Grundstrasse 63, 5600 Wuppertal 22





STUDIO 5

Genau das habe ich gesucht! Deshalb bestelle ich hiermit:

REPRO STUDIO ST junior 2.0 DM248.-REPRO STUDIO ST junior 2.0 DM2: REPRO STUDIO ST junior 2.0 incl. LOGITECH Scanman+ Handscanner (AOO DPI/36 Graustufen) DM5: Informationsmaterial zu REPRO STUDIO ST Gesamtkatalog von Trade iT

ich bezahle per Scheck per Nachname zzgl.V-Kosten

Datum Unterschrift

radel

### ATARI ST Anwendungssoftware

ST-AUFTRAG

ST\_BOOKKEEPER

ST-ÜBERWEISUNGSDRUCK

DATENBANKANWENDUNGEN 9 fertig benutzbare Anwendungen für Ac nwendunger nek, Zeitsch

Scholernoten, Bibliothek, Zeitschriften ST-SCHREIBMASCHINE Mit diesem Programm arbeitet Ihr Al Schreibmaschine. Sehr gut geeignet Schreiben von kurzen Briefen. Ausdi editerbares Display. 10 Floskeltasten Anleitung.

Änietrung. STI-ETIKETT Bedruckt alle Arten von Etiketten (bis zu 10 Bahnen nebeneinander). Ausgrander Irei definiert werden (mit 1st Word Plus). Mit Seriennumme

Wiederholtunktion.

ST-TRAINER MATHEMATIK
Lern- und Trainingsprogramm für Schüler (1.–6. Schuljahr
Grundrechenarten, Bruchrechnen, Kürzen, Erweitern, Potenzieren,
Flächen-, Raum- und Gewichtsmaße (Umrechnungen).
Benotungsbereiche sind frei einstellibat. Protokollifüruk opilonial. Mit d

AUSHALT (Haushaltsbuchführung) RMENBUCH (Buchführung für Gewerbetreibende) Gesamtkatalog kostenlos! Versand nur gegen Vorauskasse (V – Scheck keine zusätzlichen Versandkosten) oder per Nachnahme (DM 650 Versandkosten). Demodisketten nur gegen Vorauskasse.

AS-DATENTECHNIK Mainzer Str. 69 D-6096 RAUNHEIM

### Finite Elemente

- - Z88 - -

Das FE-Programm Z88 löst statische Tragwerksaufgaben für den ebe den axialsymmetrischen und den räumlichen Spannungszustand v ATARI GEMTOS, MS-DOS und OS/2.

AZIR BESCHEIbung einer 2-demensionalen, axialsymetrischen oder 3-di mensionalen Strukture in 3 Elementippen zur Verfügen. Das FE. System 228 ist seit in 13 Elementippen zur Verfügen. Das FE. System 228 ist seit ihren die Jahren in der Industrie im Einsatz Codiert in FORTRAN 77. Weitergehende Informationen, Infoblat, Systemorausserungen und Bestellungen bet.

HPS GmbH Karlsbader Str. 10 6100 Darmstadt Telefon 06151 / 31

izenz-Preise zzgl. Versand:

tari ST, mind. 1 MByte

tari SQ, mind. 1 MByte

tari Mega ST4, IBM PC/XT/AT, MS-DOS: 488,00 DM

MAT, DS/2, 388er ab 388,00 DM

andbuch einze

tandbuch einzel beim Kauf voll angerechnet,

tel Bestellungen bitte Diskettenformaf mit angebeni.

### NEU Lex/o-T/hek

### Das Modul-Lexikon für den ATARI ST

DM 49.-'Lex-o-Thek': das Grundprogramm Ein notwendiges Accessory, mit dem mehrere Module bedien werden können. Voll mit der Maus oder der Tastatur bedienbar Modul 1: '3rd Word', das Synonymenlexikon DM 89,-Nach Eingabe eines Suchbegriffs in das '3rd Word'-Fenster werden Blöcke sinnverwandter Begriffe angezeigt. Nach jedem angezeigten Begriff kann weiter verzweigt werden.

Modul 2: 'Herz-Schmerz', das Reimlexikon DM 69,-'Herz-Schmerz' ist nicht nur für Dichter und Denker interessant. Sie bekommen zu jedem eingegebenen Wort hunderte Reimwörter angezeigt. So kann sich auch der Hobbydichter zu jedem Anlaß einen passenden Reim machen. DM 69,-

Bonmol' enthäll eine Vielzahl klassischer und moderner Zitate, Sprichwörter, Bonmots, Spontisprüche, Definitionen,Bibelsprüche und Bauernegeln. Die Zitate werden durch ausführliche Sachregister, Stichwortregister und Auforenregister erschlossen. Komplettpaket-Preis (Ersparnis: 27,- DM) DM 249,-

al. Versandkosten: Vorkasse 5.- DM, NN 8.- DM

Reinhard

Modul 3: 'Bonmot', die Zitatedatenbank

Grundstrasse 63 5600 Wuppertal 22 Rückemann 0202/640389

Die integrierte Geschäftssoftware für den ATARI ST Zur Dieterlie Hersteine Stiere Lieterliege Bilde

s ist ST-AUFTRAG? AUFTRAG ist ein Program ragsabwicklung für Hi School Programm 2 of the Program of



mit Langtextbezeichnung (12 Zeiten à 60 Zeich genstaffen und Rabattsätzen, Umsatzstatistik, divi sterwewsking, S. VK.—Preise mit Mingenstaffen und Rabantalizen, Umsatzatiel und Selationskinen, Ausgabe all sie der Eilbeiter und Selationskinen Ausgabe all sie der Eilbeiter Wird. Aufsesterwerklung im zu 1655 m. Und seine Selationskinen St. Stellige in in, Kur judich eine Selationskinen und Stelligen Auftragbeitelligungen Auftr

Areas operating a Diskettenlauhwerk, ATARI ST oder MEGA ST nr myndhlenswerk ST-AUFTRAG (mit Handbuch im Ringordner) Demoversion Handbuch (nur lieferbar mit Demoversion)

BIOKURVEN Wissensch Trendbestimmung d Körper-Seele-Geist-Rhyth mik, auf Schirm monatlich vor+zurück, Drucker belie-big lang m Tagesanalyse und krit Zeiten DM 56.-

Casino-ROULETT

itigk, +Veroraus.

asino-ROULETT

// AIAN

it Schnellsimulation, Chancentest, Häufigkeitsanaly

a, Kassenführung, Setzen m. Maus a. lischgräfik 68.
VEREIN ATARI ST A AIAKI 31

System von 7 PRG: Grunddaten-Editor, Mitgliederdatei
"Beitragsübers., Listen, Etiketten, Rundsprb--tin"Beitragsübers., Listen, Etiketten, Rundsprb--tin"Beitragsübers., Listen, Etiketten, Rundsprb--tin"Beitragsüberstellt, Burger"Beitragsüberstellt, Burger"Beitragsüberstellt, Burger"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"Beitragsüber"

Globaler Sternenhimmel AATARI ST Zeist den aktuellen Sternenhimmel für Zeitafet Zeigt den aktuellen Sternenhimmen für Zeit-Ort ach neben seinen Sternen Sternen Sternen Sterne Stern

Alle in Deutsch, S/W und Farbe

ST+Drucker - Beleg Schmal-o.Normaldruck, auch für Be-leg-Drucker - Protokoll auf Disk, ausdruckbar - Lei-stungen/Artikel von Disk o.Hand - Firmendaten - Wer-beslogan Kassenstand Kassierermarke DM 146.

ATARI ST

nptinuieri. Lager-Bestandsverwal tung m.811d-Moment'ng. Istenaugswertung - lages- bis Jahres-NeuInventur
'Streichen/Andern/Rinzufigen - Gruppenauszüge nach
de- Bis 3000 Positionen/Datei

ATARI ST

Provisionsabrechnung

Editor f. Vertreter-, Kunden- u.Firmen-Dateien - Eingabe von Hand/Datei - Prov.Satz -99.99% - StornotSpesen - Enobetrag m.o. MWSteuer - Ausdruck DM 116. -Sen - Enduetreg m. or missing state of the control of the control

Drugtt Auflagen von 40 gangigen Lochrand-Haftetsketten-formaten – Texteinagbe in jeweils passende Bildschimmaske, ablage auf Drugtte-Handbert 188 89-4 ATARI ST

BACKGAMMON

Bas StrategjeeGlück-Spiel – Bestechende Graft k – In Schwarz/Weiß und farbe – Ausf. Anletung M 58.-

Provisionsabrechnung

Etikettendruck

Registrierkasse

Inventur, Fibu-gerecht

JL ATARI ST

JL ATARI ST

\* bei jedem Atari ST mit 1 MB Hauptspeicher Speichererweiterung "CCMB 4" fertig bestückt, elektronisch geprüft!

| Rechnertyp:               | auf:   | Preis: |
|---------------------------|--------|--------|
| 260+/520+/1040/Mega 1/STE | 4 MB   | 488    |
| Mega 2                    | 4 MB   | 288    |
| 260/520                   | 2.5 MB | 288    |
| Einbau alle Typen (s.o.)  |        | 100    |

### Bestellungen / Info:



CAITCH COMPUTER GUR Ludwigsallee 1 b, 5100 Aachen
Tel: 0241-157393 : FAX : 0241-159758

### Raubkopien

lohnen sich nicht mehr Adventures Action Angebote Chronoquest 2 49,- Sim City 69,- Purple Sa Bards Tale 45,- Pirates 69,- Triad I Shadowgate 39,- Powermonger 79,- Xenon II 69,- Purple Saturn 29,-69,- Triad I 39,-39,-

Infocom 39,-DM

Planetfall, Ballyhoo, Hollywood Hijinx, Sea Stalker, Sorcerer, Starcross, Suspect, Witness, Plundered Hearts, je 39,— Spellbreaker, Wishbringer, Zork II, Hitchhiker ... , je 49,-Zork I, Beyond Zork, Moonmist, Stationfall, je 59,-Orig. Infocom InvisiClues je 19,-

Gratisliste kostenlos, Computertyp angeben.
Der Versand erfolgt binnen 48 Stunden, soweit am Lager.
Versandkostenp. 4, -DM bei Vorkasse, 6, -DM bei Nachnahme.
Softwareversand U. Wandrer
Postfach 4, 3067 Lindhorst, & 05725 / 5426

### **SCANNER**

für Atari ST an den Druckern: STARLC10, LC24-10, NL10, NEC P2200 P6 P7 FPSON FX80 FX85 RX80.

- \* RS 232-Anschluß. Keine Lötarbeiten erforderlich.
- Das bidirektionale (I) Scannen bei den Epson-Druckern und beim Star LC10 halbiert ihre Scanzeiten.
   \* Assembler-Scanroutinen garantieren Präzision.
- \* Einstellbar: Scankontrast, Scanparameter, Zoomfaktor. Grafikformate (monochrom): Screen/Doodle, Degas und IMG Format für den Dateiexport.

Systemorarussetzung: Atari ST, 8 MHz, Betriebssystem bis incl. TOS 1,4, 1924B FOM. Folgende Atari ST Modelle: 280 ST, 520 ST, 1040 ST, Mega ST2, Mega ST4. Monochromer Monitor SM 124.

SCANNER (anschlußfertig incl. Software) DM 298,- per NN.

Dipl.-Ing. Gerhard Porada, Dürrlewangstr. 27, 7000 Stuttgart 80, Tel.: 0711/74 47 75

### PD SUPERANGEBOT

Alle ST-Computer, Erotik, Grafik-Sound Demos, PD-Abo, eigene Serien . . . . 

20 Disks nach Wahl . . . . . . . . . 49 DM 50 Disks nach Wahl . . . . . . . . . 109 DM Katalogdiskette gratis

großes Soft- und Hardwareangebot, viele PD's

SW-HAUSHALT Haushaltsbuchführung, sehr einfache Bedienung, GEM, S/W ...... 49 DM SW-VIDEO Videofilmverwaltung, komfortables 

Versandkosten bei VK 4 DM, bei NN 6 DM Lieferung innerhalb 48 Stunden

SW-SOFTWARE

Soft- und Hardwarevertrieb Beethovenstraße 10, 7938 Oberdischingen Tel. 07305/8325

# ATARI ST ANAMN 31 30 Routinen für Umgang mit Geld: Anlage - Vermögensbildung - Rentensparen - Rendite - KrediteLasten - Zinsen - Hypothek - Laufzeit - Amotisation - Raten - Gleitklausel - Nominal/Effektiv 11ns - Akontor-Rest

JL ATARI ST DATEIVERWALTUNG DATEIVERWALTUNG AAARI ST Datenfelder von je 8 Zeilen a 33 Zeichen, je Da-tei max, 3000 - Suchcode von max, 33 Zeichen, mit jedem mehr die 71e Igruppe einengend - Optionen i dode, Nummer, alle, Blatt vor/zuruck, Streichen, Andern Zeilenweise, Hinzurugen Einkelburzei-tenfeld-Maskst. etwiste Aufgaben, Streichen-tenfeld-Maskst. etwiste Aufgaben, Superscholl-Ubersichtlich, bedienerfreundlich, mausgesteuert

Adressen 66. - Galerie 116. - Bibliothek 116. - Lager 116. -Briefmarken 116. - Personal 116 --Diskothek 76.- Stammbaum 116.-Exponate 116.- Videothek 76.-76.-

DEFIN DATA ZUM SELBSTDEFINIEREN DER ERFASSTEN DATEI-DATEN DM 146 -, O (A) (A) \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* IDEE-SOFT Versandkosten pro Sendung : Nachnahme DM 5.70, Ausland DM 10.70; Vorkasse DM 3.-

Liste gegen adressierten Freiumschlag DINA5/DM1.-I. DINKLER Am Schneiderhaus 7
Tel 02932/32947 FAX 3 26 54 D-5760 ARNSBERG 1

\* Aufmass: mit 2 oder 3 Nachkommastelle \* Angebor uws direkt aus Aufmastelle \* Angebor uws direkt aus Aufmastelle \* Beien Text pro Leistung \* Langtext mit bis zu 160 Zeilen Text Kalkulation über Lohndaten direkt Kalkulation über Lohndaten direkt Kalkulation über Lohndaten direkt Kalkulation über Lohndaten direkt Kalkulation über Lohndaten Bis zu 20 Zeilen Betreft, einstellbar bis zu 20 Zeilen Einleitungstext beilebige Nachsatzdateien \* Umsatzstatsiks, sortierbar, grafisch Schnittstelle zu GMA – Fibu automatische Mahmungserstellung automatische Mahmungserstellung automatische Mahmungserstellung \* Schnittstelle zu GMA – Fibu automatische Mahmungserstellung \* Schnitt, Rabater Zuschläge \* Formeleingabe, Floskeln und, und und. \* Lauffähig auf TT (ST– hoch) \* enorm schnell, kinderleicht zu bedienen Aufmass: mit 2 oder 3 Nachkommastelle DEMO/Update V 8.6 Vollversion

HANDWERKER!

DM 498.-DM 25.-



Tomerdingerstr. 23 7909 Dornstadt ☎ 07348 - 22 31 2 Fax: 07348-22729

### Professionelle Schön-Schrift

mit Sianum und Laser-/24-Nadeldrucker (fast alle Fonts auch für script geeignet)

- Modernes, optimal lesbares Schriftbild
- o in den Größen 8, 10, 12 und 15 Punkt, • neu: 6 (normal) sowie 20 Punkt (fett),
- einschließlich unproportionaler Ziffern
- normal und fett, und dazu zwei schlau ausgetüftelte "SONDER"-Zeichensätze

mit griechischem Alphabet (A,  $\alpha$ , B,  $\beta$ , F,  $\gamma$ ,  $\gamma$ ,  $\Delta$ ,  $\delta$ , ...,  $\Omega$ ,  $\omega$ ), römischen Zahlen (I, II, III, III, IV, ..., X, ... MCMLXXXXI), fremdsprachigen (A,  $\dot{\alpha}$ ,  $\dot{\alpha}$ , die unterschiedlichsten Einsatzbereiche.

Ausführliche Info mit Schriftprobe ■ für 3,- DM in Briefmarken anzuforderr bei:

Walter Schön, Berg-am-Laim-Str. 133 A. 8000 München 80, Tel. (089) 4362231,

### Unterrichtsplaner ST

- Das Programm verwaltet Ihre komplette Unterrichts-vorbereitung für ein Schuljahr und max. neun Fächer gleichzeitig Stoffverteilungspläne werden für alle angelegten Fä-cher, getrennt, mitverwalte. Verknüpfungen im Unterricht können markiert und ge-sucht werden.

- sucht werden. Außerunterrichtliche Veranstaltungen werden verwal-
- tet.
  Druckt Stoffverteilungspläne, Unterrichtsvorbereitungen sowie Verknüpfungslisten auf vielfältige Weise.
  Größter Wert wurde auf die leichte Erlernbar- und Bedienbarkeit gelegt. Das Programm enthält ein ONLINE-HANDBUCH u.v.m.
- "Unterrichtsplaner ST" kostet inklusive MwSt. (Nutzrecht für eine Person) 168.-D 168.-DM
- Die Demodiskette erhalten Sie für 25.- DM (Beim Kauf des Programmes werden 20.- DM angerechnet).
   fordern Sie die kostenlose Programmbeschreibung an.

### CompradEDV

weitere Programme: Schulbericht ST (BaWü) Wortgutachten 1.&2 Kl.

Herbert Radke Bissinger Straße 20 7120 Bietigheim-Biss.

TEL.: 07147/4747

219.

38, 439, 439, 289. 1498.

CSR-MODEMS

CSR

### Das Atari System - Center

| Atari ST Computer           1040 STE         998,-           Mega 1         1298,-           Mega STE, 48 MB HD         bitte anfragen           TT 4         bitte anfragen | <b>从ATAR</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Monitor SM 124                                                                                                                                                               | ST/TT        |
|                                                                                                                                                                              |              |

Atari ST Zubehör 2,5 MB für ST / Mega 1 MB für STE ......AT Speed .....AD Speed 16 MHz .... ab 398.-

Speed Drive 49 MB Hard & Soft Speed Drive 80 MB 1598. Ultra Speed Drive 170 MB Wechselplatte 44 MB ...... Atari Megafile 60 MB ...... 2948 Festplatten

Datentechnik 6747Annweiler Quodgasse 9

Tel 06346-2238

...199.

69.

t Wir führen nur ein bearenztes Angebot, wobei wir uns bemühen, die beworbenen Produkte ständig am Lager zu haben. Ist dies der Fall, verläßt Ihre Sendung i.d.R. am Bestellfolgetag unsere Auslieferung per UPS. Irrtum, Lieferbarkeit und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise zzgl. Versandkosten (Vorkasse DM 6, Nachnah. DM 12,-).

| randicial mageri (na    | dictalinagen (the thin devicibel delivers) of the |                      |  |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|--|--|
| MultiTerm pro Mod./Akk. | 142                                               | MultiTerm pro DBT 03 |  |  |
| AT-SPEED                | 419                                               | Einbau AT-SPEED      |  |  |
| AT-SPEED-Buch           | 49,-                                              | HYPERC. TURBO+       |  |  |
| THAT'S WRITE PROFI      | 243,-                                             | THAT'S WRITE PS      |  |  |
| WriteOn                 | 139,-                                             | ADIMENS ST 3.1+      |  |  |
| THAT'S A MOUSE          | 98,-                                              | HP DeskJet 500       |  |  |
| MIDIPACK ST II          | 739,-                                             | CUBASE 2.0           |  |  |
|                         |                                                   |                      |  |  |

NOTATOR SL 3.0 859. NOTATOR ALPHA GEA-RASIC 35 EWS 189 -GFA-BASIC 36TT 239 GFA-Grafik&Sound mit GFA-GUP (GEM Utility Package)
GFA-BASIC PC von Ihrem GFA-Stützpunkthändler ab

ScanMan plus mit Repro Studio jr. 2.0 (400dpi, 36 Grau.) 579,

### Arnd von Wedemever Computer- & Telefontechnik

Mettmanner Str. 12 D-56O3 Wülfrath TEL O2O58-7341O+71O77 FAX 7O796 BTX 7341O

### ATARI ST PD SERVICE

| 5,25" ATARI Laufwerk   | 229,- DM |
|------------------------|----------|
| 3,5" ATARI Laufwerk    | 189,- DM |
| mit durchgeführtem Bus |          |

### Wir führen alle PD Serien im Atari ST Bereich

NEU eingetroffen Atari PD aus den USA

| Ca. 1000 PD auf Lager, pro Disk  Disketten von Euch |          |  |
|-----------------------------------------------------|----------|--|
| 3.5" Diskbox für 88 Disketten                       | 12,95 DM |  |
| 5,25" Diskbox für 100 Disketten                     | 12,95 DM |  |
| 3,5" Disketten NoName 2DD, 10 St                    | 11,95 DM |  |
| 5,25" Disketten NoName 2D, 10 St                    | 5,40 DM  |  |

### CTN

EDV Anlagen Westwall 4 4270 Dorsten Tel.: 02362/42991 + 42925 Fax: 02362/42263

Zweigfiliale: CTN EDV Anlagen Sommerstraße 92 4300 Duisburg 12

### CSR-MODEMS CSR-MODEMS CSR-MODEMS

### OD E M S der neuen Generation

- CSR MODEM

CSR-MODEN

CSR-MODEMS





**CSR 2400 MNP 5** 749,-448,-CSR 2400 MNP 5 PLUS 799.-498.-

CSR 9600 MNP 5 PLUS a.A. 1398,-CSR 2400 FAX 649.a.A.

TEL: (064 22) 34 38 CS R FAX: (06422)7522 Breslauer Straße 19 BTX: \* C S R # D-3575 Kirchhain

BH-WODEWS CSH-WODEWS CSH-WODEWS

BTX: 02362/64510

### hemo - Soft

garten 1 \* W · 2900 Oldenburg 2 & BTX (0441) 82851 ★ FAX 86019

|                     | 15 5  | busing our unserem L | ieferprog | TO HUM                      |
|---------------------|-------|----------------------|-----------|-----------------------------|
| Script II           | 279   | That's Write Profi   | 289,-     | Schützenverwaltung 129,-    |
| Protos/HDU je       | 66,-  | That's Write Postsc. | 459       | Kegelverwaltung 129,-       |
| MM Modula 2         | 333   | Ultrascript          | 379       | Mitgliederverwaltung 79,-   |
| Phonix              | 379   | Edison               | 157,-     | Musikmaster 79,-            |
| Signum Tools ab     | 50    | 1st Proportional     | 113,-     |                             |
| (SDO-Preview etc.)  | 901   | Tempus 2.1           | 115       |                             |
| (SDO-LIEALEM ETT.)  |       | Tempus Word 1.0      | 510,-     | Chemograph Plus 743,-       |
| Adimens 3.1+        | 289   | PKS-Write            | 185       | dito inkl.3D-Teil 929,-     |
| Aditak 3x           | 319   | Lektorat             | 139       | Chemplot 87,-               |
| Adiprog. f. Turbo C | 319,- | Rechtschreib-Profi   | 87        | Chemie-Art-Disk je 15,-     |
| Easy Base           | 238,- | necitadite of ton    | 01,       | One in Sier le              |
| Themadat            | 228   | Diskus               | 135       | Festplatten-Preissenkung!!! |
| I.D.A.              | 340,- | Fast File Mover      | 57,-      |                             |
| Turbo C 2.0         | 389   | XBoot                | 66        | CH60MB-SCSI 1179,-          |
| 10100 0 2.0         | 300,- | Saldo                | 76-       |                             |
| Lavadraw            | 119   | Neodesk 3.0          | 69        | Ultra Speed 1298            |
| Megapaint Profi     | 699   | MShell               | 122,-     | Speed Drive 49 1198,-       |
| MP Bookware NEU     | 279,- | NDVI                 | 90        | Speed Dilve 45              |
| MP BOOKWare NEU     | 129   | EWS 3.5              | 199,-     | Soeichererweiterungen       |
| That's Pixel        | 255   | ST Pascal Plus       | 225,-     |                             |
| Arabesque           |       | FTL Modula 2         | 279       | auf 4 MB ab 670             |
| Arabesque Profi     | 348,- |                      |           | AT Speed 399                |
| Convector           | 228,- | Wercs                | 90,-      | AD Speed 16 MHz 579         |
| Outline Art         | 329,- | E1                   |           |                             |
| TmS Cranach         | 529,- | fibuMAN e            | 358,-     | AT Speed 16 MHz 489,-       |
| 0.1                 | 000   | fibuMAN f            | 691,-     | Thermoregelerplatin, 39,-   |
|                     |       |                      |           |                             |





Von der Pixelgraphik zur Vektoraraphik - automatisch und mit Bézierkurven! Darauf haben Sie gewartet:



erste automatische Vektorisierungsprogramm auf dem ATARI ST/TT, das optimiert mit Linien und Bézierkurven arbeitet! Alle gängigen Pixel-Formate werden beim Laden automatisch er-Standard-Vektorkannt. Es werden Formate unterstützt. Der komfortable Vektoreditor bietet das, wovon Sie bisher nur träumten: alle Grundfunktionen der Vektorgraphik, Drehen, Verzerren, Spiegeln etc. in Echtzeit, zusätzlich Echtzeit-Vektorisierung, optional Plotter- und Schneideplotter Ansteuerung, Encapsulated Postscript Ausgabe und, und, und... Das alles erhalten Sie ab DM 698,überall im guten Fachhandel oder bei

### rade

Richard Römann Jahnstraße 18, 6112 Groß-Zimmern Tel: 06071-41089 Fax: -41919

### Hallo Spiele-Fans,

Anläßlich des einjährigen Firmenjubiläums veröffentlicht "Thalion" eine Compilation mit dem Kampfsportspektakel "Chambers of Shaolin", den beiden Ballerspielen "Warp" und "Leavin' Terramis" sowie dem Jump & Run Game "Seven Gates of Jambala". Als Bonus Bonbon liegt der Verpackung ein schwarzes T-Shirt bei!



Kampf der Roboter. Zwei riesige Stahlkolosse stehen sich gegenüber, schlagen gegenseitig mit ihren Fäusten aufeinander ein und verschießen Bomben und Laserstrahlen solange, bis einer vom beiden ausgebrannt am Boden liegt. Der Gewinner bekommt zur Belohnung Geld, das er in der nächsten Runde in neue Extrawaffen investiert. Besonders zu zweit ist der Roboterkampf eine ganz spaßige Angelegenheit.



Nochmal "Thalion"! Atari ST-Soundvirtuose Jochen Hippel war im Tonstudio. Resultat: eine CD, randgefüllt mit tollen Musiken. Unter anderem gibt es "Wings of Death" und "Dragon Flight" in Spitzenqualität zu hören. Wem Hippel am Computer nicht reicht, der kann die CD für knapp 20 Mark bei Thalion Software in Gütersloh bestellen.



In Coktel Visions neuem Erotik-Adventure "Geisha" verschleppt ein japanischer Mafiaboss die schöne Eve aus ihrer Pariser Yuppy-Wohnung nach Tokyo, um sie dort als Prototyp für eine neue Generation williger Sex-Roboter zu benutzen. Neben der adventureartigen Befreiungsaktion wird der

Spieler mit schwachen Action-Szenen genervt: Mal muß er mit einer nackten Taucherin Perlen fischen oder mit einem Raumschiff über Kusslippen fliegen. Langweilig, einfallslos, technisch minderwertig. Von Erotik keine Spur!



So schön können Adventures sein: Grafiken wie aus dem Bilderbuch, wohlklingende Musik und Sprachausgabe. Aber auch spielerisch ist Langhors Kriminalabenteuer eine Meisterleistung: Als Dedektiv Jerome Lange wird man auf eine Karibikinsel verschlagen und soll dort das geheimnisvolle Verschwinden der kleinen Marie aufklären. Der Spieler wählt zwischen 16 Handlungsmöglichkeiten, beschattet Verdächtige und untersucht Indizien.



"Turrican II" ist da! Wieder wird geballert, bis die Joystick-Kontakte schmoren. Es gibt mal wieder viele Extrawaffen und unheimlich große Landschaften, in denen es nur so von Widersachern wimmelt. Neu: In drei Spielabschnitten läuft man nicht mit dem Elitekämpfer Turrican durch die Gegend, sondern fliegt mit einem Raumschiff umher. Action pur! Nur für Ballerspiel-Profis geeignet!



# The Secret of Monkey Island



Guybrush Threepwood, der Grünschnabel mit dem zungenbrecherischen Namen, steht ganz am Anfang einer halsbrecherischen Piratenkarriere. Und wir als Spieler sind dabei beim neuesten Adventure-Spaß aus

dem Hause Lucasfilm Games mit stimmungsvollen Grafiken, irre witzigen Texten, hirnerweichenden Rätseln und Calypso-Klängen vom Soundmagier Chris Hülsbeck. Im Vergleich zu anderen Lucasfilm-Spielen hat "Monkey Island" in Sachen Witz und Grafikqualität zugelegt. Gesteuert wird das komplett eingedeutschte Abenteuer per Maus und mit der für Lucasfilm Games typischen "Benutzeroberfläche", bei der man das gewünschte Verb einfach in einer Liste und das Objekt im Grafikfenster anklickt. Neu ist, daß unter den möglichen Aktivitäten bereits die wahrscheinlichste angewählt wird. Steht der Held beispielsweise vor einer verschlossenen Tür, so leuchtet in der Verbenliste automatisch "öffnen" auf. Der Spieler kann nun mit der Maus bestätigen oder einen anderen Befehl auswählen. Das Inselspiel ist in jeder Hinsicht zuvorkommend: Es hat keinerlei böse Folgen, wenn man beispielsweise das Fleisch aus der Piratenküche verliert. Geht man wieder in die Kombüse zurück, liegt dort bestimmt ein neues Stück bereit. Der Spielfigur selber kann auch nicht viel passieren. Sie ist nahezu unsterblich, es sei denn, sie stellt sich wirklich zu dumm an und stürzt sich in gefährlichen Situationen in den Selbstmord. Daraus darf der Leser jedoch nicht schließen, daß er das Geheimnis der Affeninsel blitzschnell lösen könnte. Wir lernen Guvbrush am Strand der Karibikinsel Melee kennen. Er ist soeben eingetroffen. Sein Kopf ist voll von Illusionen über sein zukünftiges Leben als Pirat. Dabei weiß er noch gar nicht, was auf ihn zukommt. Um herauszufinden, wie man in diesem Job anfängt, sollte er sich von Fachleuten beraten lassen. In der Piratenpinte sitzen bestimmt welche. Auf dem Weg dorthin verliert der Jungpirat gleich seine gute Meinung vom Piratengewerbe: die Spitzbuben sitzen verschüchtert am Weg oder in der Kneipe beim Grog. Der Grund: allen steckt die unsägliche Furcht vor dem spukenden Seeteufel Le Chuck in den Knochen besonders dem Piraten, der sich auf dem Leuchter in Sicherheit gebracht hat. Immerhin geben sie dem ahnungslosen Guybrush gute Rat-





schläge. Aber diese seefesten Jungs schlagen dabei nicht etwa einen lehrerhaften Ton an, sondern produzieren sich vor dem Spieler in köstlich amüsanter Weise. Wie er endlich ein richtiger Pirat wird, erfährt Guybrush im Hinterzimmer beim Anführer. Drei Prüfungen soll Guybrush bestehen, dann wird er in die Gilde der Seeräuber aufgenommen. Zunächst muß er sich einen Degen besorgen und gegen den gefürchtetsten Degenfechter der ganzen Insel antreten. Kein Problem! Danach geht es darum, in die Villa der Gouverneurin zu schleichen und eine Statue zu stehlen. Vorsicht, das Auge des Gesetzes, verkörpert durch den Sheriff, ist nicht weit! Bei der letzten Prüfung soll Guybrush seinen Riecher für Schatztruhen unter Beweis stellen. Irgendwo auf Melee liegt noch ein ungehobener Schatz und wartet auf Entdeckung. Damit ist Guybrush ietzt ein echter Seeräuber. Und gleich unsterblich verliebt. In die Gouverneurin. Doch leider bleibt keine Zeit für Romantik. Der spukende Pirat Le Chuck verschleppt die Schöne nach Monkey Island. Guybrush, der ja gerade sein Piratenexamen bestanden hat, heuert ein paar Kollegen an und nimmt Kurs auf diese Insel. Wie dumm! Seine Crew sprüht nicht gerade vor Arbeitseifer. Sie benimmt sich wie eine Reisegruppe auf Kreuzfahrt-hier ein Drink, da ein Sonnenbad. Dennoch

erreicht das Schiff die Insel. Dort wohnen nette Leute. Die früher gefürchteten Kannibalen haben zum Vegetarismus gewechselt - irgendein Gesundheitsapostel überzeugte sie davon, daß Menschenfleisch dem Cholesterinspiegel schaden würde. Als harmlos stellt sich auch der berufsmäßige Schiffbrüchige heraus. Er hat sich in Jahren der Einsamkeit ein Boot gezimmert, bleibt jedoch auf der Insel und harrt seiner ordnungsgemäßen Rettung. Deswegen verleiht er seine seetüchtige Nußschale manchmal. Schöne Voraussetzungen dafür, "Das Geheimnis von Monkey Island" zu lüften. Lucasfilm Games bereicherte sein neuestes Grafik-Adventure nicht nur um witzige Dialoge und Kommentare, sondern auch um neue Einblicke, Bislang sahen Spieler die Szenen immer nur seitlich von vorn. In "Monkey Island" sind die Szenarios in verschiedenen Perspektiven dargestellt - mal sieht der Betrachter das Geschehen von der Seite, aus der Vogelperspektive oder aus einem schrägen Winkel. "Das Geheimnis von Monkey Island" zu lösen, beansprucht Grips und Lachmuskeln. Perfekte Bildund Tonkulissen, viel Bewegung und amüsante Verwicklungen - bei "Monkey Island" stimmt einfach alles. Für diese Insel ist man gerne reif!

CBO

# **Fantasy** World Dizzy



FANTASY WORLD DIZZY ist ein humorvolles Plattformspiel, in dem ein kleines hüpfendes Ei seine Freundin Daisv. die es irgendwo verloren hat, retten muß.

Dies muß es in verschiedenen

Welten (Levels) tun, so zum Beispiel in einem alten Schloß, in einem Drachenhort oder sogar durch Erklettern einer magischen Bohnenstange. Das Adventure steckt voller Gefahren, die man mit nur drei verfügbaren "Eiern" überleben muß. Dizzy kann sehr gut springen, so daß eine unendlich weit entfernte Plattform manchmal nur einen Schritt für unseren Helden darstellt. Das Spiel beginnt in einem Schloß, wo zur rechten Seite der Weg von einem Riesen und zur linken von einem lodernden Feuer



blockiert ist. Versteckt in einer Ecke, findet Dizzy jedoch eine Kanne voll Wasser, mit der das Feuer zu löschen ist. Mit gefundenen Gegenständen kann man die verschiedenen Puzzles lösen. Hat man eines überwunden, kommt schon das nächste, vielleicht schwierigere, auf einen zu. Goldmünzen und Edelsteine helfen, den Score zu steigern. Da man jedoch nur eine limitierte Zahl an Objekten auf einmal in Besitz halten kann, muß man öfter nachdenken, ob man dieses oder jenes überhaupt mitnimmt, es könnte ja rein gar keinen Nutzen haben. Rätsel zu lösen und den richtigen Weg zu finden, machen jedoch nur einen Teil des Spiels aus. Bösartige Kreaturen, deren Berührung es zu vermeiden gilt, machen Dizzy das Leben schwer. Alligatoren warten nur darauf, ihre Zähne in Dizzy zu versenken, und feuerspeiende Drachen haben Lust auf ein gekochtes Ei. FAN-TASY WORLD DIZZY ist ein ziemlich gehaltvolles Plattformspiel mit vielen Adventure-Elementen und einer sich stetig ändernden Cartoon-Grafik. Viele unterhaltsame Stunden erwarten Sie.

# **Horror Zombies**

# from the Crypt



Schlag Mitternacht flimmerte es auf unserem Redaktionstisch, und ein neues, gefährliches, schleimiges, angsteinflößendes Produkt von Millenium manifestierte sich aus dem Nichts. Die Handlung dreht sich um

der 50er Jahre. Man bekommt ein interessantes Adventure, gespickt mit schwarzem Humor und angefüllt mit Zombies, Geistern und anderen Dienern des Dunkels. Die Ruhe von Richter Frederick Valdemars Landsitz wurde plötzlich durch das Auftauchen von Armeen von Untoten gestört, der es umgebende Wald ist voll von Ghouls und Skeletten, die sich dem Haus nähern... Im Garten vergnügen sich Werwölfe und Fledermäuse, und im alten Teil des Hauses befindet sich eine Krypta, in der die Zombies spielen. Nur Sie können den Richter vor etwas Schlimmerem als dem Tod bewahren. Ruhe,



Stärke und Geschicklichkeit sind vonnöten. um die alte Ruhe wiederherzustellen. HORROR ZOMBIES ... hat drei enorm große Levels, vollgepackt mit über 600 Screens, höllischen Puzzles und tödlichen Begegnungen. Zusammenfallende Wände, bewegliche Kamine, versteckte Türen und viele geheime Räume gilt es zu erforschen. Die Handlung des Spieles dreht sich um Überleben, Suchen und das Finden von wichtigen Gegenständen. Manche Puzzles sind sehr schwer zu lösen, so daß man immer wieder neu nachgrübeln muß; aber: versuchen Sie, an die einfachen Dinge zu denken! Den zahlreichen Kreaturen ist man nicht schutzlos ausgeliefert, Waffen und sonstige Items können während des Spieles aufgesammelt werden. Haben Sie - wie auch immer - ein Level bewältigt, erhalten Sie ein Paßwort, so daß Sie dieses Level in Zukunft überspringen können. Will man ein Fazit ziehen, so haben Astral, die Programmierer des Spiels, die leicht depressive Atmosphäre der alten Horrorfilme sehr gut getroffen, die Grafik und der Sound tragen hierzu

# Jextverarbeitung am SI

Interessieren Sie sich für That's Write? Wir haben das Programm mehrere Wochen lang in der Praxis getestet und einen ausführlichen

# That's Write Erfahrungsbericht

verfaßt. Diesen können Sie unter dem Stichwort That's Write Erfahrungsbericht kostenlos bei uns anfordern.

#### **ALTEX Textsysteme**

Dipl. Ing. Georg Altmann Tel.: 0871/78496
Dekan Simburger Str. 13 8300 Ergolding



# ADIMENS ANWENDUNGEN

BUCHUNGEN 79,- Eine einfache Buchführung mit frei definierbaren Haben- und Sollkonten, Eingabemaske mit Konteneinspielung, Journaldruck und einführender Anleitung.

GESCHÄFT 399,- Die komfortable Bearbeitung aller Geschäftsfälle wie Aufträge, Rechnungen, Korrespondenz, Serienbriefe, Buchhaltung, Mahnwesen u.a.m. ermöglicht die fertige Datenbanklösung GESCHÄFT.

Gesamtkatalog mit ausführlichen Infos kostenlos – Anruf genügt!

Maßgeschneiderte Datenbanklösungen ADIMENS ST plus 3.1 349.-ADITALK ST 30 GESCHÄFT + ADIMENS 699,-GESCHÄFT DEMODISK 20,-DISKARCHIV inkl. DISKLIST 89,-INVENTAR und Inventur 89.-

Versand gegen Vorkasse (frei) oder per Nachnahme (plus DM 6,-)

### GUNTERBERG COMPUTERTECHNIK

Friedrich-Karl-Straße 36 D-5000 Köln 60

Telefon 0221-740 71 94 Telefox 0221-740 90 54

# Hausverwaltung

Erprobte Branchenlösung für: Gewerbe-, Miet-, Mischobjekte gesetzl. Nebenkostenabrechnung Netzwerkversion verfügbar!

398,00 DM kleine Version 1698,00 DM his 40,000 MF. 298,00 DM + Nebenkostenabrechnung

### IDEE

Individuelle Computer-Lösungen GmbH

Waidmannstraße 12; 2000 Hamburg 50 Tel.: 040/85 50 66; Fax: 040/ 850 18 58

### - Roman Modern -

Komplette und umfangreiche Schriftfamilie für Signum oder Script in fünf harmonisch aufeinander abgestimmten Schriftschnitten für 24-Nadel- oder Laser-Drucker: Roman Modern Regular

> Roman Modern Bold Roman Modern Italic Roman Modern Bold Italic ROMAN MODERN CAPS

Jeder Schnitt liegt in sieben Größen vor (6, 8, 10, 11, 12, 14, 16pt), verfügt über Ligaturen, Sonderzeichen und einen Grundbestand an akzentuierten Buchstaben — je Schnitt und Größe mehr als 170 Zeichen.

Als Vorlage diente die TEX-Schriftfamilie CMR, so daß nun auch Signum-Anwender eine ähnlich einzigartige typografische Ausgabequalität erzielen können.

Roman Modern für Signum 130,- DM 100,- DM Roman Modern für Script (speziell angepaßt, ohne 16pt Fonts!)

Gegen Verrechnungsscheck oder per Nachnahme, zzgl. 5,-DM

Versandkosten bei \* Detaillierte Informationen und Schriftproben gegen 2,- DM Rück-Porto (in Briefmarken) bei

\* H.Schlicht, Ketzendorfer Weg 4H, 2104 Hamburg 92, Tel.: 040 / 7 01 64 92

# 0421 / 27 07 71 SONSTRASSE 9

CALAMUS IN WIR BELICHTEN
HARE CALAMUS-DOKUMENTE
IN 1270 DPI (635, 2540 DPI)
IN 1270 DPI (635, 2540 DPI)
AUF FOTOSATZFILM UND -PAPIER. WILHELM

DTP + SATZSERVIC

#### Inserentenverzeichnis Schlichting ......97 AB-Computer ......93 Schön ......174 IKS ......102 Akzente ......56 Eickmann ...... 13 Scilab ......133 Eurosystems ......202 Kolobri Grafik ......56 Krüger EDV ......129 Seidel ......7 Seebass Software ...... 123,152 Fischer ...... 80 Kuhimann ......179 Fischer Computer ......109 Semiotic......172 FSE ......133 Lauterbach ......125 AS-Datentech......173 Lighthouse ......9 Galactic ......102 Makro ...... 133 Gathof ......25 Atelier Gross GmbH ......109 SoftHansa ......173 BCP.....123 SSD-Software ......102 Geng Tec.....142 Matrix ......115 Bela Computer ......201 Maxon ......28,32,36,37 SW Software ......174 Bossart Soft ......123 Gma-Soft ...... 109 .....59,155,170 TAS ......172 Güntherberg ......179 MCS......161 MPK 137 Novoplan 109 Hamis ......102 CCD ......163 TKR......101 Haro-Soft ...... 174 Oberland ...... 109 Chemo-Soft ...... 175 Heber-Knobloch ......172 Tommy Software ......23 Olufs ......172 Compedo ...... 161 Compedo 161 Comprad EDV 175 Computer 41,43,45,47,49 Computer Mai 105 Comtex 53,125 Omikron ......203 Heim 21,79,86,94,141,151,158 PD Express ...... 125 ......167,181,184,185,189 VHF-Computer ......129 Heinrich ......115 Vortex .....72,83 Herberg ......54,55 Wacker ......152 Porada ......174 Createam ...... 152 Herges ......172 Print Technik ......7,157 Wandrer ..... Hesse u. Herwig ......125 CSH ......115 Wave ......56,61,179 WBW-Service ......161 Protar ......147 CSR .... HG-Computer Syst ......137 Rat & Tat ...... 109 Weeske.....126 Rhothron ......101 Hintzen ......172 CTN......175 Wilhelm ......200 HPS......173 CWTG ......142 Rösch Elektronik ...... 161 Wittich .....29 Wohlfahrtstätter .......110,111 Data 2000 ......123 RTS Elektronik ......142 Digital Data Deicke ......119 Rupp ......161 V. Wedemeyer ..... 175 Digital Krüger ......161 Yellow .....123 Drews EDV ......133 Schlicht ...... 179 Idee Soft ......174 Duffner ......142

# Pop Up



Nach dem phänomenalen Erfolg von "Tetris" und "Arkanoid" besinnen sich immer mehr Hersteller auf simple Spielprinzipien. Daß dabei bisher ebenso schlichte wie schlechte Software ensteht, beweist "Pop

Up" auf erschreckende Weise. In Gestalt eines quicklebendigen Gummiballs hat der Spieler fünf Epochen aus jeweils vier Spielabschnitten zu durchhüpfen. Dies geschieht, indem er alle Gegenstände innerhalb eines Bildes aufsammelt und sich anschließend zum Ausgang begibt. So weit - so simpel. Türen, Blockaden und unüberwindbare Feuerwände sollen den Schwierigskeitsgrad erhöhen, sind mit entsprechenden Schlüsseln oder einer Ladung Wasser aber keine ernstzunehmenden Hindernisse. Einzig und allein die schräggestellten Plattformen bereiten Probleme. Einmal berührt, versetzen sie die Kugel in einen unkontrollierbaren Taumel. Da 20 Levels nicht gerade ewig vor



den Bildschirm fesseln, haben die Programmierer freundlicherweise an einen Editor gedacht. Der einzige Motivations-Lichtblick! Highscore-Liste, Team-Modus oder Paßwortsystem sucht man vergebens. Jedes Level erinnert auf frappierende Weise an das vorhergehende. Ebenfalls langweilig stimmt die Tatsache, daß es nur einen sinnvollen Ausgang zum nächsten Level gibt. Programmiertechnisch gesehen, ist "Pop Up" nicht gerade ein achtes Weltwunder: die Hintergrundgrafiken in biederer EGA-Qualität

wirken verwaschen und lassen nur undeutlich den jeweiligen Zeitabschnitt erkennen. Auch der Sound ist keinen Deut besser. Wer ihn zu lange hört, kratzt vor Ohrenschmerzen die Tapeten von den Wänden. Zugegeben: "Pop Up" ist kinderleicht, leicht spielbar - man braucht auch keine dicken Anleitungsbücher zu wälzen, um das Game zu kapieren. Aber auf die Dauer wird Infogrames neues Geschicklichkeitsspiel zum Schlafmittel.

CBO

# A Prehistoric Tale



Bei einem Ausflug in die Vergangenheit macht der Zeitreisende Cronos eine erstaunliche Entdeckung: Vor 150 Millionen Jahren raffen Erdbeben fast alle Saurierbabies dahin. Um ein vorzeitiges Aussterben der

Urviecher zu verhindern, beginnt der besorgte Wissenschaftler mit der Evakuierung. In jedem der 50 Levels liegen zahlreiche Sauriereier verstreut, die aufgenommen und zum Teleporter transportiert werden müssen. Junge Reptilien gilt es durch einfaches Überspringen einzufangen, was deren Eltern naheliegenderweise gegen den Strich geht. Eilends auf den Plattformen ausgesetzte Mäuse halten die rachedurstigen Ungetüme eine Zeitlang in Schach, an der richtigen Stelle plazierte Felsbrocken killen sie gar. Zu Beginn muß sich Cronos mit drei Eiern pro Teleporter-Gang begnügen. Das reichhaltige Extra-Arsenal beinhaltet zum Glück eine Vorratsbatterie, die lästiges Hin- und Herlaufen überflüssig macht. Ebenfalls von Nutzen sind Schutzschilde, Waffen und Abkürzungen in höhere Spielstufen. Sollten jetzt immer noch



Probleme auftreten, hat Cronos' Freund Jeff die Möglichkeit, ihm unter die Arme zu greifen und in einem der drei Bonuslevels mit auf Punktejagd zu gehen. Schon die an den Haaren herbeigezogene, mit Tippfehlern übersähte Hintergrundgeschichte dieses Geschicklichkeitsspiels aus deutschen Landen läßt nichts Gutes vermuten. Das Schauspiel, das sich dem Betrachter allerdings nach dem Laden auf dem Bildschirm bietet, ist mehr als eine Zumutung. Das mäßig animierte Helden-Sprite läuft, springt und klettert durch eine Anhäufung lieblos zusammengeschusterter Bildschirme. Beim pixelgenauen Springen über die bedenklichen kleinen Monster steht die Kollisionsabfrage beharrlich auf seiten des Computers. Solcherlei Unfairness stört nicht allzu sehr, denn besonders lange

hält man es sowieso nicht vor dem Monitor aus. Vom abwechslungslosen Gameplay wird man schnell in den Schlaf gewogen. Kein Wunder, daß das Spiel "Prehistoric Tale" heißt. Das Spielprinzip stammt aus der Urzeit. Anno 1983 mußte man schon auf dem C64 ein Programm namens Dino Eggs über sich ergehen lassen, das diesen verspäteten Nachzügler locker in den Schatten stellt. "Prehistoric Tale" ist ein Flop. Daran ändert auch die kostenlose "Wings of Death"-Demo-Disk in der Verpackung nichts. Was ist los mit Thalion? Normalerweise produziert die Gütersloher Spieleschmiede High Quality-Software. "Prehistoric Tale" scheint wohl ein Ausrutscher zu sein...

CBO

# Write On

 Umfangreiche Handbücher zum Einstieg in die Textverarbeitungen

√ komfortable Installationsprogramme

- ✓ deutsche, automatische Silbentrennung mit erweiterbarer Ausnahmeliste
- Serienbrieffunktion in Verbindung mit allen gängigen Datenbanken/Adressverwaltungen

/ Fonteditor

/ Textimport von Word+, ASCII

✓ Import hochaufgelöster IMG-Grafiken

✓ Snapshot Accessory zum Import anderer Grafiken.

### Bedienungskonzept

Der Einsteiger erlernt COMPO Software Textverarbeitungssystemen einfach und schnell mit der Maus und Pull-DownMenüs. Dabei lernt man automatisch die schnelle Bedienung aller Funktionen über durchdachte deutsche Tastenkommandos. Als Clou ist es möglich, Befehle, Menüauswahl und Texte nach eigenem Bedarf auf alle Tasten zu legen.

### Bedienungsfreundlichkeit

Write On bietet genau das, was man zum Einstieg unter normalen Alltagsbedingungen in einer Textverarbeitung braucht. Keine überflüssigen und den Einsteiger verwirrende Funktionen. Makros und Floskeln, Absatz-/Seitenlayouts, deutsche Silbentrennung, Seitennumerierung, Blockfunktionen, diverse Fonts, Stile und Grafikeinbindungen, werden Sie selbstverständlich in der Write On-Version wiederfinden.

That's Write hat darüber hinaus erweiterte GEM Fenster, und Dialogboxen. Über sogenannte 'Anweisungen' lassen sich komplexeste Büroanwendungen einfach realisieren. That's Write und That's Write PS haben eine internationale Langenscheidt Korrektur und Trennung.

## Herausragende Drucktechnologie

Write On und That's Write erlauben die Nutzung druckker interner Schriften (auch proportional in Blocksatz) mit grafischen Schriften und Symbolen in einem Dokument. Der Bildschirm zeigt ständig, was auf das Papier kommt (Vollständiges WYSIWYG). Grafiken sind nicht auf 640x400 Punkte limitiert.

#### Kundenbetreuung

COMPO Software hat eine spezielle Hotline zur Kundenbetreuung. Dem registriertem Anwender versuchen wir bei Fragen direkt am Telefon zu helfen. Die Hotline ist von Mo-Fr erreichbar. Updates (kleine Verbesserungen im Rahmen der Programmpflege) erhalten Sie i.d.R. gegen frankierten Rückumschlag, Originaldisketten und Bearbeitungsgebühr. Upgrades (Programmerweiterungen, Verbesserungen, ...), werden berechnet.

# Textverarbeitung mit System

Wenn Ihr Bedarf an Textverarbeitung und Funktionen steigt, können Sie jederzeit auf That's Write oder auch That's Write PS umsteigen. Ihre Texte werden ohne Veränderung gelesen, die Bedienung bleibt genauso einfach. Profitieren Sie von den erweiterten Funktionen.

Preis ist ein unverbindlich empfohlener Verkaufspreis

#### Write On in Stichworten:

- einfache Installation und Druckerauswahl durch komfortables Hilfsprogramm, Umfangreiches Handbuch. Läuft unter allen bekannten TOS-Versionen
- ⇔ Einfachste Bedienung per Maus, Tastatur oder eigener Tastenbelegung durch Makros internationale, mehrfach frei belegbare Tastatur (bei Bedarf für jeden Font einzeln) (z.B. é, ê, â, ...)
- ⇒ zuverlässige, eingebaute Silbentrennung mit ergänzbarem Ausnahmewörterverzeichnis
- Ausdruck von Text- und Grafikmodus in einer Zeile von bis zu 20 Fonts gleichzeitig
- ⇔ Bildschirmanzeige entspricht Ausdruck (WYSIWYG)
- Flexible Textgestaltung wie beim moderner DTP-Systeme durch Absatz- und Seitenlayouts. Nachträglicher Änderungen sind genauso einfach, wie die Voreinstellungen zu den jeweiligen Aufgabenbereichen
- Grafikeinbindung ohne 640x400 Punkte Limit! Grafiken skalieren, verschieben und mit maximaler Qualität drucken Snapshot-Accessory zur Bildübernahme — der Bild-schirminhalt eines beliebigen Programmes kann als Grafik gesichert werden.
- Fonteditor für eigene Zeichen, Signum-Fontkonverter, so können auch Signum-Schriften eingesetzt werden
- ⇔ viele Druckertreiber für 9-,24-Nadel, SLM804, HP-Desk- und Laserjet unterstützt Farb-, Monochrom- und Großbildschirme
- ∞ zwei Texte gleichzeitig bearbeitbar
- ⇒ Makros und Floskeln
- flexibles ASCII-Laden/Sichern. Wahlweise kann der gesamte Text oder ein Block ASCII gesichert werden. Textübernahme von 1st Word/Wordplus. Attribute wie fett, kursiv, hoch/tief, unterstrichen, werden korrekt interpretiert
- $\Rightarrow$  Ausschneiden/Einfügen von Blöcken mit 4 unabhängigen Puffern
- ⇔ Einfüge- und Überschreibmodus auch bei Proportionalschrift
- Einfügen von Datum-kurz, Datum-lang, Zeit, Seitennummer, Folgeseite per Tastendruck Hilfsfunktionen wie >Wort klein schreiben
  Wort groß schreiben
  , >Erster Buchstabe groß/Rest klein
- komfortables Bewegen im Text: Zeichenweise, Wortweise, Zeilenweise, Absatzweise, Bildschirm-Seitenweise, Text-Seitenweise (zur Kontrolle des Seitenumbruchs), Text Anfang/Ende, Block Anfang/Ende, Seitenanfang,... 10 Marken zum schnellen Anspringen von Textpassagen
- Serienbrieffunktion in Verbindung mit allen g\u00e4ngingen Datenbanken und Adressverwaltungen
- Druckausgabe auf Druckerport, RS232 oder Datei Bilder können beim Drucken auch weggelassen werden (als Probeausdruck zum Beispiel)

Preis 148,- DM plus Porto und Versand 6,- DM

Endpreis 154,- DM

# BESTELL - COUPON

# Heim Verlag

Heidelberger Landstraße 194 6100 Darmstadt-Eberstadt Telefon 0 61 51 / 560 57 Telefax 0 61 51 / 560 59

| Bitte senden Sie mir:<br>zuzüglich Versandkoste | — Write ON à 148,- DM<br>n DM 6,- (Ausland DM 10,-) unabhängig von der bestellten Stückzahl |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ per Nachnahme                                 | ☐ Verrechnungsscheck liegt bei                                                              |
| Name, Vorname                                   |                                                                                             |

Name, vorname

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort

Oder benutzen Sie die eingeheftete Bestellikarte

In Österreich: RRR EDV GmbH Dr. Srumpfstraße 118 A-6020 Innsbruck In der Schweiz:

Data Trade AG Landstr. 1 CH - 5415 Rieden-Baden



# Signum!-Zeichensätze in Omikron.BASIC

Die Ästheten unter den ST-Anwendern blicken schon immer neidisch auf gewisse andere Fabrikate, die von vornherein mit hübsch proportionalen Zeichensätzen arbeiten. Zwar ist auch der ST von Natur aus dazu geeignet, doch die meisten Hobbyprogrammierer verzichten darauf, sich dafür durch den GEM/VDI-Dschungel zu kämpfen. Für einfache Anwendungen genügt aber auch die hier vorgestellte kurze Omikron.BASIC-Routine. Sie verwendet Signum!-Bildschirm-Fonts (die als Public Domain reichlich zur Verfügung stehen) und kommt ohne GEMLIB aus.

Die Routine *PLOAD()* lädt eine/mehrere E24-Dateien in

den Speicher und patcht sie für die Ausgabe mit BITBLT. Jeder Zeichensatz muß dabei mit einem Namen gekennzeichnet werden, so daß später mit der Anweisung FONT=Name ein beliebiger Zeichensatz ausgewählt werden kann. Am Ende des Programms sollte der Speicher mit FRE(Name) wieder freigegeben werden.

Die Routine PTEXT (X,Y, Text\$) wird genau wie die BASIC-Anweisung TEXT eingesetzt - mit dem Unterschied, daß die Variable X danach auf das Ende des ausgegebenen Textes zeigt, so daß man die nächste freie Position auf dem Bildschirm kennt.

Arno Maurer, W-7400 Tübingen 1

# Haben auch Sie einen Quick-Tip?

Standen Sie auch einmal vor einem kleinen, aber schier unlösbarem Problem? Dann, durch Zufall bekamen Sie einen Tip und schon war es gelöst.

Ähnlich haben wir uns diese neue Rubrik in der ST Computer vorgestellt. Aufgerufen sind auch Sie, liebe Leser(innen)! Geben Sie Ihre Erfahrungen weiter, egal, ob es um Anwendungen, Programmieren o.ä. geht.

Wir sammeln Ihre (und unsere) Tips und stellen Sie ggf. in den Quick-Tips vor.

Einsendungen an:

MAXON Computer ST Computer Redaktion Stichwort: Quick-Tip Industriestr. 26 W-6236 Eschborn

----------

```
1: Pload ("SWISS, E24", Swiss)
 2: INPUT " Probetext? "; T$
 3: Font=Swiss
 5: Ptext(90,90,T$)
 6: FRE (Swiss)
 7: END
 8:
 9: DEF PROC Pload(File$, R Font)
10.
       LOCAL A, I
       OPEN "I", 1, File$
11 .
       Font=MEMORY(LOF(1))
12.
       CLOSE 1
13.
14.
       BLOAD File$, Font
15:
       FOR I=1 TO 127
16:
         A=Font+652+LPEEK(Font+I*4+140)
17:
         POKE Font+I. PEEK (A)
18:
         POKE A+3. PEEK (A+1)
19:
         WPOKE A, PEEK (A+2)
20:
         POKE A+2,0
21:
       NEXT I
22: RETURN
23:
24: DEF PROC Ptext(X,Y,Text$)
25:
       LOCAL A.B.I.S.Z
26:
       FOR I=1 TO LEN(Text$)
27:
         Z=ASC(MID$(Text$, I, 1))
28:
         S=INSTR ("aouAouSB", CHRS (Z))
29:
         IF Z=32 THEN Z=0
30:
         IF S THEN
31 .
           Z=ASC(MID$("][@}{\ "+CHR$(127),S,1))
32.
         ENDIF
33.
         IF Z>127 OR Z=0 THEN
34 .
           x=x+8
35.
         ELSE
36.
           S=WPEEK (A)
37:
           WPOKE A, 2
38:
           B=WPEEK (A+2)
39:
           BITBLT A TO X, Y-17+PEEK (Font+Z), B,
             WPEEK (A+4), 7
40 :
           WPOKE A, S
41:
           X=X+B
42:
43:
      NEXT T
44: RETURN
```

Listing 1: Signum!-Zeichensätze in Omikron.BASIC

### Selbstdefinierte Linienmuster in GFA-BASIC

Der GFA-BASIC-Befehl DEF-LINE [stil], [dicke], [anfang s, end s] erlaubt bekanntlich neben der Wahl von Liniendicke. Anfang- und Endsymbol auch das Festlegen des Linienstils für die Befehle LINE, BOX usw. Hier gibt es die Möglichkeit. zusätzlich zu den 6 bzw. 7 vordefinierten Linienarten auch selbstdefinierte Muster zu benutzen - wenn man weiß, wie, Alle mir bekannten Angaben dazu (einschl. orig. GFA-Handbuch, allerdings 1. Aufl. vom Mai '88) sind entweder unvollständig oder schlicht

Der Knackpunkt ist, daß das gewünschte Linienmuster als 16-Bit-Wert im Zweierkomplement angegeben werden muß (das scheint komplizierter zu sein, als es tatsächlich ist)! Beispielsweise erhält man eine Linie aus je zwei gesetzten und zwei nicht gesetzten Punkten durch den Befehl

```
DEFLINE 1+NOT
&X1100110011001100,1,0,0
```

bzw., wenn das Muster in einer Variablen vorliegt, mit

```
stil%=&X1100110011001100
DEFLINE 1+NOT stil%,1,0,0
```

Die Übergabe des Wertes für das Muster als negative Zahl (wie es in den meisten Veröffentlichungen dazu immerhin heißt) ergibt sich so von selbst - diesmal jedoch mit dem erwarteten Ergebnis. Dabei ist die Reihenfolge der Operatoren wichtig: ... NOT wert+1 ... liefert ein falsches Ergebnis. Es geht aber ... (NOT wert)+1.

Volker Goreth, W-4150 Krefeld 1

### Kleiner Zeichensatz mit PRINT

Wer fand es noch nicht ärgerlich, daß man mit dem PRINT-Befehl immer nur den normalen Zeichensatz benutzen kann? Dabei gäbe es so viele Anwendungen, bei denen man den kleinen Zeichensatz (8\*8) wesentlich besser einsetzen könnte. Es wäre sicherlich sehr interessant, wenn man statt 25 nunmehr 50 Zeilen auf dem Monitor unterbringen könnte! Tabellen, die normalerweise auf zwei Seiten aufgeteilt werden müßten, passen nun auf einmal auf eine Seite; Listings und Texte werden wesentlich übersichtlicher. Die einzige Abhilfe für dieses Problem war bislang der TEXT-Befehl, der jedoch nicht gerade vor Schnelligkeit strotzte, sondern eher wesentlich langsamer als das PRINT-Äquivalent war. So gaben sich die meisten Programmierer damit zufrieden, daß es nicht anders geht, und teilten ihre Tabellen in mehrere Teile auf. Diesem Problem kann jedoch abgeholfen werden mit einem recht kurzen Listing, das alle folgenden PRINT-Anweisungen im kleinen 8\*8-Zeichensatz ausgeben läßt. Dabei sollte man lediglich beachten, daß man nach dem Umschalten auf eine andere Font-Größe immer den Bildschirm löscht, da das Betriebssystem sonst mit der Darstellung der Fonts durcheinanderkommt. Ansonsten steht dem großflächigen Aufbau von Tabellen oder Datenaufkommen jedweder Art nichts mehr im Wege. Viel Spaß mit der neuen, "großen" Bildschirmauflösung!

S. Just, W-6936 Haag | MP

```
!Adressen suchen
 1: font_init
 2: text(small font%)
                            !kleiner Font
                            !Bildschirm löschen
 3: CLS
 4: FOR i&=1 TO 1000
                            !...mal ansehen
     PRINT "Test! ";
 5:
 6: NEXT i&
                            1...und raus
 7: text(big_font%)
                            'großer Font
                            !Bildschirm löschen
 8: CLS
                            !...mal ansehen
 9: FOR i&=1 TO 1000
10:
     PRINT "Test! ";
11: NEXT i&
                            !...und raus
12: END
                            ! . . . Ente
13:
                            !Adressen finden
14: PROCEDURE font_init
      LOCAL find match$, find a%, find m.adr%
15:
      0=6*8, 1=8*8, 2=8*16
16:
      find_match$=MKI$(&HA000)+MKI$(&H2009)+
17:
                   MKI$ (&H4E75)
      find a%=VARPTR(find_match$)
18:
19:
      find m.adr%=C:find_a%()
      big_font%=LPEEK(find_m.adr%+8)
20:
      small_font%=LPEEK(find_m.adr%+4) !klein
21:
22: RETURN
23: PROCEDURE text(fnt adr%)
      IF fnt adr%>0
24:
        {INTIN}=fnt adr%
25:
        INT{CONTRL+2}=0
26:
        INT { CONTRL+6 } = 2
27:
        INT { CONTRL+10 } = 102
28:
29:
        VDISYS 5
      ELSE
30:
        ALERT 3, "Font-Adresse | unbekannt!", 1, "RETURN", d%
31:
      ENDIF
32:
33 · RETURN
```

Listing 2: So schaltet man den System-Font in GFA-BASIC um.

| ATARI  1040 STFM + SM124* .1.098,- 1040 STE + SM124* .1.398,- Mega ST 1 + SM124* .1.398,- Mega ST 2 + SM124* .1.798,- Mega ST 4 + SM124*2.398,- *Nur noch solange Vorrat!!! Mega STE 1 + SM 124* Mega STE 2 + SM 124* Mega STE 4 + SM 124* |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| * Neue Modelle !!!  Megafile 30                                                                                                                                                                                                            |   |
| HD 20 plus                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| NEC P60 24-Nadel A4 1.398,-<br>NEC P70 24-Nadel A3 1.698,-<br>Farb-Option P6+/P7+/<br>P60/P70279,-                                                                                                                                         |   |
| DeskJet 500 1498,-                                                                                                                                                                                                                         |   |
| MONITORE Atari SM 124                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Adapter für Multisync 49,95                                                                                                                                                                                                                |   |
| LC 24-10                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| LC 24-10                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Stad                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| CADproject<br>Professional 2.0 d329,-                                                                                                                                                                                                      |   |
| aus hochwertigem Kunstleder                                                                                                                                                                                                                |   |
| ANTHRAZIT ATARI 1040 / 260 / 520 24,95 Floppy SF 314 / 354 22,95 Monitor 124 / 125 27,95 Mega ST-Tastatur 24,95 Mega ST-Set 49,95 EPSON LX400/800 24,95 EPSON LQ550/850/1050 27,95 NEC P6// P6+/P7+ P60/P70 27,95 STAR NL10/LC10/          |   |
| 24-1024,95                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Achtung - Preisänderungen vorbehalten!!                                                                                                                                                                                                    | _ |

Versand nur per Nachnahme, zzgl. Versandkosten Abholung nur nach tel. Voranmeldung möglich

**TORNADO Computer Vertrieb** Wangenerstraße 99, 7980 Ravensburg Tel. 0751/3951 • Fax 0751/3953



PKS EDÎT, der Texteditor für gehobene Ansprüche, zur CeBIT '91 in der neuen Version.

Trotz spielend einfacher Bedienbarkeit ein mächtiges Werkzeug, welches besonders für Programmierer neue Perspektiven in der Bearbeitung von Texten eröffnet. PKS EDIT läuft mit allen Systemkonfigurationen - auch auf dem TT.

"...sauberer GEM-Editor, sehr schnell, reguläre Ausdrücke, Makros, Spaltenblöcke, Undo für alle Funktionen."

"...in der Praxis erwies sich PKS-EDIT als absolut zuverlässig. Test im ST Mogazin, Heft 10/90

"...Der Preis von 148.- ist für die angebotenen Leistungen sicherlich nicht zu hoch angesetzt. ... PKS-EDIT hat im Test überzeugt und kann nur empfohlen Test im ST Computer, Heft 12/90 werden."

#### Neu in Version 1.10:

Viele Erweiterungen, wie z.B. Schnittstelle zu TURBO-C Hilfen, Autosave, neues Handbuch.



PKS Shell stellt für den ATARI ST eine Kommando Shell mit nahezu allen auch unter UNIX® bekannten Elementen zur Verfügung. Mit dem ein-gebauten Zeilen- und History-Editor werden auch kompliziertere Aktionen schnell und ohne viel Tipparbeit erledigt. Durch die Kompatibilität zur UNIX® Arbeitsumgebung und das umfangreiche Handbuch mit vielen Beispielen ist PKS Shell der ideale Einstieg in die UNIX® Welt.

"...durchdachtes, gut gegliedertes und infor-matives Handbuch, leichte Installation, umfangreiche Sammlung von Standarddienstprogrammen" Test im ST Magazin 12/90

- Riesiger Funktionsumfang mit ma-ke, cpio, sed,... (fast 100 verschiedene Befehle)
- · Ein-, Ausgabeumlenkung, Pipes
- · Ausgefeilte Kommandosprache mit if, case, for,... zur Erstellung von leistungsfähigen Shellprogrammen
- Syntax UNIX® kompatibel
- Parametrisierbare Shellfunktionen (auch rekursiv) möglich
- · Komfortabler Zeilen-Editor, eingebauter History-Editor
- Dateianzeige von beliebigen Text-formaten, Bildern, Binärdateien...
   Wordplus kompatibler Ausdruck mit PKS PRINT
- Online-Manuals

PKS EDÎT DM 148 - ' PKS Shell EDÎT + Shell als Paket nur DM 248.-

\* unverbindliche Preisempfehlung Demodiskette erhältlich für DM 10.- \* (Scheck, etc.) UNIX® ist eingetragenes Warenzeichen von AT & T

Vertrieb in der Schweiz: EDV Dienstleistun Erlenstr. 73 • CH-8805 Richterswil • 01/78 rswil • 01/784 89 47



Pahlen & Krauß Software Dieffenbachstr. 32 1000 Berlin 61 Tel. 030 – 786 59 45

# DER NEUE ATSpeed C16

... nicht unschlagbar – aber wieder mal schneller geworden!



NORTON 8 2



DR DOS 5.0
BETRIEBSSYSTEM







# Für die Zukunft gerüstet:

16 MHz

AT-Speed C16 verfügt über einen mit 16 MHz getakteten 80286-Prozessor.

Norton 8.2

Es wird ein Norton-Faktor von 8.2 erreicht.

Steckplatz für Co-Prozessor AT-Speed C16 besitzt einen Steckplatz für einen mathematischen 80C287-Co-Prozessor. Dieser Co-Prozessor kann auch später nachgerüstet werden. Der 80C287-Co-Prozessor wird im DOS-Bereich von vielen Programmiersprachen, Tabellenkalkulationen, CAD-Programmen etc. vorbildlich unterstützt. Weit über 100% Geschwindigkeitszuwachs werden durch diese Option möglich. Die Anzahl der Programme, die ohne einen Co-Prozessor nicht lauffähig sind, nimmt ständig zu.

EGA/VGA\*-mono

Hercules, CGA, Olivetti, Tandy 16 Farben, ATT 400

DR DOS 5.0

Das Betriebssystem ist im Lieferumfang enthalten.

\*Soweit es die Fähigkeiten des ATARI ST/Mega ST erlauben. Technische Änderungen vorbehalten

MS-DOS ist eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corp./ IBM ist eingetragenes Warenzeichen der IBM Corp. / DR DOS ist eingetragenes Warenzeichen von Digital Research
ATARI ST ist eingetragenes Warenzeichen der Lotus Corp.
Alle anderen Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligere Inhaber.

Vertrieb weltweit:

# Heim Verlag

Heidelberger Landstraße 194 6100 Darmstadt-Eberstadt Telefon 0 61 51 - 5 60 57 In Deutschland: Über 400 ATARI-Händler informieren, beraten, bauen ein, betreuen

Österreich: Darius Inh. K. Hebein Hartlebengasse 1-17/55 A-1220 Wien

CH-5415 Rieden-Baden

für alle anderen Länder:

Tel.: 0 65 51 / 62 66

A-1220 Wien

COMPO SOFTWARE GmbH
Schweiz:Data Trade AG
Landstr. 1

COMPO SOFTWARE GmbH
Postfach 1051
D-5540 Prüm (FRG)

Rufen Sie an. Wir nennen Ihnen gern Ihren Händler

Händler:

# Die Privaten sind ab sofort kostenlos!



| Kleinanzeigen-Auftrag                                                                                                                                | ST-Computer                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Bitte veröffentlichen Sie für mich folgende Kleinan.                                                                                                 | zeige in der angekreuzten Rubrik:                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ○ Biete an ○ Hardware ○ Software                                                                                                                     | ○ Ich suche ○ Kontakte ○ Tausch ○ Verschiedenes             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 Buchstaben je Standardzeile - incl. Satzzeichen und Wortzwischenräume.  Groß- und Kleinbuchstaben verwenden, fettgedruckte Wörter unterstreichen. |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Groß- und Kleinbuchstaben verwenden, letigedrückte we                                                                                                | Bearbeitung bei gewerblichen Kleinanzeigen nur gegen        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                      | Vorausscheck über den                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                      | entspechenden Betrag (keine Überweisung).                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                      | Der Verlag behält sich das Recht vor, die Veröffentlichung  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                      | zu verweigern, wenn dies erforgerlich erscheint!            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                      | Bei Angeboten: Ich bestätige,<br>daß ich alle Rechte an den |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                      | angebotenen Sachen besitze.                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <ul> <li>Private Kleinanzeige (kostenlos)</li> <li>Gewerbliche Kleinanzeige für 12 DM je Druckz</li> </ul>                                           | Meine Adresse:<br>eile                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O Scheck über DM ist beigefügt                                                                                                                       | Name:                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| An: Heim Verlag                                                                                                                                      | Str                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "ST-Computer-Kleinanzeige"<br>Heidelberger Landstr. 194                                                                                              | Wohnort:                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6100 Darmstadt-Eberstadt<br>Telefon 0 61 51 - 5 60 57                                                                                                | Datum,Unterschrift                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |



#### Ein Wort in eigener Sache

In den Jahren, die unsere Zeitschrift existiert, haben wir immer wieder versucht, durch die Beantwortung der bei uns eingehenden Briefe ein wenig Licht in das Dunkel zu bringen, das bei 
der Arbeit mit dem ATARI ST schon so manch einen aus der Fassung bringen konnte - eine 
Tatsache, die nicht nur Ihnen, verehnter Leser, sondern auch uns oft genug zu schaffen 
machte. Nichtsdestotrotz haben wir uns bemüht, die Probleme zu lösen und diverse 
Leserbriefe zu veröffentlichen, da wir der Meinung waren, daß die jeweilige Thematik auch 
einen größeren Leserkreis interessieren könnte. Trotzdern gibt es immer wieder Briefe, die 
wir nicht beantworten können oder dürfen. Damit Sie nicht allzusehr entläuscht zu sein 
brauchen oder keine Anlwort erhalten, möchten wir Sie bitten, sich an folgende Spielregeln 
zu halten, die sich aus unserer Erfahrung ergeben haben. Fällt Ihr Brief nicht unter die 
folgenden Kriterien, hat er gute Chancen, positiv beantwortet oder wenigstens als Hilleruf an 
unsere Leserschaft gedruckt zu werden.

- 1. Leider gehen immer wieder Briefe mit dem Wunsch ein, ein Produkt für diesen oder jenen Anwendungsfall vorzuschlagen, verschiedene Produkte bezüglich der Vor- und Nachteile gegeneinander abzuwägen und zu bewerten. Es ist uns aus Wettbewerbsgründen nicht erlaubt, ein bestimmtes Produkt zu favorisieren, selbst wenn wir das eine oder andere in der Redaktion überzeugt einsetzen. Wir können Sie in diesem Fall ausschließlich auf die von uns möglichst objektiven Tests und eventuell anstehende Fachmessen hinweisen. Bedenken Sie bitte, daß auch wir nicht jede Textverarbeitung, jedes Malprogramm und so weiter kennen und bestimmte Produkte dadurch in das Abseits drängen würden.
- 2. Oft erreichen uns Briefe, die sich positiv oder auch negativ über bestimmte H\u00e4ndler. Soft-wareh\u00e4user oder deren Produkte auslassen. Sicherlich interessieren uns solche Bemetkungen. Bitte haben Sie aber Verst\u00e4ndnis, daß wir weder Lob noch Tadel abdrucken d\u00fcrfen, da diese Aussagen meist subjektiv sind. Anders sieht die Sache beispielsweise bei Gerichtsurteilen aus, die Sie, verehrtef\u00fcr Leser(in), erfochten h\u00e4ben.
- 3. Aufgrund der Vielzahl an Briefen, die uns t\u00e4glich erreichen, sind wir leider nicht in der Lage, Programmfehler anhand von Listings oder \u00e4hnlichen zu kornigieren. Dennoch sollte ein Problem m\u00f6glichst detaillicht beschrieben sein, denn Ferndlagnosen sind prinzipiell sehr schwer, jedoch mit genauerer Angabe der Symptome eventuell durchf\u00fchrbar.
- 4. Von Zeit zu Zeit erreichen uns Briefe mit der Bitte, die Adresse des Lesers zwecks allgemeiner Kontaktudnahme zu veröffentlichen. Würden wir dies in die Tat umsetzen, würde sich der Umfang des anderen redaktionellen Teils beträchtlich verkleinern. Ausnahmen stellen Leser in fernen Ländern dar, für die eine Kontaktaufnahme im eigenen Land recht schwierig ist.

Zum Schluß sollen ein paar Tips eventuell voreilig geschriebene Briefe verhindern.

- 1. Wenn Sie ein Problem bezüglich einer bestimmten Problematik haben oder an einem bestimmten Produkt interessiert sind, finden Sie interessante Artikel darüber eventuell in vorhergehenden Ausgaben userer Zeitschrift. Zur Auswahl eignet sich das Jahresinhaltsverzeichnis besonders gut, das immer am Jahresende in der ST Computer abgedruckt wird.
- 2. Sollten die Probleme mit der Handhabung eines Produktes zu tun haben, wenden Sie sich zunächst an Ihren Händler und über diesen an den Distributor beziehungsweise an das Software-Haus. Die Wahrscheinlichkeit, daß Ihnen das Software-Haus weiterhelfen kann, ist um ein Vielfaches höher als die, daß wir Ihnen helfen können.
- Lesen Sie aufmerksam die Leserbrief-Seite. Viele Fragen wiederholen sich immer wieder, obwohl wir bestimmte Probleme schon mehrfach angesprochen haben.

## Dokumenta– tionen zum ST/TT

Ich bin zur Zeit Student an der Fachhochschule Saarbrücken im Fachbereich Elektrotechnik. Im Rahmen einer Studienarbeit befasse ich mich mit Betriebssystemen von Computern. Für diese Arbeit benötige ich auch Dokumentationen über die Betriebssysteme der Atari STund TT-Serie. Ich wende mich an Sie, da mir die einschlägige Literatur nicht genügend Informationen liefert. Wie und wo kann ich solche Unterlagen erhalten (abgesehen von Atari Deutschland)?

Jörg Paulus, W-6601 Heusweiler

Red.: Die Firma Atari dürfte sicher in der Lage sein, Ihnen diese Informationen zu geben. Sollten Sie dabei auf Probleme stoßen, böten sich immerhin einige Bücher an: u.a. das Profibuch aus dem Sybex-Verlag, Scheibenkleister II von MA-XON, Atari ST Intern von Data Becker, Vom Anfänger zum GEM-Profi aus dem Hüthig-Verlag oder auch Das TOS-Listing aus dem Heise-Verlag an, aus denen Sie sicher auch die meisten benötigten Informationen entnehmen können.

# Grafikprogrammierung

Schon seit langem programmiere ich mit meinem Mega ST4 und habe ein Problem, das sicher auch schon einige andere Leser hatten/haben. Ich habe eine kleine Grafikanimation programmiert und würde gerne, während diese abläuft, noch andere Grafiken auf den Bildschirm bringen oder einen Sound abspielen lassen. GFA-BASICEWS 3.5 bietet, soweit ich weiß, aber leider keine Funktion zum gleichzeitigen Durchlaufen mehrerer Schleifen. Da aber fast alle Computerspiele solche Effekte haben und der ST zum Umschalten der Systemzeit auch keine Programmunterbrechung benötigt, muß es irgendwie möglich sein, in einer sehr hohen Frequenz zwischen zwei Schleifen hin- und herzuspringen. Wie programmiert man ein solches "Multitasking"?

Jan Dünnweber, W-8044 Lohhof

Red.: In GFA-BASIC läßt sich ein Ouasi-Multitasking mit den Befehlen EVERY...AFTER oder EVERY x bzw. EVERY TICKS programmieren. Mit diesen Anweisungen veranlassen Sie den Interpreter/Compiler, nach einer bestimmten Zeiteinheit zu einer bestimmten Prozedur zu springen und diese abzuarbeiten (bzw. jeweils einen Befehl aus der Prozedur). Dadurch dürfte es relativ problemlos möglich sein, auch in GFA-BASIC Quasi-Multitasking-Prozesse zum Laufen zu bekommen.

### Kalter Start

Ich besitze einen 1040 STE und habe mir nun eine Speichererweiterung auf 4 MB geleistet. Jetzt aber tritt folgender Effekt auf: Wenn ich eine RAM-Disk anmelde oder ein resetfestes Programm lade und den Rechner für 6 Sekunden ab- und dann wieder einschalte, ist die RAM-Disk noch da, oder das Programm läuft weiter wie nach einem Reset. Erst nach zirka 8 bis 10 Sekunden Abschaltpause erfolgt ein Kaltstart; wenn kein Monitor angeschlossen ist, dauert's noch länger. Auf den alten SIMM-Modulen waren je nur 2 Kondensatoren, auf dem neuen ist je Chip ein Kondensator aufgelötet. Nun die Frage: Wie kann ich den Rechner dazu bringen, auch wie früher nach 1 Sekunde schon kaltzustarten?

A. Kromat, O-1166 Berlin

Red.: Ein Kaltstart ist in diesem Fall mit der Tastenkombination Control-Alt-Right Shift-Delete (ab TOS 1.04, also auch beim STE möglich) problemios zu bewerkstelligen. Daß die Daten noch im Speicher sind, liegt daran, daß bei kurzzeitigem Ausschalten nicht das gesamte RAM gelöscht wird.

## Toner für Atari-Laser

Seit zwei Monaten besitze ich den neuen Atari-Laserdrucker SLM 605. Durch Zufall las ich einen Test über drei baugleiche Drucker in der c't 2/91. Meiner Meinung nach haben diese drei Drucker und der Atari-Laser das gleiche Druckwerk. Wenn das so ist, müßte man doch auch die Verbrauchsmaterialien wie Trommel. Toner usw. von den Anbietern dieser Geräte benutzen können. Bei einer Übereinstimmung meiner Beobachtungen wäre dies sicherlich für alle Atari-Laser-Besitzer interessant, da doch erhebliche Preisunterschiede hestehen

Claus-Peter Mühlhausen, W-2394 Saltrup

Red.: Alle Verbrauchsmaterialien wie Toner, Trommel usw. können auch von anderen Herstellern gekauft werden. Das Druckwerk des SLM 605 ist baugleich mit den Geräten Toshiba Pagelaser 6, Schneider Laserprinter, Vobis LP 66 und C.Itoh CI-6. Lediglich beim Gerät von Schneider könnte es Probleme geben, da hier das Druckwerk leicht geändert worden ist. Toner kostet für den Lasersprinter DM 79,50, für LP 66 und CI-6 DM 29.83 (Abgabe im Sechserpack) und für den Pagelaser 6 DM 101,46. Auch die Preise für die Trommeln sind recht unterschiedlich. Lasersprinter: DM 298,-, LP 66/CI-6: DM 198,-, Pagelaser 6: DM 290,70. Tonerkassetten sind auch bereits von Pelikan zu einem günstigen Preis erhältlich.

## KAOS-TOS ST-Magazin

Im ST-Magazin, Ausgabe 1 und 2, ist im Anbieterverzeichnis im Zusammenhang mit dem KAOS-TOS Ihre Anschrift erwähnt. Meine Anfrage an Sie ist, ob Sie dieses Betriebssystem inzwischen anbieten.

E. Fricke, W-3060 Stadthagen

Red .: Viele Anfragen erreichten uns zu diesem Thema, was daher rühren mag, daß das Anbieterverzeichnis dieser Ausgabe des ST-Magazins nicht gerade ausführlich ist. Wie Sie auf Seite 39 der Ausgabe 2 des ST-Magazins lesen können, wird die Firma MAXON als Anbieter der Beschleunigerkarte .. Board 20" genannt, Das KAOS-TOS wird nicht von uns vertrieben und auch weiterhin nicht werden. Uns ist bislang auch keine andere Firma bekannt, die das KAOS-TOS vertreiben wird. Sollte sich hier etwas ändern, werden wir natürlich an geeigneter Stelle darauf hinweisen.

#### adat

Als wir diese Woche die Firma gdat telefonisch kontaktieren wollten, mußten wir feststellen, daß der Anschluß nicht mehr besteht. Auf Anfrage wurde uns von der Fernmeldeauskunft mitgeteilt, daß ein Anschluß der Firma gdat in Bielefeld seit Oktober '90 nicht mehr existent ist. Nach Durchsicht Ihrer Zeitschrift auf einen Verweis auf Verbleib der Firma ist mir aufgefallen, daß gdat in Ihrer Zeitschrift nicht mehr inseriert. Da wir auf die Lieferungen und die Betreuung durch die Firma im Falle von defekten ROM-Modulen usw. angewiesen sind, bitten wir Sie um Mithilfe. Gibt es gdat noch bzw. hat diese Firma ihren Sitz verlegt? Hat eine andere Firma den Vertrieb, die Software-Pflege bzw. Betreuung übernommen? An wen sollte man sich wenden? Ist überhaupt noch ein Bezug von ROM-Modulen möglich?

M Schweikart, W-7482 Kraucherwies-Ablach

Red.: Die Firma gdat ist nicht mehr existent, auch nicht an anderer Stelle. Einen Teil der Produkte hat die Firma Eickmann Computer in Frankfurt übernommen, an die Sie sich in diesem Fall wenden sollten.

----

## Wordplus-Fehler

Als Benutzer des Textverarbeitungsprogramms Wordplus mußte ich leider die schmerzliche Erfahrung machen, daß die Benutzung des Apostrophs (') zur Hervorhebung von bestimmten Wörtern zum Programmabsturz führen kann. Folgende Voraussetzungen müssen für einen Programmabsturz erfüllt sein:

- 1. Die "Trennhilfe"-Funktion (?) muß eingeschaltet sein.
- Das letzte Wort einer Zeile muß mit einem Apostroph (') beginnen, außerdem muß die Trennhilfe versuchen, dieses Wort zu trennen.

Danach werden Sie sich sicher freuen, den soeben bearbeiteten Text noch vorher auf Diskette oder Platte abgespeichert zu haben, denn anstatt Ihres Textes sehen Sie nun drei nette Bömbehen auf dem Bildschirm

Regel 1: Benutzen Sie nie ein Apostroph anstelle von Anführungsstrichen, um Textstellen hervorzuheben.

Regel2: Läßtsich Regel 1 nicht einhalten, schalten Sie die Trennhilfe ab!

Regel 3: Benutzen Sie Wordplus Version 1.89!

Winfried Radner, W-7131 Wurmberg

Red.: Alle Benutzer von Wordplus seien hiermit auf den Fehler hingewiesen und wissen nun, wie man den Fehler vermeiden kann. Solange keine neue Version von Atari erhältlich ist, müssen Sie (leider) mit dem Fehler leben. Laut Auskunft von Atari ist allerdings bald die Version 3.15a erhältlich, aus der dieser Fehler (und natürlich noch einige andere) entfernt wurden. Außerdem wird die neue Version auch problemlos auf dem TT laufen. Sobald die neue Version 3.15a offiziell von Atari verfügbar ist, wird sie für alle registrierten Anwender angeboten. Update-Bedingungen sind uns derzeit leider noch nicht bekannt.

### **Farbfernseher**

Ich möchte meinen Atari 1040 ST an ein Farbfernsehgerät anschließen. Ich bitte um Übersendung eines Anschlußplans. Vielen Dank für Ihre Mühe! Jochen Seidel, W-7210 Rottweil 1

Red.: Immer wieder erhalten wir Anfragen, wie man dieses oder jenes Gerät anschließen kann. Natürlich können auch wir nicht jedes Gerät kennen oder gar besitzen und haben daher auch nicht alle Anschlußbelegungen vorrätig. Wenn Ihr Fernseher einen SCART-Anschluß besitzt. stellt der Anschluß kein Problem dar, denn dann benötigen Sie lediglich ein fertig konfektioniertes Kabel, das Sie bei jedem Computer-Händler erhalten können. Ist Ihr Fernsehgerät jedoch nur mit einem normalen Antennenanschluß ausgestattet, müssen Sie sich einen sogenannten HF-Modulator basteln oder kaufen. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an den Schaltungsdienst Lange in Berlin, der Ihnen bei allen Problemen mit Schaltungen gerne weiterhelfen wird.

### Druckertreiber

Ich besitze einen Mega ST2 und das Textprogramm Word-Perfect Version 4.1 deutsch. Dazu habe ich mir den IBM-Matrixdrucker IBM 2205-001 angeschafft. Leider, und dies stellte ich erst fest, als ich einen Text ausdrucken wollte, wird bei WordPerfect kein Drukkertreiber für dieses Gerät mitgeliefert. Bitte geben Sie mir einen Tip, wie ich den Druckertreiber für den IBM-Matrixdrucker 2205-001 in das Textprogramm WordPerfect 4.1 deutsch installieren kann.

B. Linke, W-4000 Düsseldorf 13

Red.: Den Druckertreiber bzw. Tips zur Installation können Sie aller Wahrscheinlichkeit nach direkt bei WordPerfect Software GmbH, Frankfurter Straße 33-35, W-6236 Eschborn.

# Nützliche SOFTWARE für Schüler, Studenten und techn. Interessierte



ST **Plot**  Das Programm für Symbolische Algebra und Analysis in der Version 2..3

Leistungsumfang: + rechnet ohne Rundungsfehler/ + verarbeitet symbolische Ausdrücke wie 2x + 3y = 5z /
+ löst Gleichungen nach beliebigen Variablen auf / + beherrscht Grenzwerte, Differential- und Integralrechnung
/ + ideal für Matrizenrechnung / + einfache und komfortable Bedienung / + Wurzeln, Potenzen mit rationalen
Exponeneten / +Quadratwurzel / + Quadratische Gleichungen / + Ganze Zahlen / + rationale Zahlen u.v.m.
- ST-Math ist für Schüler ab der 8. Klasse bis zu den ersten Studiensemestern geeignet. ST-Math ist aber auch für Lehrer und Ingenieure bei ihren Berechnungen eine große Hilfe

Programm für die grafische Präsentation

und die Auswertung von Daten Umfangreiche Optionen und eine eigens entwickelte Benutzeroberfläche ermöglichen die mathematische Be-arbeitung und das Verändern und Einstellen aller vom Programm verwendeten Daten und Parameter, sowie die flexible Gestaltung und Beschriftung der mit den Daten erstellten Diagrammen. Das WYSIWYG Prinzip gestattet dem Anwender, ein auf dem Bildschirm dargestelltes



Diagramm voll auf seine Bedürfnisse anzupassen, um es dann auf Nadel-, Laserdrucker oder Plotter auszu-

geben.
Merkmale: Hilfe-Funktionen/umfangreiche Pufferfunktionen/250 Datensätze und 9999 Wertepaare/Diagramme/Grafische Symbole und Linien/ Beschriftung/ Text- und Wertepaar Editor/Auswerte Funktionen

DM 298,-

Life Simulationssoftware auf ihrem ATARI ST

LITE SITIUTATURI SULLWATE AUI IIITEII ATAM SI Im Gegensatz zu herkömmlichen Simulationssystemen gibt es eine neue Idee mit Namen CAM. Celluar Automata Machines arbeiten auf rein graphischer Ebene. Heutzutage können Sie komplexe Naturwissenschaftliche Probleme lösen. Anwendungsgebiete von Pro-Cam sind die Simulation von chemischen Reaktionen und physikalischen Pro-zessen. Ebenso können Fragestellungen der Ökonomie, der Soziologie und der Biologie behandelt werden. Eigenschaften: mausgesteuerte Oberfläche/hohe Geschwindigkeit (bis zu 1 Generation pro Sec. bei einer Auflösung von 256x160 Pixeln, da vollständig in Assembler programmiert/Filmoption



Beispiele für Chemie, Biologie, Physik, Geographie usw. vorhanden

Kurvendiskussions- und Funktionsplottersoftware

**Rurvendiskussions- und Funktionspiottersortware**- ist ein Programm, das mehr kann als nur Funktionen zeichnen. Es bestimmt die richtigen Ableitungen und damit werden Null-, Extrem- und Wendestellen berechnet. Definitionsbereich und Periode werden festgestellt/zeichnet die Schaubilder von bis zu 3 Funktionen und deren erste und zweite Ableitung auf einen Bildschirm/Komplett GEM-gesteuert/läuft in mittlerer und hoher Auflösung/hohe Rechengeschwindigkeit/Ausschnitte der Funktion können ergrößert und verkleinert werden/einfache Bedienung, sie geben die Funktion ein und den Rest erledigt das Programm/Komfortable Zeichnung und Beschriftung der Achsen und Skalierung

sämtliche Funktionen eines naturwissenschaftlichen Rechners sind vorhanden

DM 69.-

Multiaccessory (5 Programme in einem)
Durch seine Vielseitigkeit und einfache Bedienung erleichtert ST-Print die tägliche Arbeit mit dem Computer und dem Drucker

Resetfeste RAM-Disk: einstellbare Größe von 32-4000 KB/Laufwerk C-P verwendbar Druckerspooler: Größe einstellbar 2-510 KB/abschalt-

bar/auch für Hardcopys/optimerte Programmierung Virenkiller: für Bootsektorviren/als ACC oder PRG



**Druckervoreinstellung:** Einstellung des Druckers vom Desktop aus/viele Einstellmöglichkeiten/Komfortabel **Druckerzeichenkonverter:** Anpassung aller Zeichen des

DM 189,-

ATARI an den verwendeten Drucker

Hardcopyroutine: für alle 9-18-24 Nadeldrucker und HPkompatible Laserdrucker/verschiedene Auflösungen/kann an ieden Drucker angepaßt werden

DM 69,-

Bitte senden Sie mir

Das MSM-2 ist ein vollständiges, professionelles Modula-2 Entwicklungssystem
Optimierter Linker zur Erzeugung kompakter Programme und Accessories / Inline-Assembler mit Zugriffsmöglichkeiten auf Modula-Variablen / Projekt Unterstützung / Debugging auf Modula oder Maschinencode-Ebene (auch
beides gemischt) / Komplettes Monitorprogramm mit Tracer ist integriert 7 Umfangreiche Modulbibliothek mit
Quelltexten / keine Nachladezeiten, da alle nötigen Komponenten im Speicher gehalten werden / in Assembler
programmiert, dadurch werden nur ca. 80 KB belegt / extrem schneller Compiler (20.000 Zeilen pro Minute) der
direkt vom Editor aus per Tastendruck aufgerufen werden kann und beim auftreten von syntaktischen Fehlern der
Editor automatisch aufruft / bis zu 48 Module können gleichzeitig im Speicher gehalten werden, dadurch treten beim
Starten eines Programms und beim Übersetzen keine Modul-Ladezeiten auf



DM 298.-

Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise

| B E S | TE | LL | - | C | O | UP | O | N |
|-------|----|----|---|---|---|----|---|---|
|       |    |    |   |   |   |    |   |   |

| H | ei | M | V | 21 | 1 | 39 |
|---|----|---|---|----|---|----|
|   |    |   |   |    |   | -5 |

Heidelberger Landstr.194 6100 Darmstadt-Eberstadt Tel.: 0 61 51 / 5 60 57-58 Fax: 0 61 51 / 5 60 59

| Name, Vo | rname | <br> | <br>_ |
|----------|-------|------|-------|
| Straße   | _     |      | <br>_ |

PLZ, Ort oder benutzen Sie die eingeheftete Bestellkarte

zuzüglich 6,-- DM Versandkosten (Ausland DM 10,--)

in Österreich: RRR EDV GmbH Dr. Stumpf Str. 118 A-6020 Innsbruck

unabhängig von der be-stellten Stückzahl

in der Schweiz: Data Trade AG Landstr.1

CH-5415 Rieden-Bader





Sie sind beliebt bei jung und alt. Sie verbreiten überall gute Laune. Sie sind innovativ, kreativ und überdies völlig uneigennützig. Und sie erscheinen jeden Monat in der PD-NEWS – die besten Programme aus der PD-Serie der ST-Computer.

# Hände weg!

Beschleicht Sie manchmal so ein ungutes Gefühl, wenn Sie Ihren eingeschalteten Atari während der Arbeit einmal einen Moment aus den Augen lassen müssen, um frischen Kaffee zu kochen oder eine Tüte Chips zu besorgen? Wahrscheinlich wird gerade in diesem Augenblick jemand das Zimmer betreten und an dem Rechner herumspielen (z. B. neugierige Eltern, Kinder, Geschwister, Freunde/innen), mit dem Ergebnis, daß hinterher irgendetwas gelöscht oder unauffindbar ist. Um solche

unangenehmen Überraschungen zu vermeiden, sollte man das LOCK-Accessory von Thomas Müller im Wurzelverzeichnis seiner Boot-Diskette installieren.

Nach Aufruf des Accessorys läßt sich ein beliebiges sechsstelliges Paßwort eingeben, das Eingaben über Tastatur oder Maus unmöglich macht. Lediglich die Zauberkombination Alternate/Help funktioniert (leider oder zum Glück?) noch, Um diese "Kindersicherung" wieder zu lösen, wird das Paßwort blind - die Buchstaben werden dabei nicht angezeigt - erneut eingetippt. Das Erraten läßt sich durch Verwendung von Control-Kombinationen erheblich erschweren. Hat man die richtigen Buchstaben allerdings selbst ver-





gessen, bleibt nur noch ein Griff zum Reset-Knopf. - Für jeden, der noch einen Accessory-Platz frei hat, eine prima Sache. Lock ST-PD 356

# Schwierigkeiten mit OXYD?

OXYD (PD 360) enthält so mancherlei Knobelei. Auch in den ersten 10 PD-Landschaften geht es ganz schön zur Sache. Für all' jene, die noch nicht den richtigen Dreh zur Lösung dieser Knobeleien gefunden haben, haben wir an dieser Stelle ein paar interessante Tips. Die erste Landschaft, in der die meisten Spieler Schwierigkeiten haben, ist mit der Nummer 5. In deren oberem Teil befinden sich zwei blinkende Punkte. Die den Bildschirm umrahmenden Steine mit dem Loch in der Mitte lassen sich durch Anstoßen verschieben. Einer dieser Steine braucht bloß auf den linken blinkenden Punkt geschoben zu werden. Dadurch öffnet sich im unteren Teil der Landschaft eine Tür, hinter der sich ein Schalterstein befindet. Mit Hilfe eines Regenschirms (muß vorher aktiviert werden!) kann man dorthinfliegen und diesen betätigen. Damit öffnet sich wiederum

im oberen Teil der Landschaft eine Tür. Auf diese Weise kann man nacheinander alle Türen öffnen.

Vielen ist auch die Funktionsweise der Meditationslandschaften unklar. Das Prinzip ist aber äußerst einfach: Sie steuern alle Kugeln gleichzeitig(!) mit der Maus. Sie müssen lediglich in jede Mulde eine Kugel manövrieren. Bei der Landschaft 10 sollte man die Kugeln ruhig in die drehenden schwarzen Löcher hineinfallen lassen; fällt eine Kugel in das schwarze Loch, so erscheint sie anschließend wieder auf dem anderen Brett. Allerdings sollten Sie keine allzu hektischen Bewegungen mit der Maus veranstalten, da sonst die Kugeln von den Brettern fallen. Versuchen Sie einmal eine Kugel nach der anderen vorsichtig in die Mulden abzudrängen, Sie werden sehen, wie einfach das eigentlich ist!

Meinolf Schneider





# Midi mal anders!

Ein schneller Blick um die Ecke. Da ist einer! Ein ahnungsloses Opfer, also nichts wie hinterher. Der andere ist ganz schön fit. Er rast mit halsbrecherischer Geschwindigkeit um alle Ecken, und um ein Haar hätte er es geschafft, mich abzuhängen. Aber ich bleib' dran und warte auf meine Chance. Erverschwindet um eine Ecke, ich reiße den Knüppel rum.

Mist! Da ist noch einer. Die beiden liefern sich ein Duell. Mein Opfer scheint schon angeschlagen zu sein. Er weicht zurück. Zu spät entdeckt er mich. Ein Gnadenschuß, under ist erledigt. Der Dritte ist jetzt sicher sauer. Ich habe ihm ja seine Beute vor der Nase weggeschnappt. Und gleich wird er sich noch viel mehr ärgern, denn er wird mein nächstes Opfer.

Erschießt. Ich weiche geschickt nach hinten um die Ecke aus. Vorbei! Ein reflektierender Schuß um die Ecke, ich höre, wie er trifft. Ich stürme nach vorne. Da ist er mit seinem breiten Grinsen im Gesicht. Doch das vergeht ihm gleich, denn auch mein nächster Schuß sitzt. Im Sterben feuert er nochmal. Wahrscheinlich Auto Answer. Egal. Endlich reicht das Geld für Quick. Und weiter geht's mit doppelter Geschwindigkeit.

Midi-Maze II ist ein Action-Spiel erster Sahne. Der Vorgänger ist schon fast ein Klassiker, denn er begeistert schon seit Jahren viele Atari ST-Besitzer. Bis zu 16 Rechner können, über Midi verbunden, an einem Spiel teilnehmen. Jeder der Spieler steuert eine grinsende Kugel durch ein Labyrinth, das er in 3D-Sicht auf dem Bildschirm hat. Das Ziel des Spiels ist so einfach wie martialisch. Einzeln oder in Teams jagt man sich durch das Labyrinth und versucht alles, was sich bewegt, umzunieten.

Doch sollte man sich nicht gleich durch die Einfachheit oder den kriegerischen Aspekt des Spiels



abschrecken lassen. Die Faszination liegt darin, daß die grinsenden Kugeln aus Bits nicht von einem himlosen Algorithmus gelenkt werden, sondern von Menschen, die sich immer wieder neue Strategien und Tricks ausdenken. In einer Gruppe ab vier Spielern macht es soviel Spaß, daß man leicht Stunden vor dem Bildschirm verbringt. Wen die Schießerei stört, der kann sich ja vorstellen, daß man Schwarzer Peter spielt, und wem zuerst drei schwarze Peter zugeworfen wurden, der hat verloren.

Jeder der in der ersten Version eine größere Vielfalt an Aktionsmöglichkeiten vermißte, der dürfte jetzt getröstet sein. Mit dem Geld, das man durchs An- und Abschießen erhält, kann man in Midi-Maze II viele nette Überraschungen kaufen. Das fängt bei Übersichtskarten des Labyrinths an, auf denen für etwas mehr Geld auch die Gegner eingezeichnet sind, und endet mit kompletter Unsichtbarkeit und der Fähigkeit, durch Wände zu laufen. Je nützlicher eine Fähigkeit ist, desto mehr muß man dafür bezahlen. Und da man mit einer vorher festgelegten Menge Geld gewinnt, sollte man es sich gut überlegen, ob und für was man das Geld ausgibt.

Da gibt es Sachen wie Got You und No Got You. Besitzt man ersteres, so wird man nicht verwundet, sobald man getroffen ist. Stattdessen bekommt der Angreifer die Auswirkungen seines eigenen Schusses zu spüren. Es sei denn, dieser besitzt No Got You,

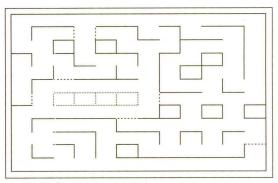

Mnsich leicht Überblick über ein Labyrinth verschaffen.

dann ist die Wirkung von Got You aufgehoben. Da Got You teurer als No Got You ist, ist es relativ leicht, sich zu schützen, und man muß sich überlegen, ob man das Geld für Got You ausgeben will. Auf alle Fälle nützlich sind Reflective Shot, Fast Shot, Quick und Auto Answer. Ersteres läßt den Schuß an den Wänden des Labyrinths abprallen und eignet sich deshalb hervorragend zum um die Ecke schießen. Fast Shot verleiht dem eigenen Schuß doppelte Geschwindigkeit, und Quick verdoppelt die Bewegungsgeschwindigkeit der Spielfigur. Auto Answer schießt, sobald man getroffen wird, in die Richtung zurück, aus der der Angriff kam. Das ist besonders für Leute, die einem in den Rücken schießen, eine böse Überraschung. Da die Geldmenge, die zum Gewinnen nötig ist, sowie alle Zusatzeigenschaften, die man erwerben kann, für jeden

Spieler einzeln festgelegt werden, ist auch ein Spiel in einer Gruppe aus Midi-Maze-Kennern und Anfängern interessant.

Midi-Maze II kann man mit Maus oder Joystick, in Schwarz-weiß oder Farbe und auch in selbstgebauten Labyrinthen spielen. Es ist schneller als der Vorgänger und es können bis zu 27 verschiedene Extras aktiviert werden. Das Spiel ist Shareware und wer sich registrieren läßt, bekommt ein Midi-Maze-T-Shirt. Also auf zur nächsten Midi-Maze-Session!

Manuel Chakravarty





# Sechseck-**Tetris**

Das genial-einfache Spielprinzip von Tetris scheint in letzter Zeit immer mehr Programmierer zu immer neuen Varianten dieses Genres zu inspirieren. Nach Columns (ST-PD 273), bei dem "Farbmuster" richtig kombiniert werden müssen, Setz ab mit einer dritten Dimension (SP-PD 346) oder Leblon (ST-PD 374), bei dem auf mehreren Feldern gespielt wird, findet sich auf der Diskette Nummer 374 nun mit Hextris eine weitere Version.

Im wesentlichen ist dieses Programm von G. Gerhardt ein "normales" Tetris, das nun aber auf Sechsecken basiert. Die herabfallenden Figuren sind dementsprechend gestaltet und verhalten sich beim Rotieren aufgrund der schrägen Flächen etwas ungewohnt. Die Steuerung erfolgt über die Pfeiltasten des Cursor-Blocks, Ferner erreicht man mit P eine Spielpause, mit N ein neues Spiel, und mit O kann man schließlich das Programm verlassen.

Tetris-Fans, die die normale Version schon perfekt beherrschen und etwas Abwechslung suchen, sollten ruhig einmal Hextris ausprobieren. Es ist sehr ähnlich, aber doch anders, so daß es eine neue Herausforderung darstellt. Einziges Manko dieses Spiels ist, daß Score wie Highscore zwar angezeigt, aber nicht abgespeichert

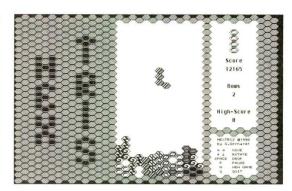

werden, und es bei Spielende (keine Figur läßt sich mehr setzen) einfach stehenbleibt und auf ein N

Hextris ST-PD 374

# Maß halten

In Deutschland ist immer alles sehr schön geregelt: Seit 1868 gibt es den Meter und davon abgeleitet Kilometer (das tausendfache) sowie Millimeter (ein tausendstel). Flächen- (Quadratmeter) und Raummaße (Kubikmeter) funktionieren entsprechend. Alle Angaben lassen sich prima durch einfaches Verschieben des Dezimalkommas ineinander umrechnen. Bei den Angelsachsen dagegen ist alles ein bißchen anders: dort mißt man in Inch (mit dem deutschen Wort Zoll ist wiederum eine andere Länge bezeichnet). Foot oder Yard. Auch von Unzen und Gallonen ist die Rede.

Wenn Sie nun einmal mit dem Problem konfrontiert werden, aus diesen etwas unhandlichen Maßangaben verständliche Zahlen zu machen, können Sie entweder im Lexikon nachschlagen und den Taschenrechner zücken oder eine Diskette ins Laufwerk schieben und das Umrechnungsprogramm von Udo Elger starten. Dieses in GFA-BASIC 2.0 geschriebene Programm (Quell-Code dabei) rechnet nach Bedarf die verschiedenen Angaben folgender Systeme entsprechend um: Gewicht, Leistung, Länge, Fläche, Druck, Rauminhalt, Temperatur und Arbeit. Das ist nicht nur besonders praktisch, wenn man sich mit amerikanischen Programmen oder Büchern befaßt, sondern auch bei den manchmal etwas befremdlichen Neubezeichnungen in der Technik: so wurde - zumindest

### Einbeilan-Amachaer

Lange

12 Zoll

1 Meter 1 FUB 1 7011

= 304,8 mm = 30.48 cm = 0,3048 m = 0,99999999999 ft = 0,33333333333 yd

offiziell - aus PS (Pferdestärken) kW (Kilowatt) oder aus der Kalorie die Einheit Joule. Auch hier rechnet das Programm nicht nur um, sondern zeigt zusätzlich noch eine kleine Umrechnungstabelle

Masze ST-PD 354





uch wenn Sie kein Fan der Marx-Brothers sind, haben Sie vielleicht Lust, Ihren Favorit bzw. einfach das ein oder andere Programm unter den ST-PDs in unserer Rubrik PD-NEWS vorzustellen. Anruf zur angegebenen Zeit genügt, und Sie erfahren alles weitere.

06196/481814

freitags von 1500-1600 Uhr



# Adressbuch mit Komfort

Es ist ein altes Problem: Will man seine Adressen oder andere Daten elektronisch verwalten, stehen einem Dutzende von mehr oder weniger brauchbaren Datenbanken zur Verfügung. Mit Ihnen kann man Anschriften und Geburtstage von 10.000 Leuten speichern, sortieren und in Serienbriefen ausdrucken. Doch in der Praxis des privaten Anwenders liegen die Anforderungen oft etwas anders: Wichtige Adressen kennt man auswendig, und darüber hinaus benötigt man nur eine Handvoll weiterer Anschriften für individuelle Briefe.

Was liegt also näher, als dafür eine Miniaturdatenbank als Accessory zu konzipieren? Das Programm Addresshelp von Andreas Jäckel bietet die Möglichkeit, maximal 75 Anschriften zu verwalten und über die Menüleiste jederzeit abrufen zu können. Arbeitet man außerdem mit der Textverarbeitung 1st Word oder That's Write, lassen sich die Texte direkt in das aktuelle Dokument übertragen! Dabei lassen sich auch zusätzliche Leerzeilen sowie ein Anredetext einfügen. Das spart nicht nur Tipparbeit, sondern hilft auch, Schreibfehler zu vermeiden.

Das Accessory dürfte für den privaten Gebrauch eine gute Hilfe sein, wobei es nicht funktionsüberladen ist. Schade ist aber, daß das direkte Einfügen in den Text tatsächlich nur mit 1ST Word oder That's Write funktioniert. Alle anderen Programme, die ich daraufhin getestet habe, hatten nur ein müdes Cursor-Zucken übrig oder schrieben alles in eine Zeile, wenn Sie überhaupt Accessories zulie-Ben. Ein schönes Detail ist auch, daß sich für die Adressen ein separates Suchwort eingeben läßt, daß nichts mit dem Adreßtext zu tun haben muß.

Für alle, die feststellen mußten, daß dieses Programm nicht mit ihrer Textverarbeitung zusammenarbeitet, noch ein kleiner Tip: Mit den selbstdefinierbaren Makros einer Textverarbeitung kann man in der Regel nicht nur Arbeitsschritte und Floskeln, sondern auch Anschriften speichern und einfügen. Ferner lassen sich über Werkzeugkiste (ST-PD 356) oder Harlekin (MAXON) Tastenmakros definieren, die in allen Programmen aktiv sind. Allerdings besteht dann Kollisionsgefahr mit Tastaturkürzeln.



# Feuchtfröhlich

Bar von Roland Fricke ist eine originelle Rezeptverwaltung für Cocktails. Das Programm zeichnet sich durch gute Bedienbarkeit aus und fällt durch einen lustig animierten Barkeeper aus dem Rahmen. In der ersten Version konzentrierte es sich noch auf alkoholische Getränke. Entsprechend dem gestiegenen Gesundheitsbewußtsein und der Verantwortung im Straßenverkehr sind in der Rezeptsammlung nun auch alkoholfreie Getränke zu finden, die mit einem Sternchen gekennzeichnet sind (\*). Ferner wurde der Zeichensatz geändert, so daß nun auch ç, é, è, ú, ñ sowie 1/2 und 1/4 zur

Verfügung stehen. Wie bisher wird beim Start des Programmes automatisch die Datei STANDARD .-BAR geladen. Neu ist allerdings, daß man nun auch beliebige andere Dateien laden oder im Speicher miteinander kombinieren kann. Doppelte Eintragungen werden anhand des Namens und der Zusammensetzung automatisch aussortiert. In einer Datei finden ca. 400 verschiedene "Giftmischungen" Platz. Dem Update beigefügt sind drei Sammlungen mit zusammen ca. 170 verschiedenen Getränken.







# Denk mal!

Auf den ersten Blick erinnert das Pentomino an das alte chinesische Puzzlespiel "Tangram", bei dem man aus verschiedenen Drei- und Vierecken schattenrißähnliche Bilder legen muß. Bei diesem Spiel bestehen die Figuren aus Kombinationen von jeweils fünf Quadraten, so daß es zwölf verschiedene Anordnungen gibt. Auch hier müssen in einem Raster vorgegebene Bilder aus den einzelnen Teilen zusammengesetzt werden. Dabei steht jedes Muster allerdings nur einmal zur Verfügung. Einzige Hilfe ist das Drehen der Figur, um sie in eine Lücke einzupassen. Bei dieser Umsetzung von G. Gerhard werden 38 solcher Rätsel mitgeliefert, die man ohne Zeitdruck und in beliebiger Reihenfolge lösen kann (ST-PD 374). Sollten einmal Zweifel an der Lösbarkeit aufkommen, kann man sich über den Menüpunkt Lösung die richtige Kombination anzeigen lassen. Ferner gibt es einen Editor, mit dem man die Aufgaben auf maximal 99 erweitern kann.

Pentomino ist kein typisches Computerspiel. Wer keinen Rechner besitzt, spielt es in der Regel kostengünstig mit selbst ausgeschnippelten Papier- oder Pappfiguren. So kann man es auch unterwegs ohne Laptop spielen. Die Computerversion kann einen natürlich auf den Geschmack bringen, sich zur Abwechslung einmal mit ähnlichen Spielen ohne "High Tech" zu beschäftigen (Literatur dazu ist nicht gerade selten).

thl



# ST-COMPUTER PUBLIC DOMAIN



#### Liebe ST-Computer PD-Freunde.

auch in diesem Monat gibt es wieder eine große Zahl von Updates, mit denen wir wie immer die Disketten aktualisieren. Sie können daher sicher sein, in unserer Serie immer die aktuellsten Versionen zu finden, die uns die Autoren zuschicken, auch wenn sie mal nicht in der Update-Liste explizit erwähnt werden. Sollten Sie die Disketten von irgendeinem PD-Copyshop erhalten, achten Sie bitte auf die Versionsnummern, denn nur sehr wenige die ser Händler fragen bei uns nach den Updates Nebenbei: es gibt keine offiziellen Zweigstellen oder Kopierservices oder ähnliches von der ST-Computer-PD-Serie, auch wenn einige sich als solche ausgeben.

Ihre ST-Computer-Redaktion

#### TOPAKTUELL IN DIESEM MONAT



#### SPRACHE

PD-Scheme ist eine experimentelle Programmiersprache. Sie umfaßt weitgehend den Scheme-Standardbefehlssatz. Genau wie Lisp, ist Scheme besonders dazu geeignet, symbolische Aufgaben zu bewältigen. Samt speziellem Editor und Source-Code in GFA-BASIC.



### DIVERSES

COMMAND: Äußerst leistungsfähiger Kommando-Prozessor (CLI). Bereits in früheren Versionen in der ST-PD Serie.

Trans ST 64: Datenübertragung von einem C64 auf den ST. So können alte Bilder (PICS), Zeichensätze (FONTS) und Texte (in Com-modore-ASCII oder im Vizawrite-Format) auf dem ST weitergenutzt werden. Inklusive Bauanleitung für entsprechendes Verbindungskabel. [S, C64 erforderlich (soso).]

IBMASCII: Wandelt IBM-Textdateien in Atari ST-Format und zurück. (s/w)



#### DIVERSES

ASS MAC: Bei den Quelltexten handelt es sich um eine Makrosammlung für den GFA und andere Assembler, die die Aufrufe des Betriebssystems beträchtlich vereinfacht. Sie umfaßt AES-, VDI-, TOS-, und TOS30(TT)-Makros

GTOOLSI: Graphic Tool Science. Programm zur grafischen Darstellung von Werten und zwar als Punkt-, Linien-, Balken- und 3D-Bal-kengrafik. Verarbeitet ASCII-Dateien oder Werte aus eigenem Editor. Darstellung von Standardabweichung. (s/w)

MULTITOOL: Accessory mit einigen praktischen Features. PIC-Anzeigen, Cursor und Maus ein- und ausschalten (praktisch, wenn irgendein Programm diese einfach ausschaltet), schnelle grafische Diskinfo über alle angeschlossenen Laufwerke. Telefonregister. Dateien kopieren/verschieben und Hardcopy auf Disk

NECPRINT: kleines nützliches Programm zum Drucken von Hardcopies auf NEC Px-Drukkern und kompatiblen. Ausschnitt, verschiede ne Größen, light.

SHOW ME: Programm zum Anzeigen Textdateien im Desktop. Texte können vorund rückwärts geblättert werden. Benutzt Proportional-Font. Zeigt auch 1st\_Word-Dateien vernünftig an.

SPEEDER: Verdoppelt die Lese- und Schreibgeschwindigkeit des Diskettenlaufwerks. Läuft aufallen RAM/ROM-TOS-Versionen (1.0-1.6).

NOTEPAD: Einfaches, aber sehr praktisches Notizprogramm (ACC). Laden, Speichern, Drucken, Modem schicken. Als Accessory immer zu erreichen



#### GRAFIK



ST DESIGNER 1.5: Zeichenprogramm mit hervorragenden Funktionen. Einige Besonderheiten: Pinsel (mit Füllmustern), Schwamm, Appausen, Verlauf, stufenloses Drehen, Zoomen, Clipboard, und Bézierkurven. Weiterhin zeichnet sich der Designer durch eigene Vektor-Fonts aus, die stufenlos vergrößert und gedreht werden können. Ein leistungsstarker Font-Editor ermöglicht die Kreation eigener Fonts.



CHARTS\_3: Programm zur Erstellung von Geschäftsgrafiken aller Art. Kuchen-, Säulen-Linien-, Punktgrafik in 2D- und 3D. Ein universeller Dateneditor sorgt für leichte Eingabe Zur weiteren Gestaltung der Grafiken sind einfache Grafikfunktionen eingebaut (s/w)



#### ASSEMBLER

ASM63: Cross-Macro-Assembler für die Prozessortypen HITACHI 6301, MOTOROLA 6800, 6801, 6802 und ähnliche Prozessoren. sowie die darauf aufbauenden Microcontrollei on HITACHI und MOTOROLA (z.B. HD 63701). Stark erweiterte Version (2.1)

ASMSHELL: Assembler-Shell ASMSHELL zum bequemen Arbeiten mit ST und einem Prozessor-Board. ASMSHELL arbeitet mit UNITERM, TEMPUS und JUNIORPROMMER problemlos zusammen.

ASMSHELL und ASM63 werden zur Ausbildung im Labor für Mikrocomputertechnik an der FH-Berlin der DBP-Telekom eingesetzt.



#### UTILITIES

DIVPATCH: Diverse Patches. Dient vor allem dem nachträglichen Anmelden einer Floppy im Desktop ohne Neustart, Step-Ratenumschaltung für 5 1/4"-Laufwerk.(s/w)

1 HII FF: Betten gelöschter Dateien und von Daten auf einer zerstörten Diskette. Sehr hilfreiches Programm.(s/w)



DESKHANDLER: Programm zum komfortab len Erzeugen einer DESKTOP.INFO. Sämtliche Einstellungen können in Menü ausgewählt werden, besonders das Anmelden von Applikationen (z.B. DOC, TXT, ASC auf WORDPLUS) wird unterstützt.(s/w)

DIS65: Disassembler für 6502-Code Ideale Ergänzung zum 6502-Cross-Assembler von PD 358. Entwickelt wurde er übrigens mit Sozobon C (PD 240/241) und Guläm (PD 144).

FLAG 1\_4: Programm zum Setzen des Fastload-Bits (schnelleres Starten eines Programms) und des Fast-Bit im TT, das angibt, ob ein Programm in das ST- oder in das schnelle 32-Bit-RAM geladen wird. (ab TOS 1.4)

HDREEE: gibt eine schnelle Gesamtübersicht über den Belegungsgrad der angeschlossenen Festplatte und deren Partitions aus.

NOTIZ: Notizblock als Accessory. Praktisch für Aufnahme wichtiger Ideen, Telefonnummern...(s/w)

STARTUP: Boot-Hilfe für den AUTO-Ordner: Uhrzeit resetfest einstellen, Accessories und AUTO-Ordner-Programme wählen. Schnell. Sicher. UNDO möglich. V 3.3.

RAMFREI: Zeigt den vorhandenen, freien und belegten RAM in Ihrem ST in Bytes und in Prozent an. Führt auf Wunsch einen Warmoder Kaltstart durch. Kann den Systemspeicher auf Wunsch verkleinern (praktisch zum Testen neuer Programme). Auch für TT-Speicher.

KOMMANDO: Kommandozeileninterpreter. Eignet sich prima für Shells (z.B. Gemini). Durch Schieben einer Batch-Datei auf das ando-lcon wird diese ausgeführt. (S)

MACTEXT: konvertiert Zeichen und Zeilen-Enden von Mac-Texten für Wordplus, o.ä.

MEGAROY2: Speichermonitor mit anspruchsvollen Befehlen, z.B. grafische Dar-stellung des RAM-/ROM-Speichers, Suchen von Text und Icons, Ausschneiden von Spei-cherbereichen (Icons) als Datei. (s/w)



#### UTILITIES

PYROSAVE: Bildschirmschoner mit Feuerwerk, Einstellbare Zeit, (s/w)



alsACC und PRG. Weckfunktion, Westminstergong, Zeitverstellung per Maus.

DIGIUHR: Blendet eine Digitaluhr in der Menüleiste ein.(s/w)

SYSTEM: Gibt intere Infos über den Rechner. Modell, RAM-Bestückung, angeschlossene Floppy-Laufwerke, BLITTER, TOS-Version. TOS-Datum, GEMDOS-Version, GDOS, VT52-Emulator, Gesamtspeicher (MMU+phystop) freier Speicher, Step-Rate, Verify und GEM-Fonts. (s/w)

SHOW ME: Programm zum Anzeigen von Dateien im Desktop, jedoch mit Funktionen zum Vorwärts- und Rückwärtsblättern.

ph\_res2: Schnelleres Booten durch Verhinde-rung des Löschens des Restspeichers bei Auto-Ordner Programmen und ACCs.

VOLUME: Dient zum Ändern des Diskettennamens

DUMPVECT: Gibt die Belegung der ST-Systemvektoren auf dem Drucker aus.

FILESAFE: File-Verwaltung, die Festplattenund Disk-Laufwerke unterstützt. Dateien können hiermit verwaltet werden, in verschiedene Kategorien aufgeteilt, gesucht, gedruckt und vielseitig bearbeitet werden. (s/w)



SPIELE



FISKALT: Actionspiel bei dem Überblick und Ideenreichtum gefragt sind. In vielen Levels lauern immer neue Hindernisse und Gefahren. (Joystick,s/w)

NEWTRIS: Kombination von TETRIS und COLUMNS. 2 Varianten, die viele Stunden Spielfreude garantieren.

SH: Superhirn mit mehreren Spielvarianten (Doppelte erlaubt, 3 Level,...)



STTETRIS: fantastische Tetris-Variante für 2 Spieler. Jetzt kann man parallel zu zweit dem süchtig machenden Hobby fröhnen. (s/w)

MANAGERTEST: Beurteilt nach vielen Fragen, ob Sie ein Managertyp sind oder nicht.



#### DRUCK-UTILITIES



DRUTREIB: Programm zum Erstellen von Wordplus-Druckertreibern. Sonderzeichen können bequem per Maus gezeichnet werden. Drutreib generiert daraus automatisch eine HEX-Datei, die dieses Zeichen später als Grafikzeichen druckt. Vorbei sind die aufwendigen Definitionen per Karoblatt und Taschenrechner, (s/w)

GGINST: Programm zur Umwandlung von HEX-inCFG-Files. Speziell für Druckprogramm aus ST-Computer 4/90.

SOKRATES: Programm, das es dem Anwender erlaubt, griechische Texte einzugeben. Unterstützt Eingabe aller griechischen Zeichen, dazu Spirititi (Asper und Lenis). Zirkumflex und Akut, jeweils in allen Kombinationen mit den Vokalen, (S)

# ST-COMPUTER PUBLIC DOMAIN



IconEdi: Editor für Icons. Viele nützliche Befehle, wie etwa Drehen und Verschieben, Aus gabe als Sprite, Maus und RSC-Datei. Leicht eingeschränkte Version, aber gut funktionsfähig. (s/w)

HEINZEL: Accessories zum Senden von Steuercodes an Drucker. Zusätzlich ist ein schneller Drucker-Spooler eingebaut. Spezialversionen für NEC- und Epson-LQ-Druk-



LERNEN



PD\_CMAMP: Vokabellernprogramm mit 800 englischen und über 2000 italienischen Worten. Umfangreiche Auswertungen, Erweiterbarkeit, Mehrfachbedeutungen u.v.m. machen dieses Programm zu einer großen Lernhilfe.



FÖRDER: Das Programm dient zur Vertiefung von Rechen - und Rechtschreibfertigkeiten. Verschiedene Schwierigkeitsstufen. Im Schreibteil sind zusätzlich Bilder vorhanden, deren Bedeutung man eingeben muß, dadurch höhere Motivation. Mit eigenen Bildern erweiterbar. Ergebnis wird festgehalten, dadurch Steigerungsmöglichkeit. (s/w)







Achtung! Komplettes TeX-Paket, bestehend aus dem kompletten TeX 2.0, Metafont, Fonts plus TeXDraw, ZPCAD.

# MACHEN SIE MIT!

Programm in unsere PD-Sammlung geben, um es auch anderen Usern zugänglich zu machen? Kein Problem. Schicken Sie es uns auf einer Diskette zu, samt einer Bestätigung, daß es von Ihnen ge schrieben wurde und frei von Rechten Dritter ist. Bei Fragen steht Ihnen die Redaktion gerne zur Verfügung

> MAXON Computer ST-Computer PD Industriestr. 26 W-6236 Eschborn

# UPDATES

Folgende Programme wurden von den Autoren überarbeitet bzw. erweitert. Daher sind diese Versionen ab sofort auf unseren original PD-Disketten enthalten.

PD 32 AGoFinanzmathematik 1.4: verbesserte und überarbeitete Version

PD 142 SCANNER 1.6: schnellere und erheblich verbesserte Version

PD 144 TEXSHELL 2.1: Es ist eine Fehlerbereinigung vorgenommen worden.
PD 215 KLIMA 2.1: Mit Hilfefunktion. Es wer-

den jetzt 204 Datensätze mitgeliefert. PD 243 UNI LIGA 1.56: Die Tabellenausgabe wurde verbessert und ein Accessory-Aufruf ist

PD 280 FOTO 1.03: überarbeitete Version PD 289 SKOOTER 1.1: Fehler wurden elimi-

PD 305 Kartei 2.01: Das Programm arbeitet nun vollständig unter GEM.
PD 311 BUDGET 2.0: Diese Version ist völlig

überarbeitet und liegt nun in erweitertem Umfang und voller GEM-Bedienung vor.

PD 318 TELDAT 2.31: Mausunterstützung ist

PD 318 1stSOUND 1.28; verbesserte Version mit erweiterter Suchroutine

PD 329 MORSEMASTER 2.0: überarbeitete und erweiterte Version

PD 338 TOPSHELL: Die Programme können nun auch über die Tastatur gestartet werden.
PD 341 Hüpfer 3.4: Abspeicherfehler wurde behoben und diese Version durch trigonometrische Funktionen erweitert

PD 342 HPGL-VDI-TREIBER 1.4: überarbeitete Version
PD 343 ZPrint 1.7: läuft auf allen ST- und TT-

Auflösungen und die Formatieroptionen können wahlweise eingestellt werden

PD 362 EXPLODE 3.0: Es kann nun gegen Computer-Gegner gespielt werder PD 367 DirList 1.4: läuft nun auch in der mitt-leren Auflösung und auf allen TTs mit mindestens 640x400 Pixeln, kleinere Fehler wurden

PD 367 Readboot 1.7: Fehler wurden behoben und die Bedienung mit der Maus ist nun

PD 373 LORD 1.5: Alle Dialoge sind nun voll GEM-unterstützt

#### ARKÜRZUNGEN

1MB = mind. 1MB Speicher notwendig

s/w = nur Monochrom; f = nur Farbe S = Shareware

## Schon gesehen?

"PD ROYALE - Das Beste aus der ST Computer Public Domain Serie" entweder direkt bei MAXON Computer für DM 34.- inkl. Versandkosten oder über den Buchhandel (unverbindlicher Verkaufspreis DM 29,-).

ISBN 3-927065-07-2

Die in PD ROYALE beschriebenen Programme sind auf

über 60 Disketten verteilt. Wir haben uns daher dazu entschlossen, diese Programme neu gesammelt zusammenzustellen. Herausgekommen sind drei 'Pakete Royale', bestehend aus je 5 randvollen Disketten, gefüllt mit Programmen aus diesem Buch.

#### PAKET ROYALE A - Anwendungen

Minitext, Deluxe Fontmaster, Fontedit, Tiny Editor, Keyhelp, Brief, Last Word, Umlaut, Prn-Send, Speedwriter, ASCII-Edit, Printing Press, Little Painter, Showtime, Sticker, LQ 800, Hardcopy, Public Painter, WDR-Bild, SBASE, GEM-Calc.

ATARI ST

MAXON

THORSTEN LURM

5 Disketten DM 39,-



#### PAKET ROYALE B - Utilities+Unterhaltung

ARC, Sagrotan, Bitte ein Bit, Cruncher, FCOPY III, Hyperformat, Packer, ZOO, Calendar, Chooseboot, Deskedit, Dump, FSelect, Give Up, Goodies, James, JClock, Lock, Megamatic, Simple, ST-Klick, Termin, Uhr, Werkzeugkiste, X-Utility, CHR-Tree, Diskkatalog, Goodview, Hide, SuperFileCopy, XDir, XDirList, Bar, Biorythmus, ST-Kalender, Kalender, Shapes, Erdkugel.

5 Disketten DM 39,-



#### PAKET ROYALE C - Spiele

Tetrix, Stones, Columns, Diamond Miner, Solitaire, U-Boot, Laserschach, Superbreakout, Invaders, Mac Pan, Memory, Quiz, Wizzy, Go-Up, DGDB I+II

5 Disketten DM 39.-



#### 1. Schriftliche Bestellung

- Der Unkostenbeitrag für eine Diskette beträgt DM 10,-
- Hinzu kommen Versandkosten von DM 5,- (Ausland
- Bezahlung per Scheck oder Nachnahme
- (Im Ausland nur Vorauskasse möglich)
- Bei Nachnahme zuzüglich DM 4,00 Nachnahmege-
- Ab 5 Disketten entfallen die Versandkosten (DM 5.bzw. DM 10.-)
- Der Versand kann aus technischen Gründen ausschließlich gegen Nachnahme oder Vorauskasse erfolgen (auch für Händler!).

## DIREKT-VERSAND

Alle PD-Disketten unserer Sammlung gibt es nur direkt bei MAXON-Computer.

#### 2. Telefonische Bestellung

MAXON-Computer GmbH 'PD-Versand' Tel.: 0 61 96 / 48 18 11 Fax: 0 61 96 / 4 18 85 Mo-Fr 900 - 1300 und 1400 -1700 Uhr

- Lieferung erfolgt per Nachnahme

MAXON-Computer GmbH 'PD ST-Computer

Schwalbacher Straße 52 W-6236 Eschborn

Nutzen Sie die PD-Karte in diesem Heft

# Immer up to date

| Programmname                | Version | Daten |      | Programmname                         | Version | Daten   |        |
|-----------------------------|---------|-------|------|--------------------------------------|---------|---------|--------|
| Adimens ST                  | 3.1     | N HM  |      | Mr Print                             | 3.0     | NH      |        |
| Adiprog SPC Modula          | 1.1     | NHM   |      | MT C-Shell                           | 1.2     | N HM    | 1M     |
| Aditalk ST                  | 3.0     | NHM   |      | Multidesk                            | 1.82    | N HML   |        |
| Adress ST / Check ST        | 1.0     | NH    |      | <ul> <li>MultiGEM (PAM's)</li> </ul> | 1.0     | N HML   |        |
| Afusoft Morse-Tutor         | 2.0     | N HML |      | Musix32                              | 1.01    | JH      |        |
| Afusoft Radio-Writer        | 1.0     | N HML |      | NeoDesk                              | 3.0     | N HML   |        |
| Afusoft Radiofax plus       | 1.0     | N HML | 1M   | Notator                              | 3.0     |         |        |
|                             |         | NHM   | TIVI | NVDI                                 | 1.0     | N HML   |        |
| AIDA                        | 1.1     |       |      |                                      | 1.86    | N HML   |        |
| AnsiTerm                    | 1.4     | N     |      | Omikron Assembler                    |         | N HML   |        |
| Arabesque                   | 1.20    | NH    |      | Omikron BASIC-Compiler               | 3.06    |         |        |
| Arabesque Profesional       | 2.00    | NH    |      | Omikron BASIC 68881-Compiler         | 3.06    | N HML   |        |
| Assembler Tutorial          | 1.06    | N HM  |      | Omikron BASIC Interpreter            | 3.03    | N HML   |        |
| Banktransfer                | 1.0     | NH    |      | Omikron DRAW! 3.0                    | 3.01    | N HML   |        |
| 1st BASIC Tool              | 1.1     | N HML |      | Omikron EasyGEM-Lib                  | 1.0     | N HML   |        |
| BTX-Börsenmanager           | 4.0     | NH    |      | Omikron Maskeneditor                 | 1.0     | NHML    |        |
| BTX/VTX-Manager             | 3.0     | NH    | 1M   | Omikron Midi-Lib                     | 2.1     | N HML   |        |
|                             | 1.09    | NH    | 1M   | Omikron Numerik-Lib                  | 1.2     | N HML   |        |
| Calamus                     |         |       |      |                                      | 1.5     | N HML   |        |
| Cashflow                    | 1.0     | NH    | 1M   | Omikron Statistik-Lib                |         |         |        |
| Chips At Work               | 1.0     | N HM  | 77.1 | PAM's TERM/4014                      | 3.012e  | NH      |        |
| CIS-L&G                     | 2.1     | NH    | 2M   | PAM's TurboDisk                      | 1.7     | N HML   |        |
| CiSystem                    | 2.1     |       | 2M   | PAM's NET                            | 1.1     | N HML   |        |
| Clix-Editor                 | 2.15    | N HM  | 1M   | PCB-layout                           | 1.19    | NH      |        |
| Convector                   | 1.01    | NH    |      | PegaDress                            | 1.0     | NH      |        |
| Creator                     | 1.1     | NH    |      | PegaFakt                             | 2.0     | NH      |        |
| Cubase                      | 2.0     | 5765  |      | PegaStic                             | 1.1     | NH      |        |
| CW-Chart                    | 8.0     | NH    | 1M   | Phoenix                              | 1.0     | N HML   |        |
|                             | 1.2     | NH    |      | phs-BTX-Box                          | 6.1     | NHML    | 1M     |
| Daily Mail                  | 6.0     | NHM   |      | phs-ST-Box                           | 1.2     | NHM     | 1.047  |
| dBMAN                       |         |       |      |                                      | 1.0     | NHM     | 1M     |
| Diskus                      | 2.0     | NHM   |      | phs-Boxtalk                          |         | N HML   | 1M     |
| dBMAN                       | 5.10    | N HML |      | phs-Boxedi                           | 1.0     |         | LIVI   |
| Easybase                    | 1.1     | NHM   |      | Platon                               | 1.45    | NH      |        |
| Easytizer                   | 1.0     | N HM  |      | 1st Proportional                     | 3.13    | N HM    |        |
| Easy Rider Assembler        | 2.04    | NHM   |      | Prospero Pascal                      | 2.153   | N HML   |        |
| Easy Rider Reassembler      | 2.31    | N HM  |      | Prospero Fortran                     | 2.153   | N HML   |        |
| Edison                      | 1.00    | NHM   |      | Prospero C-Compiler                  | 1.144   | N HML   |        |
| fibuMAN                     | 4.0     | NH    |      | Prospero Developers Toolkit          | 1.111   | N HML   |        |
| fibuSTAT                    | 2.3     | NH    |      | Protos                               | 1.1     | NH      | 1M     |
|                             | 1.4     | N HML |      | Querdruck2                           | 2.05    | NHM     |        |
| Flexdisk                    |         |       |      |                                      | 1.0     | NHM     |        |
| FM-Meßtechnik               | 1.0.b   | N HM  |      | Quick_Dialog                         |         | NH      | 1M     |
| FTL Modula-2                | 1.18    | NHM   |      | ReProk                               | 1.10    |         |        |
| Gadget                      | 1.2.5b  | NH    |      | Revolver                             | 1.1     | N HML   | 1M     |
| GEMinterface ST             | 1.1.    | N HML |      | Rufus                                | 1.04    | N HML   | 1M     |
| GFA-Artist                  | 1.0     | N L   |      | Scarabus                             | 2.0     | NH      |        |
| GFA-Assembler               | 1.5     | N HML |      | Scigraph                             | 2.0     | J HM    |        |
| GFA-BASIC 68881             | 1.3     | NHML  |      | Script                               | 2.0     | NHM     |        |
| GFA-BASIC-Compiler          | 3.5     | N HML |      | Search!                              | 2.0     | N HM    |        |
|                             | 3.5     | N HML |      | Signum! zwei                         | 2.01    | NH      |        |
| GFA-BASIC-Interpreter       |         |       |      |                                      | 2.1     | N HML   | 1M     |
| GFA-Draft plus              | 3.01    | N     |      | Simula                               | 1.5     | NH      | 1M     |
| GFA-Farb-Konverter          | 1.2     | NH    |      | Skylink                              |         | NH      | 1M     |
| GFA-Monochrom-Konverter     | 1.2     | N ML  |      | Skyplot+                             | 4.3     |         | LIVI   |
| GFA-Objekt                  | 1.2     | N HM  |      | Soundmachine II                      | 1.0     | N HM    |        |
| GFA-Starter                 | 2.0     | N HML |      | SoundMerlin                          | 1.01    | N HM    |        |
| GFA-Vektor                  | 1.0     | N     |      | SPC-Modula-2                         | 2.0     | N HML   |        |
| G+Plus                      | 1.4     | NHML  |      | Spectre 128                          | 1.9     | J HM    |        |
| GrafStar                    | 1.0     | NH    |      | 1st_Speeder 2                        | 1.0     | NHML    | 1 M    |
|                             | 3.111   | N HML |      | SPS ST                               | 1.5     | NH      | 1M     |
| Hänisch Modula-2            | 1.02    | N HML |      | STAD                                 | 1.3+    | NH      | 000000 |
| H.Modula-2-Runtime-Debugger |         |       |      | Steuer-Tax 2.9                       | 3.01    | NHM     |        |
| H.Modula-2-ONYX-Assembler   | 1.62    | NHML  |      |                                      |         | NHM     |        |
| H.Modula-2-Window-Library   | 4.0     | N HML |      | Steuer-Tax 3.9                       | 3.01    |         |        |
| H.Modula-2-GEMplus-Library  | 2.0     | NHML  |      | Steve                                | 3.0     | NH      |        |
| Hard Disk Accelerator       | 1.0     | N HML |      | STop                                 | 1.1     | NHM     |        |
| Hard Disk Sentry            | 1.10    |       |      | ST Pascal plus                       | 2.08    | NHM     |        |
| Hard Disk Toolkit           | 2.0     | N HM  |      | Supercharger                         | 1.4     | JH      |        |
| Harddisk Utility            | 3.0     | NHM   |      | Technobox Drafter/2                  | 2.0     | JH      | 1 M    |
| Harlekin                    | 2.0     | NH    | 1M   | Technobox CAD/2-ST/TT                | 1.4     | JH      | 2M     |
|                             | 1.1     | N HML |      | Tempus Editor                        | 2.10    | NHM     |        |
| Imagic                      |         |       |      | Tempus Word                          | 1.0     | NH      | 1 M    |
| Intelligent Spooler         | 1.10    | NHML  |      |                                      | 1.51    | NHM     |        |
| Interlink ST                | 1.89    | NHM   |      | That's Write                         |         | NHM     |        |
| ISI-Interpreter             | 1.20    | NHM   |      | Theca Librarian                      | 1.0     | IN HIVI |        |
| Junior Prommer              | 2.33    | NHM   |      | Themadat                             | 4.10    |         |        |
| K-Resource                  | 2.0     | NHM   |      | TIM                                  | 1.2     | NH      |        |
| Kleisterscheibe             | 2.30    | NHM   |      | TIM II                               | 1.0     | NH      | 1M     |
| Label ST                    | 1.0     | N HML |      | Transfile ST 1600                    | 1.1     | NHM     |        |
| Laser C (Megamax)           | 2.1     | N HML |      | Transfile ST 850                     | 1.2     | N HM    |        |
|                             | 1.2     | NHM   |      | Transfile ST plus                    | 3.1     | N HM    |        |
| 1st_Lektor                  |         | N HML |      | Transfile ST E500                    | 2.0     | N HM    |        |
| Lern ST                     | 1.22    |       |      | Transfile ST SF                      | 2.0     | NHM     |        |
| Link_it GFA                 | 1.1     | N HML |      |                                      |         | NHM     |        |
| Link_it Omikron             | 2.0     | N HML |      | Transfile ST IQ                      | 1.4D    |         |        |
| MagicBox ST                 | 7.78    | NHM   | 1M   | Turbo C                              | 2.0     | N HM    |        |
| Mathlib                     | 3.0     | NHM   |      | Turbo ST                             | 1.8     | N HML   |        |
| Mega Paint II               | 2.30    | NH    | 1M   | UIS II + Hermes                      | 2.5     |         |        |
|                             | 2.31    | NH    | 1M   | V Manager                            | 3.1     | NH      |        |
| Mega Paint II Professional  |         |       | LIVI | VSH Manager                          | 1.0     | N HML   | 1M     |
| Megamax Modula 2            | 3.5     | N HM  |      |                                      | 1.0     | N HM    | 1.001  |
| MGE Grafikkarte             | 1.27    | N     |      | WERCS Resource-Editor                |         |         |        |
| MGP GAL-Prommer             | 2.0     | NH    |      | Wordperfect                          | 4.1     | NH      |        |
|                             | 2.70    | NHM   |      | Writer ST                            | 2.0     | N HM    |        |
| Micro C-Shell               |         | NH    | 1 M  | Wordplus                             | 3.15    | N HML   |        |





#### CHIPCOPY

Extrem flexibles Datei-Utility als Programm und Accessory. Mit Chipcopy kann man jederzeit nach zahlreichen Auswahlkriterien Dateien und komplette Ordner kopieren, verschieben oder löschen.

Durch logische Verknüpfung mehrerer Filter kann man optimale Auswahlkriterien schaffen und somit z.B. schnell Sicherheitskopien aller Texte der letzten Woche und zugehörendem Textprogramm anfertigen, leder Filter besteht aus mehreren Wildcards und kann zusätzlich auf Erstellungszeitraum begrenzt werden.

CHIPCOPY kann komplette Disketten kopieren und formatieren und weiterhin nach den selbigen Auswahlkriterien Verzeichnisse drucken.

CHIPCOPY SD 53

DM 25 -



#### FastSectorBackup 4.0

FastSectorBackup ist das ideale Tool für Ihre Datensicherung. Zum einen bietet es ein Image-Backup, welches komplette Partitionen sichert, und zum anderen ein sehr flexibles FileBackup. Damit lassen sich einzelne Dateien, welche nach Wildcards, Datum, Archiv-Bit oder einfach per Mausklick markiert werden, sichern. Weiterhin bietet FastSectorBackup die Möglichkeit, mehrere Backup-Vorgänge mit verschiedenen Markierungsarten in Batch-Dateien festzuhalten. Diese können dann automatisch ablaufen.

FastSectorBackup 1 SD 35 DM 25.-

### ORDNE HDB

Nach häufigem Schreiben und Löschen auf Festplatte sind die zusammengehörenden Teile einer Datei (Cluster) oft weit verstreut, was zu erheblichen Zeitverlusten führt. Das Programm ordnet die Struktur völlig neu, so daß alle Cluster einer Datei unmittelbar beieinander liegen. Der Plattenzugriff wird dadurch schneller.

Weitere Funktionen: Retten bzw. Regenerieren gelöschter Dateien, Umstrukturierung der Directory-Einträge, FAT-Analyse, Belegen defekter Sektoren, Ordner-Struktur zeigen, Namen (Platte/Ordner) ändern und anderes

ORDNE HDB unterstützt die Treiber AHDI. CBHD, ICD, Eickmann und Vortex.

ORDNE HBD SD 51

DM 20 -



SONDERDISK





#### HELP!

Multi-Accessory

HELP! besteht aus vielen nützlichen Elementen, die als Accessory in GEM-Programmen bereitstehen: Kontrollfeld, Drukkeranpassung, Druckereinstellung, Datei kopieren, Editor, Notizblock, Fileselector, Harddiskpark u.a.

HELPI verfügt über eine erweiterte Hardcopy in verschiedenen Größen und wahlweise mit Bildausschnitt (Graustufenkonvertierung bei Farbe). Ebenso kann der Bildschirminhalt auf Disk in gängigen Grafikformaten abgelegt werden.

Der HELP!-Fileselector bindet sich mit Optionen zum Drukken, Formatieren Löschen und Umbenennen ins System ein und he-



sticht u.a. mit frei definierbaren Gruppen, die sich aus mehreren Extentions zusammensetzen können (z.B. DOC, TXT, ASC,

Ein Formelinterpreter, auch Taschenrechner genannt, ermöglicht die Berechnung komplexer Formeln in binär, octal, hex und dezimal, verfügt über Variablen, logische Verknüpfungen und viele mathematische und trigonometrische Funktionen.

Ein kleiner GEM-Editor in eigenem Fenster hilft beim schnellen Anzeigen oder Ändern von Texten. Sämtliche Funktionen können auch über eine Kommando-Shell aufgeru-

Eine praktische Hilfe für viele Zwecke.

HELPI SD 54

DM 25.-

#### KOALA

Der Monochromemulator

KOALA, der Monochromemulator ermöglicht es, Software, die für Monochrommonitor geschrieben wurde (z.B. SI-GNUM!), auch auf einem Farbbildschirm

Freie Einstellung der Bildwiederholfrequenz. So kann man zwischen hoher Bildrate oder hoher Rechenleistung wählen • Bildaufbau während Diskettenzugriff abschaltbar • Bildschirm-Hardcopy auf Disk (Farb- und s/w-Bild).

KOALA ist kompakt, schnell und für alle ST-TOS-Versionen (1.0-1.6).

KOALA 2 SD 43

DM 15 .-



-

22808 Date: Einstellungen Drucken Pratolyp Hilfe

Tool für die Programmdokumentation von C-. PASCAL- und GFA-BASIC-Programmen. Vor allem die Einarbeitung in fremde Quelltexte wird vereinfacht, indem grafisch in Form eines Baumes die Funktions- bzw. Prozedurabhängigkeiten dargestellt wer-

BBAUM untersucht: C-Quelltexte • PAS-CAL-Quelltexte • GFA-BASIC-Quelltexte (2.0, 3.0 und 3.5) • DMP-Dateien (interne Baumstruktur) • Verzeichnisse (Struktur Ihrer Festplatte/Diskette)

BBaum verwaltet Includes bzw. ausgelagerte Programmteile und fügt sie automatisch an die entsprechenden Stellen im Hauptprogramm an, Wahlweise werden auch die Routinen dargestellt, die in der System-Library definiert sind (z.B. printfoder getchar).

BRALIM SD 50 DM 25.-

#### **FORMULA**

2D-/ 3D-Plotter

Für mathematisch-wissenschaftliche Anwendung. Der eingebaute Formel-Interpreter beherrscht neben allen gängigen Operationen auch die Definition verschiedener Formeln in bestimmten Teilbereichen, logische Operationen und IF..THEN..ELSE. 3D-Grafiken lassen sich aus verschiedenen Blickrichtungen anzeigen und mit Schattierungen versehen.

FORMULA

DM 20.-

#### HARDCOPY II

Die erste Farb-Hardcopy für den ST

Universelles Hardcopy-Tool. S/W- und Farb-Hardcopy auf allen Druckern in allen Größen, Screendump auf Disk, Formatkonvertierung, läuft als Accessory, einfachste Bedienung, optimale Druckqualität.

HARDCOPY II SD 15

DM 15-

#### **PANDA**

Der Farbemulator

Der Farbemulator simuliert die Farbauflösungen des ST auf einem monochromen Monitor (SM, 124,...). Dadurch kann man auch Farbprogramme laufen lassen, die sonst einen zweiten Monitor erfordern.

PANDA 1 SD 18

DM 15 -



#### 1stTrenn

vollautomatische Silbentrennung für 1 stWordPlus

Darauf haben viele schon lange gewartet. Eine schnelle, automatische und präzise Silbentrennung für 1stWordPlus. 1stTrenn ersetzt die eingebaute Trennhilfe völlig, d.h. wird automatisch anstelle der einge bauten manuellen Trennung aktiviert (F10).

- arbeitet im Hintergrund (Accessory), 1stWordPlus muß nicht verlassen werden
- schnelle Trennung
- wahlweise mit Bestätigung oder vollautomatisch
- hohe Trefferquote von über 98%, d.h. etwa eine falsche Trennung bei 8 Seiten Text
- zusätzliche Autosave-Funktion des aktiven Textes
- läuft auf den deutschsprachigen 1 stWordPlus Versionen 1.89, 2.02 und

1 stTrenn SD 42 DM 25.-



#### SparrowText

Exklusives Textverarbeitungssystem mit besonderen Leistungsmerkmalen. Neben der Darstellung aller Schriftarten auf dem Bildschirm beherrscht es verschiedene Zeilenabstände, Proportionalschrift im Blocksatz (variables Spacing), verschiedene Font-Größen und vor allem einen eigenen Bildschirmzeichensatz. Damit lassen sich Sonderzeichen entwerfen und auch an den Drucker schicken.

SparrowText unterstützt das Zeichnen von Linien und Rechtecken, Trennung, Textformatierung, automatische Erzeugung eines Inhaltsverzeichnisses und ist vor allem sehr schnell dahei

Als besonderen Leckerbissen ermöglicht es Formularverarbeitung, die sich hervorragend zum Ausfüllen von Briefbögen, Adreßfeldern oder allgemeinen Formularen eignet. Die Eingabefelder lassen nach Wunsch auch Eingabebeschränkungen (z.B. nur Zahlen) zu und bieten daher die Möglichkeit, gewisse Felder miteinander aufzuaddieren. Weiterhin kann man diese Felder automatisch ausfüllen lassen, da SparrowText Daten von einer Datenbank importieren kann und diese in die Felder einträgt. Dadurch läßt sich das Programm für Serienbriefe, Zeugnisse oder gar Rechnungen/Mahnungen einsetzen.

SparrowText 1 SD 37

DM 25.-





#### GOBANG

Ein Strateaiespiel

GOBANG ist ein klassisches Brettspiel, bei dem abwechselnd Steine auf das Spielfeld gesetzt werden, wobei es gilt, 5 Steine in einer Reihe (senkrecht, waagrecht oder diagonal) zu plazieren. Der Computer bietet hier einen spielstarken Gegner, der nicht so leicht zu besiegen ist.

Neben dem Laden und Speichern einer Portie verfügt Gobang über verschiedene Spielstärken; vom Anfänger bis zum Profi. Auch die Blitzpartie, bei der jeder Spieler nur 30 Sekunden Bedenkzeit pro Spiel hat, bietet ihren speziellen Reiz. Ist man in einer schwierigen Lage, hilft der Rechner gerne mit einen Zugvorschlag aus.

GOBANG | SD 49 DM 15.-



#### YINCHENG

Dieses Spiel beruht auf dem alten chinesischen Patience-Spiel Mah-Jongg. Es geht darum, das mit 144 Spielsteinen gefüllte Spielfeld zu entleeren, wobei immer nur zwei zueinander passende und nach bestimmten Regeln positionierte Steine enternt werden dürfen. YINCHENG beinhaltetiene zwei- und eine dreidimensionale Spielvariante, die sich zwar in den Regeln, doch kaum in der Spielqualität unterscheiden.

YINCHENG SD 45 DM 20.-



#### **ODYSSEUS**

Schachprogramm

Hinter Odysseus steckt ein spielstarkes und komfortables Programm. Die Züge lassen sich leicht per Maus eingeben. Es verfügt über eine Zeit und eine Tiefensteuerung (bis zu 12 Halbzüge) und beherrscht den Turniermodus. Die beigefügte, jederzeit erweiterbare Bibliothek erlaubt dem Programm den Zugriff auf wichtige Züge. Mit ihm kann man Partien speichern, nachspielen und analysieren lassen.

Odysseus | SD 41 DM 25.-



### TAKE\_1

Denkspiel

Die Regeln von Take\_1 sind einfach - schieben Sie alle Diamanten auf die vorgesehenen Leerfelder. Leider gibt es ein paar Probleme... Der Vogel, den Sie mit den Cursortasten bewegen, kann immer nur einen Diamanten schieben und außerdem kann er sie nur schieben, nicht jedoch ziehen - das bedeutel, daß Diamanten an der Wand oder in einer Ecke nicht mehr verschoben werden können. Hier ist Taktik und Weitblick gefragt, denn so einfach, wie es im ersten Augenblick ausschaut ist es wirklich nicht. Durch den integrierten Level-Editor, lassen sich eigene Screens erzeugen.

TAKE\_1 | SD 46 DM 15.-



#### **Art Of Fractals**

Expedition ins Land der Fractole. A.O.F. beginnt bei Apfelmännchen (jedoch in 3D), behandelt Julia-Mengen, Iterationen aus der Planzen und Tierwelt und enführt Sie in dreidimensionale Landschaften. Steile verschneite Gebirgshänge im Mondschein oder eine Meereslandschaft an einem wolkigen Tag? Das Programm berechnet und stellt sie dar. A.O.F. erzeugt Fantseielebewesen und läßt mathematische Pflanzen gedeihen. Lassen Sie sich diese Reise nicht entgehen, noch sind Plätze frei

Art Of Fractals | DM 20.-

# Dialog Construction Set

Mit dem Dialog Construction Set (DCS) lassen sich auf einfache Art und Weise LST-Dateien erstellen, die den Programm-code zur Behandlung von Dialogboxen unter GFA-BASIC 3.0 enthalten. So ist es möglich, diese schnell und bequem in eigene Programme einzubauen. Als Voraussetzung wird natürlich weiterhin das Resource Construction Set (wird bei GFA-BASIC mitgeliefert) benötigt. Einfach mit dem RCS erstellen und dann mittels DCS den Programmeode generieren, Grundkenntnisse über Dialogboxen und GFA-BASIC-Programmierung sind ober weiterhin erforderlich.

DCS SD 48

DM 15,-



#### SPS-Emulator V 5.1

für programmierbare Steuerungen

Unser SPS-Emulator baut auf einem SIE-MENS PG 605-Programmiergerät in STEP 5 auf. Mit ihm lassen sich SPS-Programme schreiben, auf Simulationsbasis austesten, laden, speichern, ändern, ausdrucken und als FUP (Funktionsplan mit logischen Gattern) ausgeben. Enthalten sind ein Editor, ein Interpreter und FUP-Generator. Alle Befehle wurden voll im Siemens S5 Standart umgesetzt •20 Timer als SE-, SA, SI-, SS-, SV-Timer zu verwenden • 20 Zähler (vorwärts/rückwärts), erhöhte Werte • Mehrfachzuweisungen nach einer Verknüpfung • wahlweise 20/40 Eingänge bzw. Merker • Schnellere Interpreterroutine (20-25%) • Startmerker für Autostart • Not-Aus-Merker /- Schalter • Blinkmerker: Vier Merker werden als astabiler Multivibrator angesteuert. •Sprungmarken (A-Z) •Komfortables Drucken der Awl • Die Merker-, Eingangs- und Ausgangsbezeichnungen können nun dezimal, hexadezimal oder byteweise bezeichnet werden. •Klammerbefehl —> U(,) • Oder vor Und —> O • Neuer Texteditor • Erhöhter Bedie-nunaskomfort • Programmierung von Netzwerken

SPS Emulator V5.1 SD 14+ DM 25.-

#### DAME

Computerumsetzung des alten Brettspiels, wobei der ST einen spielstarken Gegner darstellt. Die Figuren werden per Maus angewählt, die Züge protokolliert und analysiert. Verschiedene Spielstärken, Zugvorschläge, Laden und Speichern einer Partie, sowie verschiedene Spielvarianten dürfen nicht fehlen.

DAME SD 29

DM 15.-



#### LÄNDER DER WELT

Geographie-Lemprogramm mit leicht verständlicher Bedienung. Länder der Welf' vermittelt die Lage der einzelnen Länder auf der Weltkarte. Wo liegt z.B. Togog' Länder der Welf hilft weiter und sorgt mit seinen Trainings- und Prüfungsfunktionen dafür, daß der Anwender diese Frage nicht ein zweites Mal stellen muß.

Länder der Welt | SD 39 DM 15.-



#### ICSIM

Logik-Simulator

Das Programm simuliert das Verhalten von logischen Schaltungen. Bausteine und Verbindungen werden frei per Maus positioniert bzw. verbunden. Eine Schaltung läßt sich somit leicht austüfteln, testen und erst dann in die Praxis umsetzen.

Es sind die Logikbausteine nach DIN 40900 enthalten: AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, RS-FF, KLEMME, LAMPE, SCHALTER, OV und +5V.

Die Simulation wird als Impulsdiagramm oder Logiktabelle ausgegeben. Weiterhin liefert das Programm den Schaltplan und eine Liste der benötigten Bauteile.

DM 20 -

ICSIM 1 SD 25

#### **DATEI LOGIK**

Datenbank, die einfache Handhabung und große Flexibilität miteinander vereint. So iste für gedermann möglich, sich ohne große Anstrengung eine Datenbank nach seinen Vorstellungen aufzubauen Mit Hile des integrierten Formulareditors kann eine individuelle Abfragemaske erstellt, mit dem Einketteneditor das Layout von Aufklebern oder Karteikarten für jeden Aufgabenbereich festgelegt und mit der Mailmerge-Funktion mit den Daten auch Serienbrijfe erstellt werden.

Datei Logik | DM 20,-



#### **ASSOZIATIX**

Assoziative Datenbank

Assoziatix ist eine assoziativ: Muster orientierte Datenverwaltung, die es ermöglicht aus einer großen Datenmenge bestimmte Gruppen auszufiltern und daraus dank schneller assoziativer Suche nach bestimmten Konstellationen, Zusammenhänge zu finden (z.B. Rasterfandung).

Mit Hilfe des Formulareditors können die Eingabemasken leicht am Bildschirm gestaltet werden, sogar mit Grafikeinbindung.

Einige Besonderheiten:

- Paßwortschutz, Export- und Importfunktion, Serienbriefe, Reportdokumentation Statistische Berechnung numerischer Werte Expertfunktion, Volltextsuche Grafikeditor: Spiegeln, Drehen, Zoomen, Balken- Linien und Kuchengrafik.

ASSOZIATIX (2 Disketten) SD 27 a/b DM 30.-



#### DATIST

Präsentationsgrafik

Grafiken sagen oft mehr als 1000 Zahlen, daher sollte man sich bei der Auswe tung von Daten auf DatiST verlassen. DatiST stellt Ihre Daten als, Kuchen-, Reihen-, Balken-, Säulen- und Liniengrafiken dar, entweder in 2D oder 3D, gefüllt oder als Rahmen, Lage, Größe, Dehnung und der Nullpunkt einer Grafik lassen sich frei mit der Maus einstellen; dafür sorgen die iconisierten Pop-Up-Menüs. Im 3D-Modus kann gar die räumliche Perspektive frei variiert werden. Die so erzeugten Grafiken, lassen sich beschriften (z.B. mit SI-GNUMI-Fonts) oder mit dem integrierten Zeichenprogramm bearbeiten, das vom Linienziehen über Blockoperationen bis hin zur Lupe alles bietet was man braucht. Um die Grafik zu Papier zu bringen bietet DatiST eine variable Druckeranpassung, die folgende Drucker unterstützt: Epson 9N/24N, NEC 24N, IBM PPR 24N, IBM AGM 24N, HP Laser, Atari-Laser!!.

SD 40

DM 25.-



#### STatiST

modulares Statistik-Programmpaket

STatiST ist ein umfangreiches Paket zur Auswertung statistischer Daten. Zu jedem Prüfverfahren werden sämtliche Ergebnisse mit dem entsprechenden Wertungen und Kommentaren ausgegeben und, falls möglich, grafisch angezeigt. STatiST eignet sich für sämtliche, z.B. im Studium erfor-derlichen statistischen Auswertungen und macht das zeitaufwendige Rechnen per Hand und das Arbeiten mit Tabellen

STATIST 12 Diskettenl DM 30 -SD 32a/b

### Sonderdisk-Bestellung Sonderdisks können Sie telefo-nisch oder schriftlich bestellen, oder nutzen Sie einfach die Bestellkarte im Heft.

Bei Nachnahme zzgl. DM 4.- Gebühr, Versandkosten DM 5.- (Ausland DM 10.-)

MAXON Computer Schwalbacher Str. 52 W-6236 Eschborn Tel: 06196/481811



#### Special Paint 2

Grafik de Luxe

Grafikprogramm der Extraklasse. Neben den vielen nützlichen Funktionen zeichnet sich Special Paint vor allem durch seine Geschwindigkeit, seine bequeme Bedienung und seine Kompatibilität zu bekannten Malprogrammen aus. Special Paint bietet umfangreiche Blockfunktionen, Lasso, superschnelle Lupe, Maskierungen, Clippen, schnelle Bieg-, Zerr- und Drehoptionen, Animation und vieles mehr. Clipboardunterstützung, umfangreiche Textfunktionen (ladbare Fonts, Blocksatz, Zeilenumbruch).

Special Paint 1

DM 20.-



### **GEM-CALCplus 3.0**

Tabellenkalkulation

Überall dort, wo mit Zahlen hantiert wird, sei es zur betriebswirtschaftlichen Kostenrechnung, statistischen Auswertung von Meßreihen oder zur Erfassung der eigenen Finanzen, findet ein Kalkulationsprogramm seinen Einsatz. GEM-CALCplus ist ein flexibler und sehr leistungsfähiger Vertreter dieser Kategorie. Neben zahlreichen mathematischen und statistischen Funktionen bietet es eine exzellente Grafikausaabe der Daten als Kuchen-, Linien-, Balken-, Stapel-, Säulen-, Block- und Flächengrafik.

#### Funktionen und Operatoren:

+, \*, \*, /, PI, DAT, ABS(), INT(), RND(), LOG(), EXP(), CLG(), SQR(), SIN(), COS(), TAN(), ASN(), ACS(), ATN(), FAK(), NUN(N:n), SUM(), AVE(), STA(), STD(), MUL(), MIN(), MAX(), QMW(), QMN()

GEM\_CALCplus ist eine Weiterentwicklung des weitverbreiteten GEM CALC (PD)

#### Die Erweiterungen:

• Arcussinus und Arcuscosinus • Blatt und Block schützbar • Fehlermeldungen mit Erläuterung • Suchfunktion • verbesserte Grafikdarstellung, Grafikausdruck und Grafik-Datenauswahl (Block) • flexible Speicherverwaltung • fixierbare Spalte • erhöhter Eingabekomfort • schnelleres Scrolling • u.v.a.m.

Alte Datenblätter können übernommen werden, (1MB sinnvoll)

GEM-CALCplus 3.0 1 SD 44 DM 25.-

1 nur für monochromen Monitor (SM 124) <sup>2</sup> nur für Farbmonitor



#### ARIADNE

ARIADNE ist ein objektorientiertes Zeichenprogramm, d.h. Objekte können auch im Nachhinein ohne Auflösungsverlust verändert werden. Es bietet die Möglichkeit, jedes beliebige Grafikobjekt (mit Doppelklick) zu öffnen, worauf eine neue Zeichenebene bereitgestellt wird. Die Objekte auf dieser Ebene können dann wiederum geöffnet werden usw. Diese hierarchische Struktur eignet sich besonders zur Darstellung komplizierterer Dinge, z.B. Blockschaltbilder, Schaltungen etc.

SD 8

DM 15.

#### COMPLEX

Quiz mit über 3500 Fragen aus den Wissensgebieten Geschichte, Geographie, Sport, Allgemeinbildung, Tierwelt, Kunst, Naturwissenschaft und Theater. Das Programm kann mit eigenen Fragen erweitert werden, somit steht die Möglichkeit zur Schaffung eines spezialisierten Quiz' (z.B. Motorwelt, Jura, Computerkunde oder gar Fremdsprache) offen. (1MB, 1-6 Spieler)

COMPLEX ! SD 47

DM 20.-



### TRISTAN

Für alle Musikfreunde, die nicht nur vom Blatt spielen, sondern auch aufs Blatt schreiben, bietet das Notensatzsystem TRISTAN die ideale Möglichkeit, ihre Noten professionell zu Papier zu bringen. Es lassen sich Partituren mit bis zu 100 Seiten mit max. 32 Notensystemen je Seite bearbeiten. Alle im klassischen Notensatz gebräuchlichen Zeichen lassen sich beguem mit der Maus edieren. Ebenfalls stehen mehrere Notenschlüssel, Sammelfahnen, Triller und Bindebögen zur Verfügung. Automatische Transponierfunktion. Ausdruck auf 9- und 24-Nadeldruckern, im 24-Nadelmodus in maximaler Druckerauflösuna.

TRISTAN SD 24

DM 25.-

Sonderdisks unterliegen trotz des niedrigen Preises einem Copyright.



#### **OPAQUE**

Das Desktop mit neuem Gesicht

Wie wäre es mit einem zweckmäßigen und originellen Desktop? Opaque bietet die Möglichkeit, jedem Programm ein eigenes, sinnbezogenes Icon zuzuordnen. Auch die Laufwerke lassen sich ändern Weiterhin kann man die Icons mit Wildcards definieren. Samt Icon-Editor und über 100 Icons.

**OPAQUE** SD 22

DM 15.-

#### **DER MOTOR**

Der Motor erklärt mit zahlreichen Grafiken die Funktionsweise eines Verbrennungsmotors. Sehr anschaulich sind die bewegten Grafiken. Das gezeigte Wissen wird zusätzlich in einem Quiz abgefragt. Mit geregeltem Katalysator!!

DER MOTOR 1 SD 20

DM 15 .-

#### **Programmierer** aufgepaßt!!

Haben Sie nicht auch ein Programm geschrieben, das in diese Serie paßt? Sonderdisketten enthalten leistungsstarke Programme aus allen Bereichen zu günstigen Prei-sen. Als Autor erhalten Sie eine attraktive Umsatzbeteiligung. Lassen Sie doch mal was von sich

MAXON Computer Idee Sonderdisk Industriestr. 26 W-6236 Eschborn

#### Weitere Sonderdisks

| 01 | TOS 1.0       | nicht mehr lieferbar |
|----|---------------|----------------------|
| 02 | RCS 1.4       | 15,-                 |
| 03 | Extended VT52 | 15,-                 |
| 04 | Lovely Helper | 15                   |
| 05 | Accessories   | 15.                  |
|    |               |                      |

VirusEx Legende 2 Quinemac

15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 10 MagicBox ST Robotwar Easy Adress IconDesign

16 17 19 MAKI Hauskasse Master Etikett

Würfelpoker EasySTat Ultra-Disk

Fußball



#### SONDERDISK

Sonderdisks beinhalten Programme aus den verschiedensten Bereichen (z.B. Utilities, Grafik, Schulung, Spiele). Sonderdisks ermöglichen den Usern, qualitativ hochwertige Software zu einem kosten-günstigen Preis zu erhalten. Im Preis ist eine Beteiligung der Autoren enthalten.

# **Charly Image**

#### Rasterteil:

- verarbeitet Bilder mit (S/W), 4, 16, 64, 256 Graustufen je Grundfarbe. Je nach ver-fügbarem Speicher kann mit bis zu 16,7 Mio. Farben gearbeitet werden.
- alle Werkzeuge wie einstellbare Stifte / Spraydosen, Linienfunktion, Füllfunktion und Weichzeichner arbeiten in allen Graustufen, Farbmodi und Zoomstufen.
- einfache Helligkeits-, Gradations- und Kontraständerungen sowie Solarisations-effekte auch in Teilbereichen eines Bildes.
- bis zu 7 Bilder beliebiger Größe gleichzeitig im Speicher.
  Integrierte Hilfe-Funktion. Alle Operationen per Tastatur bedienbar.
- Universelle Blockfunktionen zum Löschen, Füllen und Kopierer
- Umwandlung gerasterter Bilder in echte Graustufen Fotomontagen und Collagen mit völlig freien Konturen.
- mehr als 16 Rasterungsverfahren (Fehler- und Zufallsverteilung, Modulationen etc.). Für Belichter können Rasterweite und Rasterwinkel eingestellt werden.
- Horizontales und vertikales Scannen sind möglich. Für Vorlagen breiter als 105 mm können die Bildstreifen teilautomatisch zusammenmontiert werden.

#### Vektorteil:

- beliebige Bildvorlagen können vollauto-matisch vektorisiert werden. Dabei werden Linien und Bézierkurven erkannt und als solche gespeichert.
- In 9 Zoomstufen k\u00f6nnen St\u00fctzpunkte ent-fernt und verschoben werden.
- Um z.B. Vektorbilder auf Druckern auszugeben, können diese skaliert und in Rasterbilder gewandelt werden.
- Flexibles Treiberkonzept für Laden, Speichern, Scannen und Drucken/Plotten (z.B. GEM-Image, Technobox CAD, Calamus CVG, TIFF, STAD, Degas, PostScript etc. sowie diverse Druckertreiber).



🥪 Wilhelm Mikroelektronik · Süggelstraße 31 · 4670 Lünen · Telefon 0 23 06 / 2 52 99

anschlußfertig für Atari ST, STE, Mega, TT und Stacey

# SALIX-Prolog für den ST Das Buch zu

#### Leistungsdaten:

Compiler/Interpreter System mit einer Geschwindigkeit von 1200 Lips
 Edinburgh-Standard mit zusätzlich ein-

- Edinburgh-Standard mit zusatzlich eir gebauten Funktionen (ca.160)
- Integer- und Gleitkommaarithmetik
- Syntax Error-Corrector
- Lector. Ein in Prolog geschriebenes
Hilfmittel um Tippfehler und falsche
Verwendung zu prüfen
- Anschluß an vorhandenen Editor z.B.

1ST-Word möglich. Prolog muß nicht verlassen werden um eine Bibliothek

zu editieren GEM-Top-Level Interpreter, dadurch komfortable Bedienung mit Drop-Down Menüs und Formularen

Startup-File um das System nach den

- jeweiligen Anforderungen anzupassen. eigene Exceptionbehandlung, dadurch mehr Sicherheit
- Datenbankeditor
- Zyklische Strukturen werden verarbeitet
- Leistungsfähiges Testsystem
- Exception Handling
   Benutzerdefinierte Funktionen
   Globale Variable
   Clipboard Device

# Heim Verlag

Heidelberger-Land-Str.194 6100 Darmstadt-Eberstadt Telefon 0 61 51 / 5 60 57-58 Telefax 0 61 51 / 5 60 59

- sehr schnell durch clause indexing
- großer Komfort durch programmierbare Funktionstasten

#### Normalversion

4 Modi für Fotos und Strichzeichnungen

## DM 198,--

# Salix-Prolog Professionell wie Salix-Prolog Normalversion plus: - Modulkonzept (Schnellden fertiger Mo-

dule, Definition abgeschlossener Module mit Namenräumen vermeidet die Gefahr von Namenskonflikten und erlaubt die Teamarbeit bei größeren Projekten C/ASSEMBLERschnittstelle

C und Assenbler Programme könne als benutzerdefinierte Primitives definiert und eingebunden werden. Beispielprogramme sind enthalten TOS und GEM Oberfläche

- kostenlose Runtime Lizensen

#### Prolog Prof.

## DM 498,--

Aufstieg von Normalversion auf DM 300 .--Professionell

> Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise

Benutzen Sie bitte die in der Zeitschrift eingefügte Bestellkarte oder rufen Sie uns an

# Salix-Prolog

mit Syntex-OCR

DM 798.-



Das Fachbuch für den Salix-Prolog Besitzer und jeden der sich für Künstliche Intelligenz interessiert. Ziel des Buches ist es den Umsteiger oder Neueinsteiger fundierte Grund-kenntnisse in der Prolog Programm-ierung zu vermitteln. Teil 1 erklärt die Installation, Teil 2 führt in die Programiertechniken ein.

Hardcover, über 400 S. Bestell Nr. B-448 ISBN 3-923250-

DM 49,--



### Die Lösung

Für alle, die viel und schnell schreiben müşsen, oder für die, die viel mit Grafikprogrammen zu schaffen haben, oder die, die einen Großbildschirm benutzen, für alle, die sich immer eine schnellere Bildschirmausgabe gewünscht haben, stellt sich NVDI vor.

NVDI verwandelt Ihren gewöhnlichen ST oder TT in einen Turbo-Rechner, auf den Sie nicht mehr warten müssen.

NVDI enthält ein vollständiges GDOS, wodurch das lästige Vorladen eines solchen Programmes entfällt. Sie bekommen somit summa summarum zwei Programme in einem.

NVDI ist vielfältig und sehr anpassungsfähig. Es arbeitet mit vielen Beschleunigerkarten zusammen (z.B Board 20 von MAXON, HyperCache030 von ProVME). Auch unsauber programmierte Anwendungen behindern die Arbeit von NVDI nicht.

NVDI beschleunigt nicht nur den normalen Schwarzweiß-Modus des ATARI ST, sondern auch andere Auflösungen wie die von OverScan, MegaScreen, MAXON Graphic Adapter oder Matrix-Karte.

NVDI ist die Lösung für viele Aufgaben mit nur einem Rechner. Lassen auch Sie sich verzaubern.

NVDI Die Lösung

Unverbindliche Preisempfehlung DM 99.-

# REVOLVER



Der Profi-Switcher für Ihren ATARI ST. Wo andere Programme den Dienst quittieren, da bietet REVOLVER Sicherheit. Resetfest in jedem Rechnerteil und mit umfangreichen Utility-Funktionen ist REVOLVER ideal für Programmierer, Musiker und Anwender, die mehr aus ihrem ATARI ST machen wollen.

REVOLVER -Der Profi-Switcher Unverbindliche Preisempfehlung DM 79.-

# **STOP**

Einbruch und Datendiebstahl kein Thema auf dem ST? Mit STop schützen Sie persönliche Daten, Programme oder Artikelund Kundendateien vor fremden Zugriff. Nurüber die Paßwörter ist der Echtzeitzugriff auf die vollständig kodierten Daten möglich. Die Datensicherheit dürfte mit 256 hoch 256 Möglichkeiten gewährleistet sein!

STOP -Der Datentresor Unverbindliche Preisempfehlung DM 129,-

### **XBoot**



XBoot ist ideal für den gestreßten Festplattenbesitzer. Es ermöglicht bei jedem Boot-Vorgang die Auswahl der zu ladenden Accessories und AUTO-Ordner-Programme. So nutzen Sie Ihren ST optimal und verschwenden keinen Speicherplatz durch nicht benötigte residente Programme. Ganz nebenbei lassen sich beliebige GEM-Programme automatisch starten - auch mit den alten TOS-Versionen 1.0 und 1.2!

Doch damit nicht genug: Um nicht bei jedem Booten von der Festplatte sämtliche Einstellungen erneut vornehmen zu müssen, kann für alle Anwendungen ein SET definiert werden. Dadurch beschränkt sich das Ändern der Arbeitsumgebung auf einen einfachen Mausklick oder Tastendruck.

XBoot macht das Unmögliche möglich. Es ist das erste (AUTO-Ordner) Programm für den ST, das den Komfort eines GEM-Programms mit kompletter Mausbedienung bietet.

#### Und das sagt die Fachpresse über XBOOT

TOS-Magazin 9/90

"Mit XBoot steht dem ST-Anwender ein kleines aber ungemein nützliches Hilsprogramm zur Vefügung."

ST-Magazin 11/90

"Aufgrund seiner vielfältigen Funktionen sollte XBoot jedoch in keinem Autoordner fehlen."

ST-Computer 12/90

"Festplattenbesitzer, die bislang über umständliche Tastaturkommandos die Einstellung ihrer PRGs und ACCs vorgenommen haben und sich mit Bomben und Systemabstürtzen herumärgern mußten, können aufatmen. Mit XBoot gehört dies der Vergangenheit an."

XBoot
Der Boot-Manager
Unverbindliche Preisempfehlung
DM 69.-

### SALDO

SALDO ist ein Programm, das Ihnen erlaubt, die Kontrolle Ihrer Finanzen in den Griff zu bekommen. Sie können SALDO für private Zwecke, aber genausogut als Einnahme- und Überschußverwaltung für die gewerbliche Tätigkeit einsetzen. SALDO bietet mit seiner Vielzahl an Funktionen alle nur denkbaren Möglichkeiten, die eingegebenen Daten zu manipulieren. Sie können z.B. sortiert oder aufgesplittert nach verschiedenen Kriterien auf dem Bildschirm dargestellt oder auf dem Drucker ausgegeben werden.

Es würde einfach zuviel, hier jedes einzelne Detail von SALDO aufzuzählen - man muß es gesehen haben.

#### SALDO

Unverbindliche Preisempfehlung DM 79.-

### **INTERLINK ST**



INTERLINK ST ist das komfortabelste DFÜ-Programm für den ATARI ST und damit ideal für den Einsteiger und den Profi. So urteilen zumindest die Besitzer, die die Kommunikation und den weltweiten Datenaustausch mit Hilfe von INTERLINK ST nicht mehr missen möchten. Wann gehen Sie auf die Datenreise?



BELA Computer Layout- und Vertriebs GmbH Unterortstr. 23-25 W-6236 Eschborn Tel: 06196/481944 Fax: 481930

# In der nächsten ST-Computer lesen Sie unter anderem

# CeBIT '91

Es ist wieder so weit. Vor den Toren Hannovers findet auch in diesem Jahr wieder die CeBIT, die größte Computer-Messe der Welt, statt. Tausende von Ausstellern aus aller Herren Länder präsentieren ihre neuesten Produkte. Wer nicht "live" dabei sein kann, darf sich auf unseren umfassenden Messebericht in der nächsten Ausgabe freuen.

# BASIC auf dem TT

Lange Zeit gehörte Omikron.BASIC zum Lieferumfang des Atari ST, mit den neuen Rechnern Mega STE und TT wird es nicht mehr ausgeliefert. Die Firma Omikron saß jedoch nicht still und hat ein Omikron. BASIC für den TT entwickelt. Doch auch GFA Systemtechnik läßt nicht auf sich warten und arbeitet auf Hochtouren an der TT-Version. Wie die neuen BASICs aussehen und welche Änderungen die Sprachen erfahren haben, lesen Sie in der Mai-Ausgabe der ST-Computer.

# Disketten-Tools

Von der Firma Richter wird auf der CeBIT das Programm "Imagic Wizard" vorgestellt. Gerüchte besagen, daß dieses Programm das PC-Tools für den ST sei. Grund genug für uns, das Produkt ausführlich zu testen. Doch nicht nur Imagic Wizard wollen wir Ihnen vorstellen. Auch Berichte über "Diskus" von CCD in der neuen Version 2.0 und "Xenon" von Atari Schweiz finden Sie in Ausgabe 5.

# Diskettenlaufwerke im Zehnerpack

Als die Atari STs erschienen, wurden sie zunächst nur mit einseitigen 3,5"-Laufwerken ausgeliefert. Im Gegensatz zu PC-Floppy-Controllern, die in aller Regel bis zu vier Laufwerke gleichzeitig betreiben können, mußte bei den STs auf unkomfortable "Floppy-Switches" zurückgegriffen werden. Wir stellen Ihnen eine Zusatz-Hardware vor, die nahezu beliebig viele Anschlußmöglichkeiten für Diskettenlaufwerke am ST eröffnet

Die nächste ST-Computer erscheint am Fr., dem 26.04.91

# Fragen an die Redaktion

Ein Magazin wie die ST-Computer zu erstellen, kostet sehr viel Zeit und Mühe. Da wir weiterhin vorhaben, die Qualität zu steigern, haben wir Redakteure eine große Bitte an Sie, liebe Leserinnen und Leser: Bitte haben Sie Verständnis dafür, daß Fragen an die Redaktion nur donnerstags von 1400-1700 Uhr unter der Rufnummer 06196/481814 telefonisch beantwortet werden können.

Natürlich können wir Ihnen keine speziellen Einkaufstips geben. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an einen Fachhändler. Wir können nur Fragen zur ST-Computer beantworten.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

#### Impressum ST Computer

Chefredakteur: Harald Egel (HE)

Harald Feel (HF)

Joachim Merz (JM) Dieter Kühner (DK)

Martin Pittelkow (MP) Redaktionelle Mitarbeiter:

C.Borgmeier (CBO) Claus Brod (CB) Ingo Brümmer (IB)

Chr. Schormann (CS) Derek dela Fuente (ddF) Stefan Höhn (SH) R. Tolksdorf (RT) Thomas Werner (TW) Raymund Hofmann (RH)

Autoren dieser Ausgabe: S. Krüppel H.Albrecht Dr.V.Kurz D.Brockhaus M.Schneider M.Chakravarty U.Hax T.Schweitzer S.Slabihoud A.Hollmann R.Stelljes P.Holzwarth

Claus P. Lippert (CPL)

Thorsten Luhm (thl)

Auslandskorrespondenz:

C.P.Lippert (Leitung), D.Dela Fuente (UK)

Redaktion: MAXON Computer GmbH

Postfach 59 69 Industriestr. 26 6236 Eschborn

Tel.: 0 61 96/48 18 14, FAX: 0 61 96/4 11 37

Verlag: Heim Fachverlag

Heidelberger Landstr. 194 6100 Darmstadt 13

Tel.: 0 61 51/5 60 57, FAX: 0 61 51/59 10 47 + 5 60 59

Verlagsleitung:

Anzeigenverkaufsleitung:

Anzeigenverkauf:

K.Sterna, H. Arbogast

Anzeigenpreise:

nach Preisliste Nr.6, gültig ab 2.1.91 ISSN 0932-0385

Lavout:

Manfred Zimmermann (vtl.)

Titelgestaltung: Axel Weigend

Fotografie:

Andreas Kräme

Illustration: Manfred Zimmermann

Produktion:

B.Kissner

Druck: Frotscher Druck GmbH

Lektorat:

Bezugsmöglichkeiten:

ATARI-Fachhandel, Zeitschriftenhandel, Kauf- und

Warenhäuser oder direkt beim Verlag

ST Computer erscheint 11 x im Jahr

Einzelpreis: DM 8,-, ÖS 64,-, SFr 8,-Jahresabonnement: DM 80,-

Europ. Ausland: DM 100,-Luftpost: DM 130,-

In den Preisen sind die gesetzliche MWSt. und die Zustellgebühren enthalten.

Manuskripteinsendungen:

Programmlistings, Bauanleitungen und Manuskripte werden von der Redaktion gerne angenommen. Sie müssen frei von Rechten Dritter sein. Mit seiner Einsendung gibt der Verfass die Zustimmung zum Abdruck und der Vervielfältigung auf Datenträgern der MAXON Computer GmbH. Honorare nach Vereinbarung. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen.

Urheberrecht:

Alle in der ST-Computer erschienenen Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Reproduktionen gleich welcher Art, ob Übersetzung, Nachdruck, Vervielfältigung oder Erfassung in Datenverarbeitungsanlagen sind nur mit schriftlicher Geneh migung der MAXON Computer GmbH oder des Heim Verlags

Sämtliche Veröffentlichungen in der ST-Computer erfolgen ohne Berücksichtigung eines eventuellen Patentschutzes, a werden Warennamen ohne Gewährleistung einer freien Verwendung benutzt.

Haftungsausschluß:

Für Fehler in Text, in Schaltbildern, Aufbauskizzen, Stücklisten usw., die zum Nichtfunktionieren oder evtl. zum Schadhaftwerden von Bauelementen führen, wird keine Haftung übernommen.

© Copyright 1991 by Heim Verlag

# ATAR!



#### **GENISCAN GS4500 ST**

- Der einfach einzusetzende Handy-Scanner mit 105 mm Scanbreite und 400 dpi Auflösung ermöglicht die Reproduktion von Grafik und Text auf dem Schirm.
- ☐ Ein leistungsfähiger Partner für Desktop-Publishing-Anwendungen.
- ☐ Zum Lieferumfang gehört der GS4000 Scanner sowie die Schnittstellen- und Editiersoftware.
- Mit Geniscan können Sie auf einfache Weise Bilder, Texte und Grafiken in den ST einlesen.
- ☐ Helligkeit und Kontrast einstellbar
- ☐ Die leistungsfähige Software erlaubt Kopieren und Einfügen von Darstellungen.
  - Speichert Darstellungen in Formaten ab, die sich für DEGAS, NEOCHROME, FLEETSTREET und andere eignen.
- Ausdrucke mit allen Epson-Kompatiblen möglich.
- Unerreichte Möglichkeiten beim Einlesen und Editieren zu einem unschlagbaren Preis.

Jetzt inkl. Zeichenprogramm THE ADVANCE OCP ART STUDIO.

einschließlich Soft- und Hardware. Zusätzliches Interface Software für PC DM 99,-

zzel DM 10 - Versandkosten



nur DM 498.-

READ PIC

READ PIC ist hyperscreen-fähig.

DOODLE und im PI 3-Format von DEGAS. Es kann aber auch kompri-

kann überlappende Büchstaben (bis zu drei) trennen und ist auch in der Lage, verschmolzene Buchstaben bzw. echte Ligaturen zu verarbei-ten. Die erkannte Schrift kann als Textdatei auf Diskette abgespei-chert werden. Bei genügend Speicherplatz kann die erkannte Schrift direkt mit einem Texteditor Ihrer Wahl nachbearbeitet werden.



**GENIUS-MAUS:** 

☐ Voll Amiga-kompatibel

Optische Maus

☐ Semi-optische Maus

☐ Inklusive Maus-Matte

☐ Gummibeschichtete Kugel

**Die Maus-Alternative** 

nur DM 79,50



nur DM 150,-



#### \*NEU\* SYNCRO EXPRESS

SYNCRO EXPRESS ist der Nachfolger von unserem bekannten A-COPY ST. Es ist eine Neuentwicklung auf dem Gebiet des Kopierverfahrens. SYNCRO EXPRESS macht eine Sicherheitskopie von fast allen Originalen. SYNCRO EXPRESS kopiert eine ganze doppelseitige Diskette in 40 Sekunden. SYNCRO EXPRESS funktioniert nur mit einem zweiten Laufwerk. SYNCRO EXPRESS sit ein steckbarer Hardwarezusat mit der dazugehörenden Software für die Angabe der Start- und Enddracks sowie der Seitenwahl.

Preis DM 99,-

Als Update für A-COPY ST Preis:

### A-COPY ST

Kopierprogramm. Vollständiges Kopieren von Disks. Selbst aufwendig geschützte Programme werden in unter 60 Sekunden kopiert.

Preis DM 69,-

DM 79,-

### **READ PIC**

ist ein lernfähiges Texterkenn programm, es ist vollständig GEM-gesteuert und durch die Verwen-dung hochoptimierter Routinen extrem schnell in der Texterkennung.

READ PIC

benötigt mindestens 400 KB Arbeitsspeicher und einen monochromen Monitor.

READ PIC

READPIC

liest Bildschirmformat-Bilder im mierte Bilder im STAD-Format, im HANDY-Painter-Format, aber be-sonders im Standard-GEM-IMG-Format übernehmen.

Eingescannte Bilder können unkomprimiert als DEGAS-PI 3-Bild oder in voller Größe im GEM-IMG-For-mat abgespeichert werden. Vom eingescannten Bild kann darüber hinaus eine Hardcopy erzeugt werden (nicht im hyperscreen-Modus).

kann überlappende Buchstaben (bis



#### ST SUPER TOOLKIT IITM

Ein Paket leistungsfähiger Dienstprogramme für alle ST-Modelle.

- ☐ Track- und Sektoreditierung mit bis zu 85 Tracks und 255 Sektoren.
- ☐ Eine Such- und Ersetzfunktion ersetzt automatisch einen ngegebenen Wert mit einem n
- ☐ Ein Werkzeug, das die hohe Auflösung nutzt. Arbeitet nur mit dem monochromen Monitor in der höchsten Auflösungsstufe.
- Im Info-Modus werden alle wichtigen Daten angezeigt. Fünf unterschiedliche Editorbetriebsarten Laufwerks-, Disk-
- oder Datei-orientiert. Direkte Anwahl von Boot- und Directorysektoren möglich. Vollständig menü-/piktogrammbedient. Die Disk kann direkt im Hex- oder ASCII-Format editiert werden.
- Vergleichsfunktion vergleicht zwei Disketten und zeigt die Unterschiede an. Das richtige Werkzeug für den Disk-Hacker.
- Umfangreiche Druckerunterstützung mit Hilfe einer Parameterbox.

nur DM 49,-

#### ATARI ST-LAUFWERKE

- Komplett anschlußfertig.
   Voll abgeschirmt durch Metallgehäuse.
- ☐ Atarifarbene Frontblende und Lackierung.
- ☐ Abschaltbar.
- 3 ms Steprate.
- □ 5,25"-Drives umschaltbar 40/80 Tracks.
   □ Kapazität 720 KB, 2 x 80 Spuren.
- ☐ Mit Bedienungsanleitung und 6 Monate Garantie.
- ☐ mit Track-Display

Preis: 5.25"-Drives ohne Track-Display 3.5"-Drive mit Track-Display

DM 229,-DM 199,-

3,5"-Drive ohne Track-Display

DM 179.-

zzgl. DM 10,- Versandkosten



#### **NEU! VOLLOPTISCHE MAUS**

- ☐ Volloptische Maus. ☐ Sehr hohe Auflösung (250 dpi),
- für sehr genaues Arbeiten.

  ☐ Keine mechanische Teile (kein Verschleiß und Verschmutzung
- ☐ Direkt anschließbar. ☐ 100% kompatibel.
- ☐ Inklusive Maus-Matte

Preis: nur DM 119,-

ALLE BESTELLUNGEN, AUCH IN DIE DDR, IN 48 STUNDEN LIEFERBAR

# EUROSYSTEMS

Hühnerstr. 11, 4240 Emmerich, Tel.: 02822/45589 u. 45923 Telefax 0031/8380/32146, Tag- & Nacht-Bestellservice Auslandsbestellungen nur gegen Vorauskasse

#### BESTELLUNG BEI VORKASSE DM 6,-, NACHNAHME DM 10,-

Versandkosten, unabhängig von der bestellten Stückzahl

Distributor für Berlin: Mükra Datentechnik, Schöneberger Str. 5, 1000 Berlin 42, Tel.: 030/7529150/60 für Österreich: Computing Zechbauer, Schulgasse 63, 1180 Wien, Tel.: 0222/4085236 Rechner-Ring, Garzer Str. 9, 8060 Kapfreiberg, Tel.: 03862/2499 für die Schweitz: Swiss Soft AG, Obergasse 23, CH2-502 Biel, Tel.: 039/221833 für Holland: Eurosystems NL-postbur 379, 6710 BB Ede, Tel. 038/5/16 565 Mit Erscheinen dieses Heftes verlieren ältere Preise ihre Gültigkeit.

# EIN GUTER FREUND

»Mortimer ist ein wirklich gelungenes Programm, das man jedem ans Herz legen kann.« PD-Journal 8/90, S. 26

> »Die Firma OMIKRON hat sich offenbar ganz am Endbenutzer orientiert, und das hat zu einem wirklich guten Ergebnis geführt.« XEST (österreichisches ATARI-Magazin)

2/90, S. 18

»... ein Butler, von dem man sich wirklich gern verwöhnen läßt.« ST-Magazin 5/90, S. 21



MORTIMER PLUS Für viele unserer Kunden ist Mortimer ein guter Freund geworden. Er war stets da, wenn er gebraucht wurde; verstand sich gut mit allen anderen Programmen – und packte immer kräftig mit an. In diesem Jahr hat er nochmals kräftig dazugelernt. Und ist so – wie wir meinen – ein noch besserer Freund geworden. Näheres erfahren Sie im Prospekt oder telefonisch.

Mortimer Plus DM 129,-

Upgrade DM 60,-

Mortimer

DM 79,-

- + Texteditor mit automatischem Zeilenumbruch, Blocksatz und Menüzeile NEUHEITEN
- + Speichermonitor: Daten retten nach Absturz beliebiger Programme
- + Dateiauswahlbox ins Betriebssystem eingebunden
- + erweiterter Tastaturmakro-Treiber
- + lauffähig auf ATARI TT
- + Uhrzeit einstellen & über Kaltstart retten
- + trotzdem weniger als 80 Kbyte kein Problem selbst für einen 520 ST Mortimer Plus kann natürlich alles, was Mortimer kann und das ist eine ganze Menge.

OMIKRON.Soft + Hardware Sponheimstr. 12a · D-7530 Pforzheim Telefon 072 31/35 60 33



XEST, Webgasse 21, A-1060 Wien OMIKRON. France, 11, rue dérodé, F-51100 Reims Elecomp, 11, avenue de la gare, L-4131 Esch/Alzette Jotka Computing, Postbus 8183, NL-6710 AD Ede